

Ger 8.7 Bd. Aug., 1891.



#### Harbard College Library.

FROM THE BEQUEST OF

#### CHARLES SUMNER, LL.D.,

OF BOSTON,

(Class of 1830).

"For books relating to Politics and Fine Arts."

21 Jan. - 21 May, 1891.

| , |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
| - |   |  |  |
|   |   |  |  |



.

•

.

# Historische Zeitschrift.

563-19

herausgegeben von

Heinrich v. Sybe'l und Max Lehmann.

Ber ganzen Reihe 66. Band. Reue Folge 30. Band.

München und Teipzig 1891. Druck und Berlag von R. Olbenbourg. Ger 8.7

1891, Jan. 21 - May 21. Summer fund.

1

## Inhalt.

| nu)                                      | jage.                                   |    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| One Classifier Ourse TIT Was W           | Ceit<br>Rehr                            |    |
| Zur Geschichte Otto's III. Bon P. !      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |    |
| Die Reichsunmittelbarkeit der Altstadt ? |                                         |    |
| Beiträge zur Geschichte ber Maria St     |                                         | ı  |
| Magdeburg als katholisches Marien        |                                         |    |
| . 0 0                                    | Karl Wittich. Zweiter Theil . 5:        | 3  |
| Beiträge zur Geschichte der Handelspol   |                                         |    |
| O. Meinardus                             |                                         | 4  |
| Zur Genesis der Berfassung Polens        |                                         |    |
| Roepell                                  |                                         | 1  |
| mis.                                     | cellen.                                 |    |
| über die Zeit der Abfassung der Schi     |                                         |    |
| , ,, ,                                   | estienté. Bon Th. Wiedemann 491         | G  |
| Trei Schreiben Gneisenau's aus dem       | •                                       |    |
| Eter Schreiben Sneisenan & und bem       | Vervauge von 1010                       |    |
| Literati                                 | arberict.                               |    |
| Seite                                    | Seit                                    | e  |
| Sammelwerke 271. 500                     | Deutschland:                            |    |
| Beltgeschichte 272                       | Literatur                               | 5  |
| Methodik 273                             |                                         | 3  |
| Alterthum:                               | Berwaltung 54                           |    |
| Juden 274                                |                                         | 3  |
| Meder 275                                | l ·                                     | 5  |
| Hellas 279. 501                          | Mittelalter 54                          | 7  |
| Rom 281                                  |                                         | 6  |
| Kirche 101, 290, 502                     |                                         | 8  |
| Mittelaster 100, 306, 309, 519           | (TY) 5                                  | 6  |
|                                          | Breußen 320                             | () |
| Reue Zeit:                               |                                         |    |
| XVI. Jahrhundert 523                     | 1 '                                     |    |
| XVII. Jahrhundert 528                    | _                                       |    |
| XVIII. Jahrhundert 530                   | 1                                       |    |
| XIX. Jahrhundert 535                     | Frankreich 149. 329                     | 3  |

|             |      |     |      |     |     |      |          | Seite   | 1                  |     |      |       |      |    | Geite |
|-------------|------|-----|------|-----|-----|------|----------|---------|--------------------|-----|------|-------|------|----|-------|
| Spanien     |      |     |      |     |     |      | 179      | . 334   | Griechenland       |     |      |       |      |    | 367   |
| Italien     |      |     |      |     |     |      |          | 337     | Amerita            |     |      |       |      |    | 371   |
| Standina    | vie  | n   |      |     |     |      | 182      | . 340   | Römisches Recht    |     |      |       |      |    | 519   |
| Hußland     |      | •   | •    |     |     |      |          | 355     | Grigasmillanichaft |     |      |       |      |    | 380   |
| Ostsee      | pro  | rid | ızer | ί.  | •   | •    |          | 363     | Familiengeschichte |     |      |       |      |    | 190   |
|             |      |     |      |     | 8   | etic | hte g    | elehri  | er Gefellicaften.  |     |      |       |      |    |       |
| Badische 1  | hist | ori | fahe | R   | om  | miſ  | sion .   |         |                    |     |      |       |      |    | 383   |
| Historische | R    | on  | ımi  | jio | n l | bei  | der b    | aierijd | hen Akademie der L | Bif | jenj | cha i | iten | ١. | 190   |
| Preußische  | 2 21 | tai | oem  | ie  | der | W    | liffenfe | haften  | · • • • • •        | •   |      |       |      |    | 566   |

## Berzeichnis der befprocenen Schriften.

|                                  | Seite |                                    | Seite |
|----------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| 21 chelis, Quellen bes oriental. |       | Buchholy, Buchdruckertunst         |       |
| Kirchenrechts. I                 | 296   | in Riga                            | 366   |
| Adams and Cunningham,            |       | Büchi, Bonftetten                  | 111   |
| Swiss confederation              | 104   | Bunge u. Silbebrand,               |       |
| Aneas Silvius, Wefch. Frieb-     |       | livland. Urt.=Buch. IX.            | 364   |
| rich's III. Uberf. v. Jigen      | 555   | <del>-</del>                       | 001   |
| Ahnfelt u. Martens, fan=         |       | Caix de St. Aymour, f.             |       |
| dinav. Hofgesch                  | 341   | Recueil                            | 162   |
| Alin, svensk-norska unionen. I   |       | Cars, mémoires. I. II.             | 102   |
| Arbusow, Gesch. Livlands .       | 363   | Caspari, Briefe, Abhandlungen      | 303   |
| Bachmann, b. beutschen Rönige    | 000   | u. Predigten                       |       |
| u. d furjürstl. Neutralität .    | 556   | Cauer, Parteien i. Megara .        | 501   |
| Basler Chroniten. IV. Hreg. v.   | 000   | Chamberlain, f. Cooley.            |       |
| Bernoulli                        | 117   | Classiques d. protestantisme       | 000   |
| Baum, j. Histoire.               |       | franc.                             | 328   |
| Below, Entstehung d. beutschen   |       | Conrat (Cohn), Quellen u.          | 510   |
| Stadtgemeinde                    | 315   | Lit. d. röm. Rechts. I, 1, 2       | 519   |
| Berger, Beerstraßen              | 282   | Cooley, Hitchcock,                 |       |
| , Septimeritraße                 | 282   | Biddle, Kent, Cham-                |       |
| Bergh, svenska riksrådets        |       | berlain, constitut hist. of        | 054   |
| protokoll. IV. V                 | 348   | the United States                  | 374   |
| Bernoulli, f. Baster Chron.      | 010   | Corp. script. eccles. lat. XIX.    | 20.2  |
| Bertolini, memorie storiche      | 338   | XXIV                               | 292   |
| Besant, Cook                     | 146   | Costa, j. Bouëre.                  |       |
| Biddle, f. Cooley.               | 110   | Creighton, hist. of the pa-        |       |
| Blok, Lodewyk v. Nassau          | 126   | pacy. III. IV                      | 513   |
| Bouëre, souvenirs. P. Costa      |       | Cunitz, f. Histoire.               |       |
| de Beauregard                    | 167   | Cunningham, j. Adams.              |       |
| Brandt, S. Lactantius.           | 201   | Dändliter, Gesch. d. Schweiz. III. | 102   |
| Brida, danst biografist legiton  |       | , Waldmann                         | 109   |
| I—IV                             | 345   | Deventer, Opkomst v. h.            |       |
| Bridier, f. Salamon.             | 010   | Nederlandsch gezag over            |       |
| Brucker, l'Alsace et l'église.   |       | Java                               | 135   |
| I. II.                           | 502   | Diels, Sibyllin. Blätter           | 283   |
| Brüd, Gefc. d. tathol. Kirche    | 002   | Dierauer, Briefwechsel zw.         | _     |
| i. 19. Jahrh. II.                | 309   |                                    | 121   |
| Bruyne, gesch. v. Neder-         | 0.50  | Döllinger, Briefe u. Er=           |       |
| land                             | 132   | flärungen                          | 517   |

|                                        | Geite      |                                  | Ceite          |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| Dove, Wiedereintritt d. natio=         |            | Hist. ecclésiast. d. églises ré- |                |
| nalen Princips                         | 306        | form. d. France. Par Baum,       |                |
| Erler, f. Theodericus.                 |            | Cunitz et Reuss. I—III.          | -328           |
| Efcher, f. Urt.=Buch.                  |            | Hitchcock, f. Cooley.            |                |
|                                        | 147        | Bonig, Cromwell. IV              | 143            |
| Forbes, Havelock                       | 147        | Höpkens, skrifter. Af Silf-      |                |
| Forsell, Wetterstedt                   | 188        | verstolpe                        | 349            |
| Franke, Beitr. z. Gesch. 30=           | 100        | Huemer, β. Juvencus.             |                |
| hann's II. v. Hennegau                 | 126        | Jacob, e. arabischer Bericht-    |                |
| Fritschi, Waldmann                     | 109        | erstatter                        | 547            |
| Fröhlich, Kriegswesen Cafar's.         | 000        | Jahns, Gefch. d. Kriegswiffen=   |                |
| П. П. 1                                | 288        | schaften. I. II.                 | 380            |
| Funck, s. Montchrétien.                |            | Jan, s. Ludwig.                  | •••            |
| Gachon, l. états d. Langue-            |            | Jante, Belagerungen v. Trier     | 529            |
| doc                                    | 152        | Janffen, Beit = u. Lebens=       | -              |
| Gardiner, constitut. docu-             |            | bilder. I. II                    | 500            |
| ments of the puritan revo-             |            | Ilgen, f. Uneas.                 | 0.70           |
| lution                                 | 137        | Jusserand, english way-          |                |
| Gagner, g. deutschen Stragen=          |            | faring life                      | 325            |
| wesen                                  | 543        | Juvencus ed. Huemer .            | 292            |
| wesen                                  |            | Rehr, Urfunden Otto's III.       | 548            |
| Texte VI, 3. 4 295.                    | 296        | Kent, f. Cooley.                 | 910            |
| Gengler, Beitr. & Rechtsgesch.         |            | Knust, Legenden d. Katharina     |                |
| Baierns. II.                           | 318        | u. Maria                         | 304            |
| Gernandt, Romfahrt Bein-               |            | Koch, de Juliano                 | 298            |
| rid)'8 V                               | 552        | Krähe, jüdische Gesch. I         | 274            |
| Geschichte ber Wissenschaften.         |            | Kriege Friedrich's d. Gr. I.     | 530            |
| XXI                                    | 380        | Kubitschek, imperium Ro-         | 000            |
| Geschichtsschr. d. deutschen Bor=      |            | manum                            | 281            |
| zeit. 15. Jahrh. II                    | 555        | Lactantius ed. Brandt. I.        | 292            |
| Gesta Francorum. Sreg.                 |            | Lammert, Gesch. d. Seuchen z.    |                |
| v. Hagenmeher ". ".                    | 520        | Beit d. 30jähr. Krieges          | 528            |
| Giudice, Studi                         | 271        | Landau, Karl VI.                 | 335            |
| Gradnauer, Mirabeau üb. d.             |            | Landon, constitut. hist. of      | 0.50           |
| Erneuerung d. französ. Staat&=         |            | the United States                | 370            |
| wesens                                 | 161        | Laugel, Rohan                    | 330            |
| Gregorovius, Atheni. Mittel=           |            | Lévy-Bruhl, l'Allemagne          | 000            |
| alter. I. II                           | 367        | depuis Leibniz                   | 558            |
| Gron au, Ursperger Chronit .           | 552        | Liebe, Kirchspiele               | 318            |
| Sagenmeyer, f. Gesta.                  |            | Lilliestråle, riksdagarna        | 010            |
| Hanotaux, f. Recueil.                  |            | 1609                             | 348            |
| Handedak, f. Webhardt.                 |            | Lindner, Urfprung d. Beme-       | 010            |
| Harrisse, Colomb                       | <b>523</b> | gerichte                         | 543            |
| Harrisse, Colomb                       | 565        | , deutsche Gesch. I.             | 553            |
|                                        | 000        | Loménie, les Mirabeau .          | 155            |
| Hage akadem. Borles. U, 1.             | 290        |                                  | 100            |
|                                        | 290<br>290 | Lossen, Ansang d. Straßburger    | 557            |
| —————————————————————————————————————— | 298        | Rapitelstreites                  | - 557<br>- 140 |
| Hatch, Gefellschaftsverfassung.        | 230        | Luchaire, Louis VI               | 149            |
| , Grundlegung d. Kirchen=              | 298        | Ludwig (v. Jan), Huldigung       | 500            |
| verfassung                             |            | d. Hanauer Ländels               | 566            |
| Seer, Heer                             | 123        | Malmström, skrifter              | 182            |
| Sildebrand, f. Bunge.                  | 123        | Marshman, memoirs of<br>Havelock | 147            |
| ALLDEDIGUE, I. ZYUNGE.                 |            | DAVEIOCK                         | 1-14           |

Inhalt. VII

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite      |                                    | Seite        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| Martens, recueil d. traités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Rüthning, Tilly i. Oldenburg       | 528          |
| conclus p. l. Russie. VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Salamon, mémoires. P. Bri-         |              |
| VШ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 355        | dier                               | 165          |
| , j. Ahnfelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | dier                               | -            |
| Maurenbrecher, Beitr. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Schönbrunn                         | 535          |
| Gesch. d. Jahres 1563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 526        | Scala, Studien d. Polybios. I.     | 285          |
| Meinardus, Prototolle b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | Schilling, Quellenletture          | 273          |
| brandenburg. Geh. Raths. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 320        | Schröber, Lehrb. b. beutschen      |              |
| Montchrétien, traicté. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b></b> -  | Rechtsgesch.                       | <b>31</b> 0  |
| Funck-Brentano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150        |                                    | 307          |
| Morel Fatio, études s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100        | Schult, Alltagslebene. deutschen   | 001          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 334        | Conne                              | <b>5</b> 65  |
| l'Espagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 365        | Frau                               | 900          |
| Rapiersty, Erbebücher v. Riga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Schweizer, j. UrkBuch.             |              |
| Nauroy, l. duchesse d. Berry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170        | Sdralet, Streitschriften Alt=      | 251          |
| Neuville, mémoires. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 168        | mann's u. Wezilo's                 | 551          |
| Nöldechen, Tertullian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 302        | Seeliger, Erzfanzler               | 541          |
| Nyhoff, d. hertog v. Bruns-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100        | Sigmart, collegium logicum         | <b>5</b> 56  |
| wyk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128        | Silfverstolpe, j. Höpkens.         |              |
| Oldenberg, Rihilismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 362        | Silvius, s. Aneas.                 |              |
| Opkomst v. h. Nederlandsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Sorel, madame d. Staël             | 163          |
| gezag i. Oost Indië . 133.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 135        | Sprenger, Mohammed u. d.           |              |
| Ordega, Gewerbepolitik Ruß=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Koran                              | 307          |
| lands                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 361        | Stähelin, gnostische Quellen       |              |
| Orléans, lettres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177        | Hippolyt's                         | 295          |
| , récits d. campagne .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179        | Steenstrup, historieffrivningen    | 346          |
| Bannenborg, Lambert v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Steinhausen, Gesch. d.             |              |
| Hersfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>549</b> | deutschen Briefes. I               | 95           |
| Bajtor, Gefch. d. Papfte. II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 505        | Stern, Mirabeau                    | 155          |
| Perrero, rimpatrio d. Valdesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 338        | Stille, studier                    | 185          |
| Bold au, livland. Geschichts=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Stuffe, bidrag t. Standinaviens    |              |
| siteratur 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 363        | Historia. V                        | 340          |
| Brasct, Medien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 275        | Svenska akademiens handlin-        | OIO          |
| Bublifationen a. d. preuß Staats=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.0        | gar. III                           | 188          |
| archiven. XLI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 320        | Sybel, Nadyrichten üb. d. Fa=      | 100          |
| Damband & Donneil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 020        | milie Sybel                        | 190          |
| Rambaud, f. Recueil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                    | 150          |
| Recueil d. instructions. III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Theoderici de Nyem, de             | 504          |
| Portugal. P. Caix de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | scismate. Ed. Erler                | 504          |
| Saint-Aymour. VI. Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 999        | Thommen, f. Urt.=Buch.             | F 40         |
| me. P. Hanotoux. I. 331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 332        | Thudidum, Femgericht               | 543          |
| VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | Thureau-Dangin, hist d             | <b>4</b> ~ \ |
| Russie. P. Rambaud. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 153        | l. monarchie d. juillet. I—V.      | 172          |
| Requin, l'imprimerie à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Tiele, bouwstoffen v d.            |              |
| Avignon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 521        | gesch. d. Nederlanden i. d.        |              |
| Reujth, Index librorum pro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Maleischen Archipel. I. II.        | 133          |
| hibitorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101        | Traill, Strafford                  | 140          |
| Reuss, j. Histoire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Université d. Liége                | 136          |
| Ricasoli, lettere. IV. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 339        | Urk.=Buch v. Bajel. I. Hräg. v.    |              |
| Ringholz, Gefch. d. Stifts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | Wackernagel u. Thommen             | 116          |
| Einfiedeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115        | v. Zürich. Í. Hrsg.                |              |
| Romano, Pavesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 337        | v. Eicher u. Schweizer .           | 106          |
| Roth v. Schredenstein, Freis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Barrentrapp, Joh. Schulze          | 322          |
| herrntitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 314        | Benetianische Depeschen v. Raifer= |              |
| Rübsam, Taxis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 179        |                                    | 523          |
| the state of the s |            | 1 9:1:1: -:                        |              |

#### Inhalt.

|                                                  | Seite      |                                                        | Ceite |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-------|
| Bişthum v. Edstädt, London,<br>Gastein u. Sadowa | 537        | Welderen Rengers, schets<br>e. parlementaire gesch. v. |       |
| Bögelin u. Wyß, Handschrift                      |            | Nederland. I                                           | 131   |
| v. Tschudi                                       | 113        | Wilson, Clive                                          | 145   |
| Bachsmuth, Stadt Athen. II, 1                    | 279        | Witte, Armagnaken                                      | 100   |
| Wachtmeister, anteckningar.                      |            | Wrangel, Bernadottes ung-                              |       |
| Af Tegnér. I. II                                 | 353        | dom                                                    | 186   |
|                                                  | 000        | Wunderli, Waldmann                                     | 109   |
| Wackernagel, s. Urk.=Buch.                       | 400        | Wyß, f. Bögelin.                                       |       |
| Waldmann, Waldmann                               | 109        | Bwiedined = Südenhorft,                                |       |
| Weiß, Weltgesch. II                              | <b>272</b> | deutsche Gesch. I                                      | 559   |
|                                                  |            |                                                        |       |



Berausgegeben bon

## Heinrich von Sybel und Max Lehmann.

Meue folge dreißigster Band.

Der gangen Reihe 66. Band.

Erftes Beft.

#### Inhalt.

| Seite                                                                                                                         | Seite                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auffäțe.                                                                                                                      | Miscellen.                                                                                                                                   |
| Bur Genefis ber Berfassung Polens vom<br>3. Mai 1791. Bon Richarb Roepell 1                                                   | Drei Schreiben Gneisenau's aus bem Felbzuge von 1815 90                                                                                      |
| Magdeburg als katholisches Marienburg.<br>Eine Episobe aus dem Dreißigjährigen<br>Kriege. Bon Karl Wittich. Zweiter<br>Theil. | Literaturbericht f. S. 4 b. Umschlags. Bericht der hiftvrischen Kommission bei der baierischen Akademie der<br>Wissenschaften. (Auszug.) 190 |

Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

Bur geft. Beachtung! Die Bersenbung ber zur Besprechung in ber historischen Beitschrift einsausenben Bucher erfolgt von jest ab nur von Munchen aus. Es wird baber im Interesse einheitlicher und ichneller Bertheilung gebeten alle Sendungen von Recenstons-Exemplaren

gu richten ausschließlich an

R. Oldenbourg, Berlagsbuchhandlung in München, Glüdftr. 11.

Maurer, Geschichte d. Markenversassung. (Loprs. 82/s M.) 5 M.; Gesch. d. Fronhöse. 4 Bde. (351/s M.) 19 M.; Gesch. d. Dorse versassu. 2 Bde. (142/s M.) 81/2 M.; Gesch. d. Städteversassu. (462/s M.) 24 M. liefert Kerler's Antiquariat, Um. (40)

In Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Heidelberg ist soeben erschienen:

Quellen und Forschungen zur Geschichte der Abtei Reichenau. Herausgegeben von der Badischen Historischen Kommission. I. Die Reichenauer Urkundenfälschungen. Untersucht von Dr. Karl Brandi. Mit 17 Tafeln in Lichtdruck. 4°. brosch. n. n. M. 12. — Inhalt: I. Die Ueberlieferung d. Reichenauer Urkunden. II. Kritik der Fälschungen. III. Zusammenhang und Entstehungszeit der Fälschungen. IV. Die rechtlichen und wirthschaftlichen Verhältnisse Klosters und die Fälschungen des Odalrich. Exkurse. Beilagen. Erläuterungen zu den Tafeln. (41)

Verlag von R. Oldenbourg in München.

#### Janssen's

### Geschichte des deutschen Volkes.

Ein Beitrag zur

Kritik ultramontaner Geschichtsschreibung.

Von

Dr. Max Lenz,

a. o. Professor der Geschichte an der Universität Marburg.

Separat-Abdruck aus der Historischen Zeitschrift.

gr. 80. 56 Seiten. Broschirt Preis M. 1.50.

Verlag von R. Oldenbourg in München und Leipzig.

## Lucretius

deutsch von

Max Seydel.

(Max Schlierbach.)

gr. 8º. 155 Seiten.

M. 3. -.

Im Berlage von Georg Reimer in Berlin ift soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Die Erziehung Friedrichs des Großen.

Aus dem Nachlaß

Ernft Bratuiched.

Mit einem Vorwort Brosessor Dr. Ed. Mätner. Breis: 3 Mark.

#### Protestantische Theologie.

Soeben erschien:

## Katalog 70

## Protestantische Theologie in allen Sprachen.

I. Abteilung (A—Biblia gallica) 1795 Nrn.

Mit vorstehender I. Lieferung beginnen wir die Ausgabe eines Kataloges über protestantische Theologie, der in etwa 12 Abteilungen über 20,000 Nummern enthalten wird.

Die Sammlung ist besonders reich an Schriften der Vorreformatoren und ihrer Gegner, Literatur der Reformationszeit, Werken über Sekten und von Sektirern, wie z. B. der Böhmischen Brüder, Hussiten, Jansenisten, Quäker, Wiedertäufer, und von grossem Interesse für die Kirchen-, Cultur- und Literaturgeschichte, namentlich des 16. u. 17. Jahrhunderts. (38)

Versandt auf Verlangen gratis und

München, Hildegartstr. 16.

Ludwig Rosenthals Antiquariat.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Soeben ist erschienen:

## Archivlehre

Grundzüge der Geschichte, Aufgaben und Einrichtung unserer Archive von (44)

Franz von Löher,

K. Geh. Rath, Reichsarchiv-Director a. D., Univ.-Professor zu München. 502 Seiten. gr. 8°. broch. 10 Mark.



#### Bur Genesis der Verfassung Polens vom 3. Mai 1791.

#### Bon

#### Richard Roepell.

W. Kalinka, Seym czteroletni. Tom. III. w Lwowce. 1888. (Der Bierjährige Reichstag.)

Walernan Kalinka, der talentvollste und unbesangenste Historifer der Polen unseres Jahrhunderts, ward 1826 in Krakau geboren, studirte auf der Universität daselbst in den letten vier= ziger Jahren, ging aber 1852 von bort in's Ausland und lebte jahrelang in Paris und Rom. Gleich in seinem ersten größeren Berk: "Die letten Jahre der Regierung Stanislam August's", welches 1868 erschien, trat seine historische Begabung, wie sein Muth, auch auszusprechen, was er als Wahrheit erkannte, unzweifelhaft hervor. Während bis bahin in der Historiographie der Polen die Richtung mehr oder weniger geherrscht hatte, die Berirrungen und Fehler der Nation in der Bergangenheit möglichst zu verhüllen, ihre Tugenden und Berdienste dagegen über alles Maß zu erheben, war er — soviel ich sehen kann — der erste Bole, der die Landsleute mahnte, vor allem der historischen Wahrheit die Ehre zu geben, und selbst es wagte, zu schreiben: "Das lette Wort der historischen Zeugnisse über diese Epoche, welche bisher veröffentlicht find und noch veröffentlicht werden, ist, daß die Polen felbst die Schöpfer ihres Unterganges sind, und daß das Unglud, welches bamals und später fie getroffen hat, eine durch die Nation selbst verschuldete Bufftrafe sei."

Als Geiftlicher und Redemptorist streng firchlich gesinnt, was freilich auf seine historische Auffassung wie sein Urtheil nicht ganz ohne Einfluß geblieben ist, kehrte er nach Jahren in sein Baterland zurück und gewann, theils in Krakau, theils in Lemsberg lebend, durch seine geistige und sittliche Bildung, durch seine gesellschaftliche Haltung einen weitreichenden Einfluß und eine allgemeine Achtung.

In dieser Stellung schrieb er sein bedeutendstes Werk, ben Vierjährigen Reichstag (1788—1792), dessen erste zwei Bände in den Jahren 1880 und 1881 erschienen, und von welchen gesagt werden konnte, "daß kein wissenschaftliches Werk bei den Polen eine so rasche, allgemeine Anerkennung, einen so weiten Kreis von Lesern gesunden habe, als dieses Buch eines Schriststellers, der kein Bedenken getragen, vielen eingewurzelten Meisnungen und geliebten Träumereien offen entgegenzutreten und seiner Nation viele bittere und schmerzliche, aber berechtigte Wahrsheiten zu sagen").

Leider hat der Tod den Verfasser mitten in seiner Arbeit hinweggerafft; er ist im Dezember 1886 gestorben. Aber in seinem Nachlaß hat sich eine Reihe von Aufzeichnungen gefunden, welche offenbar zu Vorarbeiten oder Stizzen für den 3. Band dienen sollten. Sie sind zuerst in der in Petersburg erscheinenden polnischen Zeitung Kraj (das Land) 1887 und 1888 gedruckt und dann in Lemberg als 3. Band des Vierjährigen Reichstages erschienen.

Der Haupttheil derselben, die Genesis der Versassung Polens vom 3. Mai 1791, schien mir es vollkommen zu verdienen, ihn durch eine Übersetzung, wenn auch mit einigen Umstellungen, den deutschen Historikern zur Kenntnis zu bringen. Nur die kurze Einleitung darf ich als meine Arbeit bezeichnen.

1. Einleitung. Wie bekannt, ging der fog. Bierjährige Reichstag Polens (1788—1792) auf eine umfassende, tiefgreisende Reform des alten Staatsorganismus hinaus und faßte die Umwandlung der bisherigen Wahl- in eine Erbmonarchie als den

<sup>1)</sup> Kwartalnik historyczny 1, 122.

Grund- oder, wenn man will, Schlußstein dieser Reform in's Auge. Alle einsichtigen und eifrigen Patrioten stimmten hierin überein, und obwohl sie sich die großen Schwierigkeiten nicht verhehlten, welche dabei zu überwinden sein würden, so hofften sie doch, unter der Gunst der damaligen allgemeinen politischen Situation in Europa ihr Ziel zu erreichen.

Der einflufreichste Führer bieser Reformpartei im Reichstage war Graf Ignaz Potocii. Giner ber angesehensten und reichsten Familien entsprossen und mit den Lubomirski, Czartoryski und anderen hervorragenden Geschlechtern verwandt, war er, damals nahe an 40 Jahre alt (geb. 1750, geft. 30. April 1809), in feiner Jugend als der schöne Potoci nicht nur in seinem Baterlande, sondern auch in Italien und Franfreich wohl bekannt. Und auch noch in seinen älteren Jahren zog sein schöner Kopf und Buche, seine vornehme und ftolze Haltung die allgemeine Aufmerksamkeit von vornherein auf sich. In jeinem Berkehr mit Anderen war er stets ruhig, kalt, mit einem leisen Anflug von Ironie, der durchblicken ließ, wie hoch er sich über den Rest der Schöpfung erhaben fühlte. Und in der That waren seine Selbst= schätzung und sein Selbstvertrauen unerschütterlich, und er ist ein benkwürdiges Beispiel dafür, wie weit solch' Selbstvertrauen auf das Urtheil der Andern zu wirken vermag. In seiner Beit galt er für den besten Kopf Bolens, und Rosmian, der ihm allerdings befreundet war, nennt ihn noch in seinen später geschriebenen Denkwürdigkeiten 1) den "durch Tugend, Berstand, Kenntniffe und Spannkraft ber Seele bei weitem hervorragenbsten, bedeutendsten Mann während der Regierung Stanislaw August's". Allerdings war er von der Natur reich begabt, aber schon Friedrich Schulz, ber ihn während des Bierjährigen Reichstages kennen lernte, bemerkte, seine Ausbildung sei ganz modern, aus frangösischer Philosophie und frangösischer politischer Theorie fast ausschließlich geschöpft2). Ein anderer Zeitgenosse, ber damalige fächsische Gesandte bei dem Hofe in Warschau, v. Effen, schrieb

<sup>1)</sup> Kozmian, Pamietniki 2, 34.

<sup>3)</sup> Reise eines Lieflanders 2c. (Berlin 1795) 4. heft S. 167.

bereits 1786 von ihm: "er besitzt Geist und viel Kenntnisse, aber sein Herz ist, wie man behauptet, nicht das beste. Unzustriedenen Charafters, sehr ehrgeizig und dabei unfähig, sich selbst zu beherrschen, will er um jeden Preis eine große Rolle spielen"). Dieser Ehrgeiz, der brennende Wunsch, sich auszuzeichnen, die erste Rolle in der Republik zu spielen, war auch nach Kalinka's Urtheil die wesentlich wirksamste Triebseder seines ganzen Lebens und Wirkens. Weit mehr Ideolog als praktischer Staatsmann, liebte er es, weitaussehende, nicht selten künstliche und verwickelte Pläne zu entwersen, berechnete nicht hinreichend nüchtern die großen Schwierigkeiten ihrer Aussührung, sand sich mit ihren Gegnern, indem er diese als Menschen ohne Kopf oder Charafter verachtete, leicht ab, und hielt in seinem Selbstvertrauen seine Pläne starrsinnig sest.

Bei allebem ift es boch bieser Mann gewesen, ber auf ben Vierjährigen Reichstag und auf das lette Schicksal der Republik am entscheidendsten eingewirkt bat. Daß er aber diesen Einfluß üben konnte, hatte neben der Überlegenheit seines Beistes und seiner Bildung über die bei weitem größte Bahl der Landboten, neben seiner durch Geburt, Familienererbung und Reichthum sozusagen angeborenen Stellung im Lande wesentlich seinen Grund in seiner innigen und nie gestörten Berbindung einerseits mit bem Reichstagmarschall Stanislaw Malachowski, andrerseits mit bem Fürsten Adam Kasimir Czartorysti. Der erstere, damals nahe an 60 Jahre alt und bemnach viel älter als die Mehrzahl der Mitglieder der Reformpartei, hatte sich als ein reicher Mann und ohne lebhaften Ehrgeiz bisher nie zu hohen Umtern gedrängt und infolge hiervon sich in einer gewissen Unabhängigkeit erhalten. Neben der Achtung, deren er genoß, und neben seinem patriotischen Sinne wirkte auch sein Reichthum bei seiner Wahl zum Marschall des Reichstages mit, welche Würde nur ein Mann befleiden konnte, der im Stande war, die großen Rosten, die sie mit sich führte,

<sup>1)</sup> Bericht vom 26. September 1786 bei Hermann, Geschichte Rußlands 6, 511—512. Potemkin nannte Ignaz Potocki dem Könige Stanislaw August gegenüber 1787 "den schlechtesten Menschen von der Welt". Kalinka, Ostatnie lata etc. 2, 9. 23.

zu bestreiten. Ohne hervorragende Fähigkeiten 1) und nur im Besitz einer aus der Praxis gewonnenen juristischen Bildung und einer allgemeinen Kenntnis der Menschen und seines Landes, war Malachowski von hans aus kein auf sich felbst ruhender Mann. Dit ber auswärtigen Politik hatte er sich niemals beschäftigt und war im Bewußtsein hiervon gegen sein eigenes Urtheil voll Dißtrauen. Um so leichter wirkten Andere auf ihn, und da er gegen Popularität nicht gleichgültig war, verstand man es, durch Lob und die Borstellung, er werde von der Nation angebetet, in ihm den Bedanken zu erwecken und zu nähren, daß er zum Reformator und Erretter ber Nation vom Schickfal bestimmt fei 2). Man nennt die Brüder Czacki als diejenigen, welche auf ihn Einfluß übten und ihn mit den Ideen erfüllten, welche er, einmal für sie gewonnen, mit einer Urt von Begeisterung, wenn auch nicht gerade beredt, vertrat3). Vor allem aber wirkte auf biefen von Sause aus durch und durch rechtschaffenen Mann der Graf Ignaz Potocki. Er imponirte ihm durch den Reichthum seiner Bedanten, wie sein unerschütterliches Selbstvertrauen, und da der Marschall von des Grafen Patriotismus auf das lebenbigste überzeugt mar, so nahm er bessen Jbeen auf und folgte ihnen. Ihre Verbindung hat Jahre gedauert und ist ein treff= liches Zeugnis von dem Charafter Beider, bezeugt aber zugleich bie ungewöhnliche Gewandtheit bes Ignaz, da der Reichstags= marschall, der von kleiner, hagerer Gestalt war, leicht, wie oft Leute biefer Natur, gereizt und ungedulbig werden konnte 4).

Nicht minder wie die Verbindung mit Malachowski kam dem littauischen Großmarschall Ignaz Potocki auch die mit dem Fürsten General von Podolien, Adam Kasimir Czartoryski, zu

<sup>1)</sup> Schulz, Reise eines Lieflanders, 4. Beft S. 180.

<sup>2)</sup> Noch am 7. Ottober 1792 schrieb Kollątaj an ihn: "so lange die Geschichte des polnischen Bolkes zur Kenntnis entsernter Jahrhunderte kommen wird, wird Stanislaw Malachowski der Aristides Polens sein" (Siemiénski, Lizty Xugona Kollątaja. Poznan 1872.

<sup>\*)</sup> Schulz, Reise eines Lieflanders, 4. Beft S. 181.

<sup>4)</sup> Kalinka, Seym czteroletni tom. III, und Reise eines Liefländers a. a. D.

gute, bessen Schwestertochter Potocki zur Frau hatte. Obwohl Fürst Abam im Hinblick auf seine Abkunst, sein Vermögen und seine ganze gesellschaftliche Stellung niemand im Lande nachstand und an Kenntnissen und scharsem Urtheil allen, wie man wohl sagen dars, überlegen war, so spielte er im öffentlichen Leben keineswegs die Rolle, die man nach diesen Eigenschaften hätte von ihm erwarten können. Ihm sehlte der Ehrgeiz, der Unternehmungsgeist und das Selbstvertrauen hiezu. Nicht auf die Seite, auf welche ihn seine eigene Neigung, sein eigenes Urtheil hätte führen sollen, pslegte er sich zu stellen, sondern auf die, zu der ihn die Freunde und langjährige Gewohnheit leiteten i).

Diese Beiden waren auch noch durch die Abneigung verbunden, welche in Beider Familien gegen den König und dessen ganze Familie traditionell war und welche während der ersten Jahre dieses langen Reichstages auf die Beschlüsse desselben wesentlich eingewirkt hat. Trug sich Stanislaw Poniatowski wohl mit dem Gedanken, seinen Neffen gleichen Namens zu seinem Nachfolger auf dem Thron wählen zu lassen, so widerstrebten die Potockis wie die Czartoryskis diesem Gedanken auf das lebhafteste, wie sie überhaupt allen eigenen Resormplänen des Königs sich theils insgeheim, theils öffentlich widersetzen. Und wie für die innere Resorm, so hatte Ignaz Potocki für die auswärtige Politik Polens seine eigenen Gedanken.

2. Die Vorbereitungen zum 3. Mai 1791 \*). Von allem Anfang bes Reichstages an hatte Ignaz Potocki nur in

<sup>1)</sup> Bgl. neben Kalinka auch die Charakteristik Adam Kasimir's in Kož= mian, Pamiętniki 1, 89.

<sup>\*)</sup> Diesem Abschnitt seiner Arbeit stellt Kalinka die Bemerkung voran, daß, obwohl kein Theil seiner Geschichte des Vierjährigen Reichstages ihm so viel Mühe als dieser getostet habe, er dennoch seine Erzählung von den Vorbereitungen zum 3. Mai nicht als historische Wahrheit, sondern nur als dieser aller Wahrscheinlichkeit am nächsten kommend, bezeichnen könne. Denn wie für jede Verschwörung, welche sich im engen Kreise und im tiessten Gesheimnis bewege, sehle es auch für diese an klaren, zusammenhängenden, glaubwürdigen Dokumenten. Keiner der Theilnehmer habe ihre Entstehung und ihren Verlauf vollständig enthüllen wollen, ansangs um nicht bekannt werden

einer Anlehnung Polens an Preußen die Möglichkeit einer Wiedersgeburt seines Vaterlandes gesehen, während der König gerade umgekehrt an eine solche Anlehnung an Rußland dachte. Aber Potocki mit seinen Freunden war im Reichstage einflußreicher als der König. Er vor allen hat das Bündnis mit Preußen vom März 1790 durchgesetzt und trug sich dann eine Zeit lang mit dem Gedanken, den König von Preußen als erblichen Nach-

ju laffen, welch' eine Sandvoll Menschen das Ereignis herbeigeführt, dann aber, als das Werk gescheitert und die ganze Nation mit ihm in den Abgrund gestürzt war, hatte man allen Grund, seine Unfänge im dunkeln zu lassen. Die Hauptquelle aber, aus der die polnischen historiter bisber geschöpft, bas befannte Buch vom "Entstehen und Fall der Berfassung vom 3. Mai" sei eine sehr dürftige und, was schlimmer, eine mit Absicht verunreinigte Quelle. Bgl. über diefes Bert Spittler's Recenfion in seinen Berten 14, 482 und die sehr aussührliche Kritik von Wolski in den Roczniki towarzystwa histor. Paryż, Rok. 1867. — Eine kleine Angahl später befannt gewordener vereinzelter Briefe, einige Erinnerungen ober gelegentlich abgelegte Bekennt= nisse sei alles Material, was aus jenen Zeiten übrig sei, auf welches der heutige historifer sich stugen tonne. Auf die Memoiren, welche sich auf diese Epoche beziehen, konne man sich nicht gang verlassen; ba sie, lange Zeit nach= ber geschrieben, sammt und sonders unvollständig wären, die Daten verwechselten und die Ereignisse in irriger Beise auf einander folgen ließen. Dies gelte von Niemcewicz, Oginsti, Czacti, Ochocti und den nur im Manuftripte vorhandenen des Koffakowski. Bon den gleichzeitigen Schriften der Gegenpartei waren zwei, die des Suchorzewsti "Odezwa do narodu" (Aufruf an die Nation) und die "Opisanie sprzysieżenia na zgube wolnośći" (Geschichte der Berschwörung zur Bernichtung der Freiheit) [Mftr.] zum größten Theile leere Deklamationen. Die Schilberung, welche fich in dem bekannten Buche Mehei's (Histoire de la révolution de Pologne en 1791. Paris 1792) fände, sei von dem Betersburger Kabinet diktirt worden. Interessant ist es die gleichzeitige Recension dieses Buches von Spittler (f. bessen Werte 14, 473) ju vergleichen. Bie weit aber die in dem von Beer herausgegebenen ausführlichen Briefe Rzewusti's an Kaiser Leopold erzählten Thatsachen Bertrauen verdienten, konne man daraus erkennen, daß ber Korrespondent von einem Bertrage fpricht, der 1790 zwischen Stanislaw August und Friedrich Wilhelm abgeschlossen sein soll, in welchem sich der Erstere verbindlich gemacht haben jou, Thorn und Danzig an Breugen abzutreten, der Lettere aber fich verpflichtet, die Erblichkeit des polnischen Thrones in der Familie der Poniatowstis mit den Waffen zu vertheidigen. Obwohl der Bf. die Daten des Abschlusses und der Ratifitation des Vertrages angibt, ist derfelbe nichts als eine offenbare Fälschung.

folger Stanislaw August's auf den Thron Polens zu berufen 1). "Ach", rief er in einem Kreise von Bertrauten bei ber Fürstin Sanguszfo aus, "ach, wenn es boch möglich mare, ben Konig von Breufen zur Annahme der Krone Volens zu bewegen. Das wird schwer sein; benn er scheut vor einem Kriege mit Rugland und Ofterreich zurud. Immer aber murbe die Berbindung Polens mit Preußen auf der Grundlage der Gleichberechtigung für Ratholifen und Diffibenten, beim Ankauf von Gutern wie zur Bekleidung von Umtern und Bürden und freiem Handel in beiben Ländern für uns das Bunichenswertheste fein. Dir scheint, daß man auch Rugland und Ofterreich wurde dafür gewinnen können, wenn man ihnen freie Sand ließe, sich auf Rosten der Türkei zu vergrößern; wir felbst aber würden, allmählich erstarkend, jenen mit ben Waffen die Landschaften wieder entreißen, welche sie uns genommen haben. Einer solchen Verbindung wurde sich auch das übrige Europa nicht widersetzen; im Gegentheil, der Beist ber Freiheit, ber jett Europa bewegt, wurde mit Freude zwei Reiche sich unter einer konstitutionellen Verfassung verbinden feben." Auf den Einwurf, daß der Abel Bolens dieser Rom= bination niemals zustimmen werde, antwortete Potocki unbedentlich, ihm gegenüber werden wir die Burger in Bewegung bringen und die Bauern befreien 2).

<sup>1)</sup> Wie der damalige Gesandte Rußlands in Warschau, Bukgakow, übershaupt außerordentlich gut über alles, was vorging, unterrichtet war, so konnte er bereits 12./23. Oktober 1790 über diesen Plan Potocki's nach Petersburg berichten. Siehe Ssolowjoff, Geschichte des Falles von Polen (Gotha 1865) S. 244. Der Sekretär des Potocki, ein Franzose Parendier, stand im Solde Bukgakow's. S. Kalinka, Ostatnie lata 2, 272.

<sup>\*)</sup> Kostomarow, Poslednije gody Kieczypospolitoj (Petersburg 1871) p. 262. — Ganz allein scheint Potocti mit diesem Gedanken nicht gesstanden zu haben. Karpinski erzählt in seinen Pamietniki p. 116, er habe während des Reichstages vier Briese, je einen an den Woiwoden von Littauen, Radzivil (Michael), an Abam Czartoryski, an Felix Potocki und Malachowski sür die Erblichkeit geschrieben und darin den Vorschlag gemacht, den König von Preußen zum erblichen Nachfolger Stanislaw's zu erklären, um Preußens Wacht zur Vertheidigung Polens zu gebrauchen. Karpinski war in früheren Jahren im Dienst Adam Kasimir Czartoryski's, in dessen Hause gleiche Jeen herrschten.

Im August 1790 sandte Potocki seinen politischen Berstrauten, den Abbe Piattoli1), nach Berlin, ber auf Nebenwegen,

<sup>1)</sup> Bereits Schulz hat in der 'Reise eines Lieflanders' 4. Heft S. 108 diefen Staliener charafterifirt und hervorgehoben, welch' eine einflußreiche Rolle derfelbe damals in Warschau durch seine enge Berbindung mit Janaz Potocki und dem Könige gespielt hat, deffen Unhänglichkeit an ihn für die Theilnahme bes letteren an der Revolution entscheidend geworden sei. Ausführlicher noch hat sich Kalinka in seinen hinterlassenen Aufzeichnungen über diesen Mann ausgesprochen. Rach seinen Mittheilungen war Scipio Biatolli in Florenz geboren (um 1750), trat in früher Jugend in den Orden der Biaristen und erhielt in demselben die Weihe als Raplan. Nachdem er seine Sätularisation erreicht, trat er in den Dienst des Marchisio, des Ministers in Modena, und erhielt eine Professur an der dortigen Universität. In dieser Stellung lernte ihn die Fürstin Lubomirsti, die Schwester bes alteren Adam Czartorpeti, tennen und nahm ihn als Erzieher ihres Aboptivsohnes Seinrich Lubomireti mit nach Paris, einige Jahre vor dem Ausbruch der Revolution. Er war gründlich gebildet im Latein, zur Exaltation geneigt, wenig religiös, im Glauben schwach, scherzte gerne über sog. Vorurtheile und war geneigt, die Kirche durch freimaurerische Philanthropic zu ersețen, so daß er leicht die antichristlichen und revolutionären Theorien in sich aufnahm, deren Brutstätte bamals Paris war. In den Klub der "Propaganda der Freiheit" eingetreten, gewann er in demselben durch die Kühnheit seiner Außerungen und seine Fähigkeiten Unsehen, jo daß die italienischen Regierungen in Turin, Mailand, Florenz, Rom und Neapel, welche damals den Parifer Klubs große Aufmertsamleit zuwandten, auch Biattoli auf die Liste der gefährlichen Bersonen jesten, welchen man in feinem Falle ben Aufenthalt in ihren Landen gestatten durje. Im Saufe der Lubomirela machte Piattoli natürlich die Befanntschaft vieler polnischer Berren. Gin Berehrer Rouffeau's, aus beffen Schrift über die polnische Berfassung er eine marme Liebe für Bolen gefaßt, sann er über deffen Biedergeburt nach und ichrieb eine Dentschrift hierüber, welche damals hochgeschätt wurde. (Der Inhalt berfelben findet sich analysirt bei Balesti, Zywot Adama Czartoryskiego 1, 227.) Im Jahre 1787 tam er nach Barichau, von allen auf's freundlichste aufgenommen, welche zur Familie oder zu den Freunden der Lubomirska gehörten, und ward bald mit Ignaz Botocki vertraut, dem er bekanntlich bei dessen Arbeiten die treuesten Dienste leistete. Damals lernte ihn der König tennen und schäpen und nahm ihn in ber erften Sälfte des Jahres 1790 als Borlefer in seinen Dienst. Man fagt, daß Potocki in der Stille die 20 Dukaten, welche Biattoli monatlich vom Könige erhielt, erganzt habe. Sehr rasch gewann er das Bertrauen des Königs. An der Gicht leidend, schwächlichen Körpers, war er bennoch un= ermüdlich in der Arbeit. Die frangosische Sprache beherrschte er vollkommen, prach mit Feuer, und wenn er jemand überzeugen wollte, sprach er fo tlar

durch die Favoritin des Königs, zu erforschen sich bemühte, wie Friedrich Wilhelm II. sich zu diesen Gedanken stellen

und verstand es, solche Gründe anzuführen, daß ihm zu widersprechen nicht leicht war. Der Fürst Abam Czartorpsti, der ihn später, als er in Betersburg Minister mar, einige Jahre an seiner Seite hatte, sagt von ihm: "es mar ausreichend, ihn nur auf ein paar Punkte einer Berhandlung oder einen Umstand aufmerksam zu machen, so war er im Stande, alle Ronsequenzen zu entwickeln: er fündigte fogar durch den Reichthum an Projetten, aber ftets fügte er sich ben Einwendungen, welche ihm gemacht wurden. Im Berhältnis ju Stanislam August zeigte er sich diesem von ganzem Bergen ergeben. Seitdem der König ihn zu seinen Arbeiten heranzog, "seitdem", schreibt Piattoli selbst, "vergaß ich Briefe, Bücher, Freunde und Gesellschaft. Der Ruhm der Regierung Em. Majestät, das Gefühl bes großen Gutes, die Hoffnung der Rube für Ew. Majestät und alle, die Ihnen nabe stehen, find ausschließlich der Gegenstand meiner Träume. Und mit welchem Auge Du auch, er= lauchtester herr, auf mich zu sehen geruhen mögest, tecum vivere amem, tecum obeam libenter." Eine solche Sprache mar der König von seinen Unterthanen zu hören nicht gewohnt, und es ift fein Bunder, daß er den Italiener liebgewann, sich ihm enge anschloß. Und wie sollte er nicht, da bieser Mensch jede Sache gleichsam im Fluge erhaschte, alles, was er unternahm, ausgezeichnet vollendete, Polen und Fremde mit ihm am liebsten sprachen, und der, was noch wichtiger, mit allen anständig verkehrte. Und nicht nur für den König war Piattoli ftets dienstbereit, sondern, wie Schulz (Reise eines Lieflanders Seft 4 S. 175), der ihn bei der Bergogin von Rurland häufig fab, ichreibt, für Jeden, der ihn darum ansprach. Die Landboten suchten ihn auf, die einen, um Neues zu hören, die andern, um seine Brotettion zu gewinnen. Er gab ihnen Bedanten zu ihren Reden im Reichstage, machte ihnen den Plan dazu und arbeitete fie oft gang aus, so bag fie diefelben, nur in's Polnische überfest, als ihr Eigenthum im Reichstage ablasen. Sogar seine Wegner achteten ihn beshalb, weil er entgegen der damals in Bolen herrschenden Gewohnheit niemals für seine Dienste etwas nahm, aber auch niemals einen Dienst leistete. ber nicht mit feinen Überzeugungen im Einklang war. Auch das unterschied ibn nicht wenig von Anderen, daß er fich nie feines Ginfluges oder feiner Dienste rühmte, fondern umgelehrt es mit wunderbarem Geschick ben Anderen einzureden verstand, daß bas, mas er that, eigentlich ihr Wert sei. Go verhielt er sich zu Potocki, so zum Könige, an den er einmal schrieb: "Alles glüdt uns, nullum nomen abest, si sit prudentia, und wenn Ew. Majestät unser Führer sein wird." In furzer Zeit tam es dabin, daß der König ibn vor Allen am meisten liebte und ihm am meiften vertraute. Säufig rief er ihn des Abends zu fich oder ging zu ihm, um fich ju besprechen, feinen Rath zu boren, Startung und Erquidung zu finden. Die Familie des Königs, die Fürsten Kasimir und

würde 1). In Berlin aber bachte man daran 2), den Prinzen Ludwig, den zweiten Sohn des Königs, auf den polnischen Thron

Stanislaw, die Schwester, die Wittwe des Clemens Branicki, und die Gra= bowska (seine damalige Geliebte), sie alle warnten den König, Piattoli sei ein gefährlicher Mensch, Mitglied des Jakobiner Klubs, mit dem er in Kor= respondenz stehe. Der König beachtete diese Warnungen gar nicht, bis die Mailander Zeitung einen Artikel über Piattoli veröffentlichte und ihre Ber= wunderung darüber aussidrach, daß der König von Polen einen Menschen in seine Dienste genommen, der in Rom und gang Italien durch seine verruchten Grundsäße bekannt sei und dort sich zu zeigen nicht wagen dürfe. Da bat der König den Nuntius, daß diefer jenen Beschuldigungen durch ein amtliches Schriftstud widerspräche. Der Nuntius antwortete, daß bereits ein Mitglied ber Deputation der auswärtigen Angelegenheiten ihn hierüber befragt, da aber sein Hof niemals ihm etwas über Piattoli geschrieben, tonne er auch nichts sicheres sagen. Der König gab zu, daß Piattoli sich bisweilen als ein Anhänger der französischen Revolution zeige und mit seiner günstigen Meinung über dieselbe nicht zurückalte, und daß er sich im Jahre 1790 in die Bürger= rolle von Warichau habe einschreiben lassen und badurch den Berdacht erregt habe, als ob er die Bürger nach französischer Weise leiten wolle; er habe aber im Gegentheil ihnen Geduld und Bertrauen auf den Reichstag empfohlen. Infolge der in Barschau verbreiteten Erzählung, daß Piattoli in Paris anonym eine Brofchure im schlimmften revolutionaren Geift herausgegeben habe, forderte der König seinen Agenten in Paris, Mazzi, auf, diefem Gerede auf's nachdrudlichste zu widersprechen. Mit einem Wort, stets und überall vertheidigte ihn der König und änderte ungeachtet aller Anklagen in dieser Zeit sein Berhältnis zu ihm in feiner Beise. Nach der zweiten Theilung Polens ward Piattoli, als er mit Stanislaw Potocfi die Kur in Karlsbad 1794 gebrauchte, mit diesem als politisch verdächtig verhaftet und nach Theresien= stadt gebracht. Botocti ward bald entlassen, Biattoli aber unter Bolizeiaufsicht in Prag internirt, von welcher ihn erst im Jahre 1800 die Berzogin von Kurland befreite. In deren Hause lebte er fortan als Gesellschafter und Lehrer ber jungsten Prinzessin, Dorothea, der nachherigen Herzogin Dino. Als er bann mit ber Familie von Kurland nach Betersburg tam (1805), ward er vom Kaifer Alexander, bessen Minister des Auswärtigen damals Abam Czartorpeli mar, zum Staaterath ernannt und bei der Bejetgebungetommiffion beschäftigt. Im Jahre 1806 nach Rugland mit der Herzogin gurudgetehrt, beiratete er ein Fräulein v. Bietinghoff und lebte in Altenburg, wo er 1809 gestorben ift.

- 1) Piattoli wurde von Stanislaw August nach Berlin gesandt, um bessen Ernennung zum Mitgliede der Atademie der Wissenschaften in Berlin zu betreiben. S. Kalinka, Seym zteroletri 2, 199.
- \*) Über das Berhalten Preußens und Österreichs gibt authentischen Aufsichluß nach den Berliner und Wiener Atten Sybel, Revolutionszeit 24, 284 if. Die obige Angabe ist grundlos. A. d. R.

zu bringen. Selbst Lucchesini sprach hierüber mit dem Könige und dem Marschall des Keichstages, rieth, von dem Sachsen abzusehen, und versicherte, daß Prinz Ludwig im Falle seiner Wahl zum Katholizismus übertreten werde 1). Diesen Unwurf beseitigte Stanislaw August durch Schweigen.

Piattoli aber antwortete, als ihm von Prinz Ludwig gesprochen murde, diese Kandidatur murde auf unbesicabare hindernisse stoßen, welche man jedoch auf einem Umwege werde umgeben fonnen 2). Diesen Umweg lernen wir aus einem Briefe Potocki's an Aloi vom 12. August kennens). "Polen", schreibt er darin, "wird niemals durch sich selbst zu einer guten Regierung gelangen, man muß hiefür einen seiner Nachbarn interessiren, vor allem und ausschließlich Preugen. Um Polen und Preugen niemals unter einen Scepter kommen zu lassen, ware nichts besseres zu thun, als den Prinzen Ludwig zu wählen mit dem Erbrecht für seine männlichen Nachkommen. Man kann ihm bann bie Tochter bes Rurfürsten von Sachsen zur Che geben." "Die Preußen", fette er hinzu, "find diesem Plan geneigt, und es ist mahr, sobald er in Polen proflamirt würde, wird er den Beifall ber ganzen Nation für sich haben, dem gegenüber die Dummen und Störenfriede verstummen werden."

Gleichwohl übereilte er sich nicht, diesen Gedanken zu verbreiten; er blieb sein Geheimnis, welches er Malachowski selbst nicht anvertraute. Schließlich jedoch sah er ein, daß er sich inbetreff dieser Pläne mit dem Könige verständigen musse, von dem er sich bis in diese Zeit ferngehalten hatte 4). Allerdings

<sup>1)</sup> Briefe bes Rönigs an Deboli, 25. August und 1. September 1790.

<sup>3)</sup> Brief Piattoli's, Berlin 2. September 1790.

<sup>\*)</sup> Aloi war Sekretär der damaligen polnischen Gesandtschaft in Berlin. Der Gesandte war der Stolnik Czartorpski und ihm als Legationsrath Bastorski beigegeben. S. die Protokolle der zur Prüfung der Thätigkeit der Deputation der auswärtigen Angelegenheiten vom Reichstage im Mai 1791 gewählten Deputation im Rocznik towarcz. Poznanski 3, 503.

<sup>4)</sup> Bereits am 14. August 1789 schrieb der König an Felix Potocki, er habe den Marschällen Malachowski und Potocki die dringende Nothwendigs keit nahegelegt, daß sie drei sich untereinander verskändigen mußten, wenn sie

war schon früher von anderer Seite daran gearbeitet worden, die beiden einander zu nähern. Deboli, dem Stanislaw August in seinen Berichten über den Reichstag auch Mittheilung von all' den Kränfungen und Bitterkeiten, welche er von den Verwandten und Freunden Potocki's ersuhr, machte, war unermüdlich, Malachowski und Potocki zu beschwören, daß sie endlich diese Kränkungen unterlassen möchten, welche ohne Noth reizten und das öffentliche Wohl schädigten. Er versicherte wiederholt, der König habe ein gutes Herz, liebe aufrichtig das Vaterland, auf eine gute Art könne man ihn zu allem bringen. "Wehe uns, wenn Ihr diese Tracasserien nicht unterlassen könnt; denn wir alle, den König nicht ausgenommen, werden sie später theuer bezahlen müssen.")

Auf der anderen Seite bemühte er sich, auch den Rönig milber zu stimmen und ihm Bertrauen zu Potocki einzuflößen. "Was ich Em. Majestät bereits geschrieben, wiederhole ich nochmals, daß der Marschall Potocki auf gutem Wege ist. Er geht zwar noch aus alter Gewohnheit in der That auf den Wegen, welche er in der Zeit eingeschlagen hat, als nur allzuviel Samen der Zwietracht zwischen Em. Majestät und vielen, sonst verständigen Menschen ausgesäet ward. Es kann sein, daß der Marschall in seine Gewohnheit zurückfällt, ähnlich jenem Schneiber, ber, als er für seine Frau ein Kleid zuschnitt, auch ein Stud Reug unter den Tisch fallen ließ, ihr aber daßselbe sogleich zurudgab, als die Frau ihn darauf aufmerksam machte, daß jene Gewohnheit ihr gegenüber doch keinen Grund habe. Ich fage immer, Ew. Majestät kann bei Ihrer Güte sich leichter mit den Unsrigen verständigen, welche Verstand haben, als mit den Fremden, und umgekehrt die Unfrigen mit Em. Majeftät."2)

aufrichtig vielem Bösen vorbeugen wollten. Malachowsti habe sich auf das bereitwilligste ausgesprochen, Potocki zwar höslich, aber nicht offen. Roczniak, towarzystwa hist. literazkiego w Paryzu (1868) p. 305.

<sup>1)</sup> Briefe Deboli's an den Marschall des Reichstages, 24. September, 5. Ottober 1790.

<sup>2)</sup> Bericht an den König, 21. Dezember 1790.

Noch eifriger arbeitete Biattoli in dieser Richtung. Gebildet und gewandt, und aufrichtig um das Wohl Polens bemüht, verstand er es, das Bertrauen Stanislam August's zu erwerben, namentlich seitdem er dessen Vorleser geworden war und im Schloft wohnte. Wir haben von ihm aus diefer Reit, ber zweiten Sälfte bes Jahres 1790, eine ganze Reihe von Briefen an den König wie an Potocki, in welchen er als Vermittler ober vertrauter Rath erscheint. "Ich kann versichern", schreibt er an Potocki, "daß, wenn wir dem Könige entgegenkommen, dies uns nur zu gute kommen wird. Denn er ift ein Mann, ber gern vertraut, sich in einem ihm freundlich gesinnten Kreise wohl fühlt und sich mit Freuden denen nähern wird, welche man ihm früher als feine Feinde schilderte." Während feiner Reise nach Berlin erfuhr Biattoli den Abschluß des Friedens Ratharina's mit Schweden und schrieb, in der Annahme, daß diesem Frieden auch der Friede Ruglands mit den Türken bald folgen werde, jofort an Potocki: "Wir konnen nicht mehr zweifeln, bag wir feine Zeit mehr zu verlieren haben. Es ist nothwendig, daß der Herr es auf sich nimmt, sobald wie möglich mit allen den fleinen persönlichen und Partei Shikanen ein Ende zu machen. und daß er durch eine Annäherung an ben Rönig die Sache vorwärts bringt, welche bis jest unvollendet ift und nur jum Biel gebracht werben fann, wenn alle einträchtig für fie thatig find. " 1)

Diesem guten Rathe kam jest die früher vom Reichstage beschlossene Verdoppelung der Zahl der Landboten zu Hülse. Sie veränderte die ganze Situation. Denn die neuen Wahlen (im November 1790) vermehrten die Partei des Königs so bedeutend, daß Stanislaw August eine Macht ward, mit der man fortan in höherem Grade als vorher rechnen mußte. Auch Potocki erkannte an, daß es nicht gut sei, länger zu zögern, und beschloß, seine Familien= und persönliche Abneigung gegen den König zu=rückdrängend, mit diesem zu einem vollkommenen Einverständnis zu gelangen. Er schrieb Ansang Dezember 1790 an Aloi: "Gegen=

<sup>1)</sup> Brief vom 28. August 1790.

wärtig ist mein Kopf vollauf mit dem Gedanken an die Mittel beschäftigt, eine so fraftige Roalition herzustellen, daß ich in dem nächsten Reichstage auf eine sichere Mehrheit rechnen kann. Mein Plan ist fertig. Ich werde ihn dem Könige klar und einleuchtend auseinanderseten und zweifle nicht, daß ich ihn inbetreff seiner Bwede und Mittel beruhigen werbe. Mein Blan ist umfaffend. Es ist Zeit, daß diese sarmatische Anarchie sich in eine glückliche Wiedergeburt verwandle." Einige Tage später sest er demselben Aloi seinen Plan, mit Sulfe Sachsens und Breugens die Erblichkeit des Thrones durchzuseten, auseinander und fügt hinzu: "Wenn ber preußische Sof diesen Gedanken nicht annimmt, jo können sich die zur Verzweiflung gebrachten Polen mit ihm an Diterreich, sogar an Rugland wenden. Alle rechtschaffenen Leute werden nicht aufhören, über die Rettung ihres Vaterlandes nachzusinnen, und es wird ihnen nicht schwer werden, zwischen den entfernteren Übeln der Monarchie und den gegenwärtigen der Anarchie zu mählen. Halte fest, daß ich in diesem Augenblicke von dem Könige von Prcußen feine Verpflichtung wünsche, daß ich fie nur zur Voraussetzung haben will. Denn wie die Hoffnung beleben, und noch mehr, wie thätig sein wenn man nichts gegebenes hat? Bas nutt es, die Hindernisse in Polen zu überwinden, wenn man im preußischen Hafen scheitert? mit dem Könige über dies alles zwei Unterredungen, jede dauerte vier Stunden. Er sprach mit mir mit der größten Offenheit und jagte mir viel mehr, als ich Dir schreiben kann. Wenn ich Dir bas mittheilen murbe, murbest Du mich für einen Zauberer ober für einen Narren halten."1)

Solchergestalt reichten sich im Dezember 1790 im Ansange bes verdoppelten Reichstages die zwei damals in Polen bes deutendsten Männer, der König und der Hosmarschall von Litstauen, die Hände. Wir werden sofort sehen, welche Folgen diese Annäherung hatte.

Auf den Landtagen des November 1790 hatte sich die Nation fast einstimmig für die Beibehaltung der Wahlfreiheit der Krone

<sup>1)</sup> Briefe vom 1. und 12. Dezember 1790.

erklärt. Tropdem hielten die Führer im Reichstage die Hoffnung fest, die Erblichkeit des Thrones durchzusehen. Sie gründeten ihre Rechnung darauf, daß, wenn nur die befreundeten Höfe die Erblichkeit kräftig unterstütten, es möglich sein würde, die Mehrsheit auch im Reichstage für sie zu gewinnen, und daß dann die Nation sich in das vollzogene Faktum fügen würde. So schwach diese Rechnung an sich auch war, Potocki vertraute ihr in seinem gewohnten Optimismus, und das umsomehr, als der Reichstagssmarschall Malachowski seine Wünsche und diese Hoffnungen auf das lebhafteste theilte.

Die allererste Schwierigkeit für den Reichstag lag darin, daß er selbst im Jahre vorher die freie Wahl des Königs unter die Kardinalrechte der Versassung als 6. Artikel aufgenommen hatte. Walachowski zögerte mit der Einregistrirung dieses Artikels in der Absicht, ihn hierdurch in Vergessenheit zu bringen. Aber die Opposition war wachsam. Sie zwang den Warschall am 5. Januar 1791, ihn in die Vücher des Grod eintragen zu lassen, wodurch er Geseßeskrast erhielt. Nur so viel ward durch die Unterstützung des Königs erreicht, daß der Reichstag die fernere Verathung der Kardinalrechte vertagte und zur Verathung der Seymiki (Landtage) überging 1).

Eine nicht geringere Schwierigkeit legte auch der Kurfürst von Sachsen in den Weg. Ungeachtet er auf den Soymiki sast einstimmig auf den Thron gerusen war, war ihm doch keine amtsliche Mittheilung hiervon gemacht worden; hauptsächlich aus dem Grunde, weil der Reichstagsmarschall Malachowski ihn nicht als Thronfolger berusen, sondern ihm die erbliche Krone angetragen war. Die Folge war, daß der Kurfürst sich auch seinerseits nicht zu einer offiziellen Antwort verpslichtet fühlte. Aus seiner vertraulichen Mittheilung ließ sich nichts bestimmtes schließen. Um nun seine Absichten besser zu erfahren, sandte Potocki heimlich den Tadeusz Matuszewic in den ersten Tagen des Januar (1791) nach Dresden. Friedrich August nahm den noch jungen Abgesandten freundlich auf und versicherte ihn im Vertrauen seiner

The state of the s

<sup>1)</sup> Bgl. Kalinfa, Seym. 2, 167.

Dankbarkeit gegen die Nation; aber weiter war kein Wort aus ihm herauszubringen. Gutschmid jedoch, der Minister des Auswärtigen, zeigte sich in einer längeren Unterhaltung mit dem Bolen von allen Räthen des Kurfürsten am günstigsten gestimmt. Watuszewic stand nicht an, zu versichern, daß die Nation auf das lebhasteste die sächsische Dynastie auf dem Thron zu sehen wünsche; aber die ganze Arbeit sei ohne Erbsolge eine vergebliche.

Auf die Frage, welche Stellung die Nachbarmächte zu ber Erblichkeit einnähmen, antwortete er, daß Rugland mit Bestechung bagegen arbeite, ber Kaiscr gleichgültig sei, man aber vom Könige von Preußen das Beste hoffen könne. Er that bann die Gegenfrage, ob die Unterthanen des Rurfürsten nicht Schwierigkeiten machen wurden. In dieser Beziehung, meinte Gutschmid, sei nichts zu beforgen. Die Sachsen wären dem Rurfürsten für alles, was er seit seinem Regierungsantritt für das Wohl des Landes gethan, zu dankbar, als daß sie ihm entgegentreten würden. Außerdem sei er Souveran und bedürfe der Ruftimmung feiner Unterthanen nicht. Niemand könne es ihm verdenken, wenn er für sich und seine Familie sorge. Allerdings sei es mahr, daß einige Minister eifrige Gegner der Annahme der polnischen Krone waren, aber ber Rurfürst wurde auf sie nicht hören und von feinem Entschluß nicht zurücktreten. Was aber die Nachbarn Bolens betreffe, meinte Gutschmid, es wurde genügen, wenn nur einer derfelben sich fräftig für die Erblichkeitsnachfolge ausspräche. Mit einem Wort, der Minister war guter Hoffnung und empsahl nur mit Nachbruck, daß man auf's verbindlichste mit Effen in Barschau verkehre. Auf diese Empfehlung legte Matuszewic kein Gewicht, da er nicht wußte, inwieweit die Berichte Effen's für Bolen feindlich und schädlich waren 1).

Dieser Bericht muß ben Parteigängern ber Erblichkeit des Thrones Muth gegeben haben; benn von dieser Zeit an läßt sich eine regere Thätigkeit ihrerseits bemerken. Bon Ansang Januar an hielten sie regelmäßig geheime Zusammenkunfte, an

<sup>1)</sup> Aus dem Briefe Matuszewic' an Ignaz Potocki, Dresden 15. 3a: nuar 1791.

welchen Malachowski, Ignaz Potocki, ber General von Podolien, Czartorysti, Rollataj, später A. Linowsti und Lanctoronsti Theil nahmen; ob noch Andere, wiffen wir nicht. Sie beriethen, wie man die Erblichkeitsfrage von neuem angreifen könne: alle aber waren überzeugt, daß nichts zu machen sei, so lange man nicht den König dafür gewonnen habe. Potocki entschloß sich, mit Stanislam August sich zu verftändigen. Er ftellte biefem vor. daß er seine eigene Macht nicht kenne, wie sehr er jett von allen geliebt und verehrt werde, daß ihm, wenn er sich nur zu einem fühneren Schritt inbetreff der Berfassung und Erblichkeit ent= schlösse, die Majorität des Reichstages unzweifelhaft folgen werde. Allein das alles überzeugte den König nicht. Er war um diese Zeit traurig und niedergeschlagen. Es qualte ihn die Rathlosig= keit des Reichstages und der Unverstand der Landboten. Nach so vielen erfolglosen Versuchen sah er nicht ab, wie man dem Bosen abhelfen könne. Er meinte, wenn er aus der vorsichtigen Haltung, in der er fich hielt, heraustrete, so murbe er viel auf's Spiel seten und wenig erreichen. "Es ist für mich fehr gefähr= lich, etwas neues vorzuschlagen", schrieb er, "benn entweder werden sie wie scheue Pferde bei einem Gegenstande erzittern, auf ben wenig ankommt, ober im Enthusiasmus sich überfturzen und die beste Sache durch Übertreibung verderben. Und wie er sich selbst. so mißtraute er auch dem Potocki; er glaubte, daß dieser und seine Freunde theils aus Überzeugung, theils um patriotisch zu scheinen, in allem dem sich schwierig erweisen würden, was die Stärfung der Regierungsgewalt betreffe.

"In dieser ganzen Versassungsarbeit", schrieb er am 22. Ja= nuar 1791 an Deboli, "treiben die Dinge, soweit man mit Wahr= scheinlichkeiten rechnen kann, dahin, daß die Adelsdemokratie, welche endlich nur im Hinblick auf Bürger und Bauern eine Aristokratie ist, auf den Seymiki mächtiger sein wird, nicht nur wie der König, sondern auch wie der ganze Reichstag. Wenn das eintritt, erbarme sich Gott über Polen."

Als Potocki sich überzeugte, daß er keinen Einfluß auf den König gewinnen werde, bediente er sich der Vermittlung des Abbé Piattoli, der damals im höchsten Vertrauen Stanislaw August's stand, und lud ihn zu den geheimen Sitzungen ein. In der That ging der König auf die Vorstellungen des Italieners ein, und von jenen geheimen Besprechungen unterrichtet, sprach er den Wunsch aus, an diesen Theil zu nehmen. Infolge hievon wurden diese, die bisher bei Malachowski stattgefunden, zu Piattoli verlegt, der im Schlosse wohnte und den der König schon früher des Abends zu besuchen pflegte. Das geschah wahrsicheinlich im Februar 1791.

Damals schleppten sich die Berhandlungen bes Reichstages muhfelig fort. Dłuski berechnete, daß, wenn es fo fortginge und feine besondere Störung eintrete, die Berathungen über die neue Verfassung erft nach drei Jahren und zwei Monaten ihr Ende erreichen durften. Die Berbundeten stellten dem Konige vor, daß, wenn die Republik beim Friedensschluß nicht ohne Regierung sein sollte, es nöthig fein werbe, die ganze Berfaffung ausnahmsweise auf einmal in ben Reichstag einzubringen, und hiebei auch die Erbfolge in einem Anlaufe zu beschließen. gleich baten sie ihn, der ja die Bedürfnisse der Regierung von Grund aus fenne, einen Berfaffungsplan zu entwerfen, ber feiner Ansicht nach den gegebenen Berhältniffen am besten entiprache. Ob dies aus dem Wunsche geschah, den König zu binden, ober aus der Überzeugung, daß niemand besser als er diese Aufgabe lojen wurde, moge bahingestellt bleiben; genug, ber Ronig übernahm die Arbeit. Er legte seinen Entwurf in frangösischer Sprache vor, welcher sich so viel als möglich der Berfassung Englands näherte. Indem er ihn den Berbundeten übergab, sagte er: "Da haben Sie den Traum eines guten Bürgers." Nach der Lesung rief man ihm zu: "Das ist kein Traum, das ist eine Verfassung, die wir, wenn wir nur ehrlich wollen, mit Sicherheit durchsetzen können." Darauf übergab man den Entwurf Kollataj, um ihn in's Polnische zu übersetzen, und in einigem zu verbessern und festzustellen 1).

<sup>1)</sup> Smitt, Suworow 2c. (1858) 2, 235. Aufrichtung und Untergang der Berfassung Polens 2c. Deutsche Übersetzung 1, 170.

In Übereinstimmung mit der ganzen Bersammlung erklärte der Entwurf den Thron Polens für einen erblichen, berief auf denselben den Kurfürsten von Sachsen und im Fall mangelnder männlicher Erben die Tochter desselben, Marie Auguste, welche zur Infantin Polens erklärt ward. Wer ihr Gemahl werden solle, sprach der Entwurf nicht aus. Nach der Meinung des Königs sollte diese Frage erst mit dem Kurfürsten und dem Könige von Preußen vertraulich verhandelt werden. Erst wenn deren Entscheidung günstig ausgefallen, werde es möglich sein, den Entwurf dem Reichstage vorzulegen.

Wie aber diese Entscheidung beider Höfe erreichen? Auf diese Frage antwortet ein Brief Piattoli's (12. Febr. 1791) an Ignaz Potocki. In Rücksicht auf seine Wichtigkeit theilen wir ihn in wörtlicher Übersetzung mit.

"Endlich ift ber erfte Bunkt entschieden, mein Meister Timoleon! Ohne Dich, ohne Deine perfönliche Initiative macht sich nichts, wäre alles verloren. Dies die Gründe, welche ich Dir mittheilen muß, damit Du sie nach Deiner Klugheit ermägeft. 1) Der König muß, damit er ohne Gefahr und mit Erfolg handeln kann, von dem Reichstage, von den Bürgern um Annahme des Entwurfes gebeten werden. 2) Da wir der Zustimmung der sich für unser Geschick interessirenden Monarchen nicht sicher sind, fo find wir überzeugt, daß Du allein dieselbe erreichen fannst, wenn Du ihnen die Annahme des Entwurfes als allgemeinen Wunsch vorstellst und für die Bürger einstchst, deren Ramen zu nennen Du Bollmacht erhalten wirft. 3) Jeber andere als Du würde der Unterschriften bedürfen, und diese dürften verweigert werben aus Furcht, sich vergebens blogzustellen. 4) Da die Wichtigkeit der Sache es erfordert, daß die Mächte die stärkste Sicherheit dafür erhalten, daß die Nation wirklich den Entwurf (Projekt) wünscht, würde es nothwendig sein, eine große Masse von Unterschriften zu sammeln; benn eine geringe könnte leicht Berdacht erregen. Daher ift es beffer, gar teine zu sammeln und fich allein auf Deine Versicherung zu berufen, welche hinreichend sein wird. Hieraus folgt, daß Du Dir 1) die Zustimmung des Marschalls Malachowsti und des Kürsten General (Czartorysti) verschaffst;

2) Beglaubigungs-Briefe an den Kurfürsten und den König von Preußen erhältst, in welchen unser König, ohne in's ein= zelne einzugehen, nur ausspricht, daß Du seine und des angeseheneren Theils des Reichstages Zustimmung haft; 3) daß Du sofort unter irgend einem Vorwande abreisest und möglichst schnell zurückehrst. 4) Sobald Du zurück bist, und nach dem, was Du mitbringst, werden wir zusammentreten, uns verständigen und das Werk vollenden. Ich weiß nicht, ob dieser Plan Dir wichtig genug erscheint; aber ich meine, es ist logisch, daß Du jelbst reisest. Es wurde unverständig und gefährlich sein, wenn ein anderer abgesandt wurde. Erwäge und theile mit, wann ich Deine Antwort haben kann. Indessen halte ich an meinem principiellen Grundsat fest, man könne nicht erwarten, daß Andere stets so bachten, als wir selbst, und bag man, mas möglich ift, thun muß, und nicht, wie es am besten ware. Sei gesund, mein hochverehrter Timoleon. Dieser Name spricht viel. Sprakus war frei und sein Retter unsterblich."

Wir irren vielleicht nicht, wenn wir in diesem Programm die Gedanken Stanislam August's sehen, ber, obwohl er sich in eine gefährliche Sache eingelassen, nicht mit verbundenen Augen vorwärts geben wollte. Auch fann man nicht in Abrede stellen, daß dies Programm in diesem Stadium des Unternehmens verständig erdacht war: entweder brachte Botocki die Zustimmung der Monarchen mit zurück, und dann war der Erfolg höchst wahrscheinlich, ober er fehrte mit nichts ober nur mit allgemeinen Berheißungen zurud, bann lohnte es sich nicht, anzufangen. Aber Potocki, obwohl von Biattoli gedrängt, wollte sich nicht entscheiben: sei es, daß er seiner Bewohnheit nach diese Borsicht für unnöthig hielt, und glaubte, daß das Werk auch ohnedies gelingen würde, oder vielleicht weil er es nicht liebte, der Ausführer der Gedanken Anderer zu sein. Sei dem, wie ihm wolle, Potocki reifte nicht, und von diesem Augenblick ließ sich eine gemiffe Stodung in den vorbereitenden Arbeiten bemerken. Drei Wochen später (5. März) berichtete Piattoli dem Könige, daß die Übersetzung des Entwurfes in's Polnische den Tag vorher bem Botocki übergeben worden sei, und daß dieser versprochen

habe, sie sofort mit seinen Bemerkungen zurückzugeben. "Sobald bies geschehen", fährt Piattoli fort, "ift nichts mehr übrig, als bie Unterschriften zu sammeln, und barum werde ich unausgesett mich bemühen. Schon ift ein halber Monat seit der Fertig= stellung des französischen Textes verflossen, unwiederbringlich ver= Ich will unsere Freunde nicht anklagen, aber ich lorene Tage. kann sie auch nicht rechtfertigen. — Den Linowski, der ein guter Beobachter ift, beunruhigt die Gleichgültigkeit, mit welcher der Marschall Potocki die Sache anfaßt. Auch ich habe das schon wiederholt bemerkt. Aber mögen sie nur das Polnische in's Reine bringen, ich werbe mich schon um die Unterschriften bemühen, oder mögen sie einen anderen Weg anzeigen, denn schließlich wird man boch dazu schreiten müssen. Cunctando perdimus rem!"

Der Monat März brachte andere Zwischenfälle. Die Krantheit und der Tod der Frau Malachowski's entzog den Reichs= tagsmarschall den öffentlichen Geschäften. Die Unterhandlung von Hailes inbetreff der Abtretung Danzigs machte dem Könige und Potocki zu schaffen: dazu kam von Wonna die erschreckende Nachricht, daß der König von Preußen sich in Wien inbetreff einer neuen Theilung ber Republik bemühe. Ghe fich bas alles klärte, vergingen einige Wochen, im Verlauf deren der Verfassungsentwurf beiseite blieb. Piattoli ward ungebulbig; er klagte über die Verfäumnis der besten Zeit, und sein brennender Bunfch, zum Ende zu kommen, theilte sich allmählich dem Könige mit. Diefer sprach in seinen Briefen aus dieser Zeit einige Male seine Unzufriedenheit mit den unendlichen Verzögerungen im Reichstage aus, sowie ben Wunsch nach einer schnelleren und erfolg= reicheren Behandlung der Geschäfte. Indem er an Deboli mittheilte, daß nach dem Rath Soltyf's die Verhandlungen über die Landtage bedeutend verfürzt und beendet würden, fügte er hinzu: "Wahrscheinlich wird hier noch etwas anderes nothwendig sein. damit unsere Berathungen schneller vorwärts kommen. Werden wir uns mit der englischen Regierung verständigen, wenn wir jett fliden und markten? Je mehr Sie durch raciocinia und noch besser durch Thatsachen und gelegentlich hingeworfene Auße=

rungen 1) beweisen, daß bei dem sicher bevorstehenden Frieden mit den Türken Rufland unzweifelhaft Magregeln ergreifen wird, welche uns schließlich in unjere alte Abhängigkeit von ihm zuruckführen werden, je träftiger, sage ich, Ihre Depeschen an die Deputation das zeigen werden, umsomehr werden diese nüglich und förderlich unserer guten Arbeit sein." 2) Deboli errieth viel= leicht, um was es sich handelte, und wie er der Deputation nachbrucklich vorstellte, daß allein unsere Schwäche, d. h. der Mangel einer Regierung und einer Armee die Nachbarn zu Plänen gegen die Integrität der Republik ermuthige, so trieb er andrerseits den König an, zu dem Zweck alle Mittel zu gebrauchen, wenn sie auch nicht gesetzlich maren. Dem Ronige schrieb er: "Ohne Entschluß Ew. Majestät wird nichts gutes geschehen. Ich behaupte dies fest und werde bis zulett nicht aufhören, es zu beweinen, wenn ich in der Zukunft das Baterland aus der Urjache unglücklich sehe, daß diejenigen selbst, die dazu gehören, die gunftigfte Reit für feine Rettung verfaumt haben."3)

Am 18. April ward das Gesetz inbetreff der Städte einsstimmig angenommen und rief einen allgemeinen und wahren Enthusiasmus unter den Bürgern hervor. Dieser unerwartete Ersolg regte von neuem die etwas schläfrig gewordene Thätigkeit der Verbündeten an, zumal noch eine andere Ursache zur Sile trieb. In derselben Zeit erhielt man nämlich von Berlin die Nachricht von der wichtigen Wandlung, welche damals in der Politik Englands stattsand. Gegenüber der Opposition gegen einen Krieg mit Rußland gab Pitt diesen Gedanken auf. Der Herzog von Leeds trat aus dem Kabinet. Der König von Preußen erhielt die Mittheilung, daß England seine Flotte nicht in's Baltische Meer senden und sich nicht der Erwerbung Oszakows durch die Kaiserin widersehen werde. Da war es nicht schwer, vorauss

<sup>1)</sup> Im Text "Anekboten". Denfelben Ausdruck gebraucht in demfelben Sinn auch Helbig in seinem "Potemkin" in der Minerva.

<sup>9)</sup> Briefe vom 19. März, 6. April und 9. April.

<sup>3)</sup> Berichte vom 11. März und 18. April.

zusehen, daß der König von Preußen den Krieg für sich allein zu unternehmen nicht wagen, und die Pforte, von den Bundessgenossen verlassen, gezwungen sein werde, sich den Forderungen Rußlands zu fügen. Der Friede, den man in Warschau schon längst mit Furcht hatte kommen sehen, schien jetzt in Aller Augen unzweiselhaft und unmittelbar nahe. Die Verbündeten aber glaubten, es sei die elste Stunde zur Vollendung der Versassung da, welche das Eingreisen Rußlands sicher nicht zulassen werde. In dieser Gefahr griff man das Unternehmen wieder lebhafter an, vergaß aber dabei, daß man die Zustimmung der beiden Höse zur Successionsfrage nicht habe, ohne welche die ganze Sache keine Zukunft haben konnte. Es vergaß das auch der König, obwohl er darauf früher bestanden hatte.

In der zweiten Hälfte des April nahm man die abendlichen Zusammenkünfte bei Piattoli wieder auf und beschloß, zu ihnen eine bedeutend größere Zahl von Mitgliedern des Reichstages hinzuzuziehen. Seitdem nahmen Theil: der Kastellan Mostowski, Stanislaw Potocki, Soltyk, Wybicki, Niemcewicz, Weyssenhoff, Wawrzecki, der Kastellan Ostrowski, Zabiełko, die Bischöse Rysbinski und Krasinski u. A., so daß an 60 in's Seheimnis gezogen wurden. Allen theilte man den Entwurf der neuen Regierungsform mit, lehnte aber jede Diskussion über ihn ab, indem man ihn für desinitiv seskgestellt erklärte<sup>1</sup>).

Die Aussetzung der Reichstagssitzungen wegen des Ostersfestes bis zum 21. Mai gewährte Zeit zu gehöriger Vorbereitung. Vor allem kam es darauf an, den Tag zu bestimmen, an welchem der Entwurf dem Reichstage vorzulegen sei. Nach der Reichstagspordnung waren die ersten beiden Wochen jedes Monats für die Finanzangelegenheiten bestimmt, welche in der Regel nur Wenige

<sup>1)</sup> Biattoli schrieb am 29. April an den König: M. Stanislaw persuadé que l'organisation de la Straž deliberant à la pluralité, entraine de terribles inconveniants, se propose de presenter a Votre Majeste des reflexions. Ses raisons sont excellents: mais je lui ai dit, qu'elles Vous étaient connus, et que vous persistiez par d'autres dans le plan adopté.

interessirten. Man hoffte, daß auch diesmal sich nicht viele Landsboten dazu einfinden würden, und beschloß demgemäß, den Entswurf der Versassiung am 5. Mai in den Reichstag einzubringen, zugleich aber auch allen denjenigen Kenntnis davon zu geben, auf deren Zustimmung man rechnen durfte. Senso sollte Essen, als der Vertreter derjenigen Regierung, welche hiebei am meisten interessirt, unterrichtet werden. Schon vorher hatte Kollataj demsselben den Entwurf vertraulich mitgetheilt und Potocki sich einige Male mit ihm unterhalten, um ihn auszusorschen und sodann zur Mitwirkung heranzuziehen. Allein Essen, welcher diese Mittheilungen ausmerksam und dankbar entgegennahm, enthielt sich jeder Bemerkung, "damit", wie er schrieb, "nicht gesagt werde, er habe auch nur den geringsten Antheil an der Kräftigung Polens gehabt, von der, meiner Überzeugung nach, mein Hofsich am fernsten halten muß.")

In den letzten Tagen des April, als die Stunde der Entsicheidung bereits herannahte, meinte der König, daß es sich für ihn nicht schiefe, das Geheimnis auch seinen nächsten Ministern vorzuenthalten, nämlich Mnischek, Chreptawicz und dem Kanzler Malachowski, welch' letzteren er vor kurzem mit dessen Bruder, dem Marschall, ausgesöhnt hatte. Die beiden ersteren bewahrten das Geheimnis für sich: inbetreff des Dritten sagen die Einen, daß er es Branicki mitgetheilt habe, Andere stellen das in Abrede'). Wie sich dies auch verhalte, Thatsache ist, daß man sofort eine ungewöhnliche Kührigkeit im Lager der Parteigänger Rußlands bemerkte. Kossalwski und Branicki sandten reitende Boten an ihre Freunde mit der dringendsten Mahnung, sich zum 5. Mai in Warschau einzusinden; von dem letzteren ward

<sup>1)</sup> Hermann 6, 5, 71.

<sup>3)</sup> Kalinka citirt zu dieser Stelle Schmitt, Suworow 2, 248, der gegen den Bericht Kollątaj's in der bekannten Schrift "Bom Entstehen und Untersgang der polnischen Berjassung vom 3. Mai" einwendet, daß, wenn Maslachowski wirklich den Plan an die Anhänger Rußlands verrathen hätte, auch der russische Gesandte davon etwas hätte ersahren müssen, während dieser, wie aus seinen eigenen Berichten hervorgeht, dis auf den letzen Augenblick nichts bestimmtes wußte.

erzählt, er habe seine Raufbolde berufen, damit er sie für jeden möglichen Fall zur Hand habe. Dies zwang die Berbundeten zu noch größerer Vorsicht. In der Nacht vom 28. auf den 29. April faßten fie in einer Busammenkunft einen Beschluß, von welchem Piattoli dem König um 4 Uhr Morgens berichtete. "Ich habe den Auftrag, Ew. Majestät von den Absichten in Renntnis zu setzen, welche das Comité der sieben Vertrauten als nothwendig gefaßt hat. Es kann sein, daß fie Em. Majestät als überflüffig erscheinen: wer aber Branicki nur einigermaßen kennt. und weiß, mit welchen Mitteln er arbeitet, ift überzeugt, daß er in einem Moment ber Berzweiflung vor nichts zuruchfchrecken Man wollte ihn fernehalten, aber das ist nicht möglich, da die Sache sich so weit verbreitet hat. Man gibt zu, daß er, sobald er gewarnt wird, bas russische Gold anwenden wird, um einige hundert Edelleute hierher zu führen und zugleich die Woiwobschaften aufzuwiegeln. Man behauptet, daß er bereit ift, unterzugehen, aber zugleich Biele zu opfern. Linowski, Lanckoronsti und ich haben diese traurigen Voraussetungen bekampft, aber das Comité fordert größere Borkehrungen, um die Sicherheit der Bürger, welche uns theuer sind, nicht in Gefahr zu bringen, und um nicht die Vernunft durch Verbrechen durchsetzen zu muffen. Em. Majestät Weisheit wird entscheiben."

Der König, der vor allem den Gegnern zuvorzukommen wünschte, besahl, für den Staatsstreich statt des 5. bereits den 3. Mai sestzusezen, wodurch am besten die Pläne der Gegner durchtreuzt und vereitelt werden konnten. Sodann trat er den von dem Comité der Sieben vorgeschlagenen weiteren Vorsichtssmaßregeln bei. Welches diese waren, wissen wir nicht; sicher diesenigen, welche später getroffen wurden: Zusammenziehung von Truppen um das Schloß zur Vertheidigung des Reichstages unter dem Oberbesehl Ioseph Poniatowski's; sodann die Stimsmung der Bürger für die Versassung zu erregen, was Kollataj, auf seine Agenten pochend, übernahm. Hiermit stand wahrscheinlich schon der seierliche Empfang in Verbindung, der dem Marschall Potocki auf dem Rathhause bereitet ward, als er am 29. April dahin kam, um seinen Namen in die Bürgerrolle zu

schreiben, worauf er von der Warschauer Bevölkerung mit großem Enthusiasmus nach seiner Wohnung begleitet ward.

In großer Aufregung gingen in der Hauptstadt die drei letten Tage vorüber. Bon beiden Seiten wurden die unglaublichsten Gerüchte verbreitet. Die Einen brobten, daß sie der Gewalt Gewalt entgegensetzen und die Verschworenen mit dem Säbel niederhauen murben; die Anderen, aus diesen Drohungen Bewinn ziehend, redeten der hauptstädtischen Menge ein, daß die Parteigänger Rußlands den Marschall Malachowski als einen Bürgerfreund aus der Landbotenstube heraustreiben und ben König zwingen wollten, das neue Gesetz inbetreff der Städte wieder aufzuheben, wobei auch die hervorragendsten Freunde des Bürgerthums, insbesondere die Potocki, jum Opfer fallen jollten, woraus bann ber Schluß sonnenklar zu ziehen mar, bag bie Bürger nicht gleichgültig zusehen, sondern ihre Protektoren selbst mit den Waffen schützen müßten. Diese in der Stadt umlaufenden Gerüchte tamen auch zu den Ministern der fremden Mächte, welche bis dahin von dem sich vorbereitenden Staatsstreiche nichts erfahren hatten. Wie sehr sich Golg bemühte, ibn noch in der letten Stunde aufzuhalten, werde ich später erzählen. Er sowohl wie Hailes und de Reede') stellten den Führern des Reichstages vor, daß das Unternehmen, selbst wenn es glücke, immer schaden würde, indem es einen europäischen Krieg herbei-Hailes, der seinen eigenen Thronkandidaten, den Herzog von Braunschweig, hatte, mißfiel ganz besonders die Wahl der sächsischen Dynastie. De Reede setzte Viattoli auseinander, daß ichon die Rücksicht auf seinen Bundesgenoffen Friedrich Wilhelm dem Könige die Verpflichtung auferlege, diesem den gefaßten Ent= schluß mitzutheilen; denn es wäre doch ganz unerhört, daß dieser bavon durch eine andere Quelle erfahre. Biattoli widersprach nicht: er fügte nur hinzu, da Stanislaw August solches nicht gethan habe, so konne bas zum Beweise bafür dienen, daß die herumgetragenen Gerüchte ohne sicheren Grund wären.



<sup>1)</sup> Bgl. die ausführlicheren Nachrichten bei Herrmann, Geschichte Ruß- lands 6, 346 ff.

Engeström, der von seinen Freunden näher unterrichtet war, lobte allein den Entschluß und erhöhte dadurch in den weniger Entschlossen den Muth 1).

Um 2. Mai trat ber Reichstag nach ben Ofterferien zum erften Male wieder zusammen: die Sitzung, ausgefüllt mit kleinen Schahangelegenheiten, dauerte nur furz. Am Abend fand eine Brivatsitzung der drei Provinzen im Balast Radzivil statt, in welcher die Verschworenen, welche jest fein Geheimnis mehr aus ihrem Borhaben machten, ben Entwurf vorlasen. Gleichzeitig versammelten sich aber auch die Gegner; die Bischöfe Rybinski und Krasinsti führten den Vorsitz. Lanckorowski und Soltyk nahmen als die ersten das Wort; sie führten aus, daß unter ben gegenwärtigen Umständen es keine andere Rettung für das Baterland gebe, als eine Regierung zu schaffen, in sich so stark, daß sie nicht gezwungen sei, den beiden Raiserhöfen, namentlich nicht dem Petersburger, sich zu fügen. Darauf ward ber Entwurf verlesen: wenn Einer eine Diskuffion forberte, wurde er sofort zum Schweigen gebracht, und unter dem frohen Ruf: "Wir ftimmen zu, wir ftimmen zu!" trennte fich die Berfammlung. Spät in der Nacht kamen die Vertrauten bei dem Marschall Malachowski zusammen, um zu berathen, in welcher Ordnung bie Sikung am folgenden Morgen verlaufen follte. Es lag in der Gewohnheit dieses Reichstages, daß, wenn man irgend eine Entscheidung schnell und ungewöhnlich herbeiführen wollte, man sich bemühte, die Geister durch den Hinweis auf der Republik drohende Gefahren zu bewegen. So war es bei dem Beschluß des Bündnisses mit Breußen gewesen, welchem die Verlesung des Berichts von Balesti über die Aufstände in der Ufraine voraufging; so meinte man auch jest, daß es am wirksamsten sein werbe, die Stimmung durch die Aussicht auf eine neue Theilung Polens aufzuregen. Schon drei Tage vorher hatte die Deputation für die auswärtigen Angelegenheiten den Matuscewicz beauftragt, eine Schilderung der politischen Konstellation zur Renntnisnahme für den Reichstag anzufertigen. Der Landbote

<sup>1)</sup> Piattoli an den König, 2. u. 3. Mai.

von Brzesk kam dem Auftrage nach und las in früher Stunde des 3. Mai der Deputation den Bericht vor, welche ihn, wie das Protokoll sich ausdrückt, mit Dank und Lob annahm und beschloß, ihn den erlauchten Ständen zu übergeben.

Endlich beabsichtigte man, eine Reihe von Landboten zu bewegen, den Entwurf, bevor er in den Reichstag eingebracht werde, zu unterschreiben, und rechnete auf wenigstens 100 Unterschriften. "Ich wünschte", schrieb Piattoli am 3. Mai, "es wäre jo; benn, wenn wir jo ftart maren, bann konnten wir die Berfaffung in den Reichstag einbringen, ohne daß Ew. Majestät sie vorschlägt, mas in jeder hinsicht das Beste sein wurde." Aber die Hoffnung bewährte sich, wie Piattoli vorausgesehen, nicht; 100 Unterschriften waren nicht zu beschaffen: man verpflichtete sich nur, daß niemand durch einen anderen, nicht zur Sache gehörigen Antrag den Berfassungsentwurf in der Sigung auf-Piattoli schlug dem Fürsten Stanislaw Poniatowski vor, daß diefer mährend der Sitzung neben dem Thron sich aufstelle. Der Erzschatzmeister entschuldigte sich; er antwortete, er sei überzeugt, daß in der Sitzung alles ruhig ablaufen werde, und bat seinerseits Piattoli zum Mittag zu sich nach Ujaczdow um die britte Stunde.

Mit solchen Kräften und solcher Borbereitung schritten die Freunde der Erbfolge am 3. Mai zur Einbringung des Beschlusses, der in der Geschichte dieses Reichstages und der untergehenden Republik der allerwichtigste war.

3. Der britte Mai 1791. Am 3. Mai war Warschau vom frühen Worgen an in ungewöhnlicher Bewegung. Truppen zu Fuß und zu Pferde brachen aus den Kasernen auf, und die Bevölkerung, Reiche und Arme, drängte sich auf den Straßen, in welchen auch die Zünste mit ihren Fahnen, der Stadtrath mit seinem Präsidenten und Vizepräsidenten erschienen: alle eilten und drängten zum Schloß. Wer konnte, drängte sich hinein, auf die Treppen, in die Kreuzgänge; wer das nicht konnte, faßte Platzauf dem Vorhose, auf dem Schloßplatz, in den benachbarten Straßen, überall Kopf an Kops. Es war nicht allein Neugierde,

von der die Menge bewegt ward: nicht um, wie sonst, berühmte Männer, schöne Wagen, prächtige Auffahrten zu sehen, drängte sich das Volk; nein, etwas viel Tieseres bewegte diese Massen.

Warschau war zwar bereits lange für den Reichstag gewonnen; aber die feit einigen Tagen umlaufenden Gerüchte hatten es gewaltig aufgeregt, Alle mit Unruhe und der gespanntesten Erwartung, mit dem Gefühl erfüllt, daß etwas Ungewöhnliches sich ereignen werbe, etwas für das Geschick der Nation Enticheibendes. Wohl wußten die Bürger, daß der Reichstag ohne sie seine Beschlüffe fasse; doch drängten fie sich nichtsbestoweniger zum Schloß, wollten dem Könige und den Landboten so nahe als möglich sein und gaben burch ihre Gegenwart ein Zeugnis bavon, daß die Sache, welche dort sich absvielen murde, auch für sie keine gleichgültige sei. Es lag hierin ein unzweifelhaftes Zeugnis dafür, daß auch im Bürgerthum ein politisches Leben sich zu regen beginne: es lag darin die beredte Antwort auf bas neue Städterecht und auf die Annahme bes Burgerrechtes von Seite des Reichstagsmarschalls. Warschau fühlte sich vielleicht an diesem Tage zum ersten Male als Hauptstadt Bolens.

Der Sitzungssaal des Reichstages war übervoll, auf den Galerien die Frauen, auf den Bänken die Zuhörer, an Zahl mehr als 1000. Bor der Barrière des Marschalls stand der Fürst Joseph Poniatowski und der General Cholkowski, der Adjutant des Königs und viele Ulanen; auf der entgegenstehenden Seite war der Thron von Offizieren der königlichen Garde umgeben, in deren Mitte die Brigadiers Wielhorski, Jan Potocki und der Oberst Hofmann. Die Gegner des Entwurses hatten zeitig ihre Plätze eingenommen, wurden aber von den Singeweihten, welche sogar neben jeden zwei bis drei Zuhörer postirt hatten, nicht aus den Augen gelassen. Mit großer Überlegung und Geschick waren alle Vorsichtsmaßregeln getrossen, so daß das Übergewicht der Kräfte auf Seite der Verbündeten die Gegner selbst überzeugte, es sei an keine Störung oder Zerreißung der Sitzung durch irgend einen Gewaltschritt zu denken.

Einige Minuten nach 11 Uhr trat der König unter Vortritt der Marschälle und mit großem Gefolge in den Saal, mit lebbaften Hochrufen begrüßt. Der Marschall stieß dreimal mit seinem Stab auf ben Boben, Stille trat ein. Malachowski eröffnete bie Sitzung. Indem er ber Niederlagen gedachte, beren Opfer die Republik geworden, warnte er, daß ihr ähnliches auch jest drohe, und theilte mit, daß die Deputation für äußere Ungelegenheiten hierüber ben Ständen einen Bericht erstatten wolle. Raum hatte er geendet, als von vielen Seiten zugleich bas Wort geforbert ward: er ertheilte es bem Herkommen gemäß einem Landboten aus Kleinvolen. Es war Soltyk. Mit Nachdruck fing er an, über die Umtriebe zu sprechen, mit welchen das Ausland die Republik bedrohe. Außer den Nachrichten, welche die Deputation erhalten, seien auch ihm ähnliche, Boses verkundende Mittheilungen zugekommen. Überall spreche sich schon die öffentliche Meinung in der That dahin aus, daß, wenn die Polen bie wahrlich turze Frist nicht benuten, um ihre Berfassung zu beschleunigen und die Kräfte ihres Landes zu stärken, "wir unzweiselhaft die Beute der Übermacht und der Begehrlichkeit unserer Nachbarn werden, welche sich bereits verständigt haben". Deshalb bitte er, daß die Deputation alles, was sie wisse, mittheile; damit aber auch die Nation erfahre, was sie zu erwarten habe, so flehe er darum, daß man auch die Zuschauer bei der Berlesung der Depeschen zugegen bleiben lasse. "Dann wird der Moment eintreten, der offenbaren wird, wer von uns das Baterland mahrhaft liebt: benn es fann vielleicht schon die lette Stunde zu einer fräftigen Abwehr bes ihm drohenden Unheils fein."

Hierauf bezeugte in kurzen Worten der König, daß in der That Mittheilungen vorhanden, von welchen man dem Reichstage und der gesammten Nation Kenntnis geben müsse. Er sorderte den Marschall auf, die Verlesung zu gebieten. Von allen Seiten erscholl der Rus: "Wir bitten darum! wir bitten darum!" Aber stärker als aller Anderen erscholl das Geschrei Suchorzewski's. Ungeduldig, daß ihm zu reden nicht gestattet war, stürzte er in die Mitte des Saales, riß sich den Stern des hl. Stanislaw ab, warf sich auf die Erde und forderte, sich zum Thron hinwälzend, kreischend das Wort. Als er es erhalten,

rief er heftig und seiner selbst kaum bewußt: "Ich habe große Dinge zu entdecken. Es ist eine große Revolution nach dem Beispiel der schwedischen im Werk, welche durch eine neue Regierungsform die Nation in Anechtschaft stürzen foll. Bu diesem Zweck hat man ersonnen, Euch Depeschen mitzutheilen, welche eine Theilung des Landes ale unzweifelhaft voraus verfünden. Nicht genug damit, wollen sie uns hier niederschlagen und ihren Blan ausführen, und diese Drohungen sollen die eifrigen Freunde ber Freiheit einschüchtern. Aber mich werden sie nicht erschrecken, ich bin bereit, mein Blut zu vergießen. Mögen sie mich festnehmen, mich in Kesseln schlagen: mir ist es gleich. sich um die Rettung des Baterlandes handelt, werde ich mit allen Mitteln einverstanden sein, aber nicht mit dem Entwurf, der jett hier vorgelegt ist. Ich habe ihn nicht gelesen, aber man sagt mir, daß er die Freiheit Polens vernichtet. Ich will das Baterland vertheidigen, damit ich frei bleibe; wenn aber in demselben der Despotismus herrscht, so verachte ich es, erkläre mich für einen Feind Bolens und denke nicht, es durch die Knechtschaft zu retten. Es ist die Bürgerschaft gegen uns aufgeregt worden, als wenn wir Gegner ihrer Freiheit waren, was falich ist; gerade dasselbe geschah in Schweden. Wenn ich die Unwahrheit sage, moge man mich in Fesseln schlagen, aber wenn ich wahr rebe, möge Europa erfahren, daß gegenüber diefen Umtrieben zum Untergange der Freiheit sich noch Bolen fanden, fähig, fie niederzuschlagen. Ich frage den Herrn Marschall und Herrn Stanislam Potocki, weshalb ihre Frauen in Ohnmacht fielen, als ihnen hinterbracht wurde, daß man angeblich in der Situng ihre Männer erschlagen wolle. Ich habe hievon sichere Kunde. Ich bitte um ein Gericht. Möge ich fogleich in diesem Saale in Fesseln geschlagen werben, damit ich aus dem Befängnis meine Anklage erhärte; mögen aber auch die Herren Potocki darauf antworten, wer auf ihren Untergang lauerte."

Suchorzewski verfehlte ben Zweck seines wunderlichen Aufstretens. Seine ungeordnete, verwirrte Rede, schreiend vorgebracht, seine entflammtes Gesicht, seine besperate Haltung, alles rief, statt Ausmerksamkeit zu erregen, bei den Einen nur Gelächter.

bei den Anderen Unwillen hervor. Man lachte, als er von der Frau Ignaz Potocki's sprach, welche vor kurzem gestorben war. Ohne irgend etwas erreicht zu haben, kehrte der Landbote von Kalisch zu seinem Size zurück.

Darauf nahm Matuszewic im Namen der Deputation für die auswärtigen Angelegenheiten das Wort. Die Deputation hatte die Stande nicht durch eine vorzeitige Mittheilung ber Nachrichten, welche ihr vor zwei Monaten über eine beabsichtigte nochmalige Berkleinerung Polens zugekommen, erschrecken wollen, bevor sie sich nicht davon überzeugt, daß diese Nachrichten begründet maren 1). "Heute, da bereits viele Gesandte basselbe wie zuerst der in Wien, gemeldet haben und alle in ihren **W**arnungen übereinstimmen, und da es in der Natur der Sache liegt, daß man thatsächliche Beweise nicht erlangen kann, darf man auch die Wahrscheinlichkeit nicht gering achten, und hält es die Deputation aus Liebe zum Baterlande ihrem geschworenen Eide gemäß für ihre Bflicht, den Reichstag davon in Renntnis zu setzen, in welcher Gefahr sich das Baterland befindet." Nachdem Matuszewic dann die Lage Europas in allgemeinem Umriß und die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Krieges ober eines naben Friedens geschildert, las er die Depeschen der auswärtigen polnischen Gesandten vor. Der Wiener schrieb am 16. April, daß man sich dort weder über die Vermehrung unseres Heeres und des Schapes freue und noch mit größerem Migvergnügen auf die Berbesserung und festere Begründung unserer Berfassung blice. Man habe dort darauf gehofft und war erfreut, daß wir

<sup>1)</sup> Es handelt sich um die Depesche, welche Woyna am 2. März aus Wien per Stasette sandte: "Baron Jacobi, der preußische Gesandte, soll dem Wiener Ministerium anzeigen, daß, sosern der Kaiser sich den Absichten seines Herrn auf Erwerbung Danzigs und Thorns nicht widersetze, er (der König von Preußen) auch dem Kaiser nicht entgegen sein würde, wenn dieser ein Äquipvalent in irgend einem Theile Polens erstrebe." Über die Diskussion hierzüber im Landtage (15. März) s. Kalinka, Seym. II, § 141. Die Deputation sandte, um zu ergründen, wie viel Wahrheit jene Mittheilung enthalte, dem Boyna 6000 und Deboli 7000 Dukaten. (Protokoll der Deputation vom 10. März 1791.)

niemals zur Aufrichtung einer neuen Regierungsform kommen, vielmehr bei jedem Schritt auf neue Hindernisse stoßen würden; alles das ließe befürchten, daß, sobald der Friede geschlossen sein würde, die Nachbarn sich bemühen würden, die Verbesserung unserer Regierungsform zu hindern, ja selbst das alles wieder rückgängig zu machen, was der gegenwärtige Reichstag zur Sicherstellung unserer Unabhängigkeit zu Stande gebracht habe."

Der polnische Gesandte in Paris theilte am 8. April die Worte des Ministers S. Priest mit, daß man sich über die Verstärkung des Heeres und der Macht der Regierung der Republik freuen muffe, da man in der Konversation wie in den periodischen Blättern unaufhörlich von einer neuen Theilung Bolens spräche, als ob Bolen auf seine Rosten jede Macht für das entschädigen mußte, was die andere dem Türken abnähme: das sei der eigentliche Zweck der Sendung Bischofswerder's nach Wien. Gesandte aus dem haag berichtete am 29. März, der bortige russische Minister Koliczew habe ihm gesagt: "Ich bezeuge es amtlich bem Herrn und erlaube, daß er sich in feinen Briefen nach Polen auf mich dafür berufen darf, daß der König von Preußen von der Raiserin ausdrücklich die Ginwilligung zur Albtretung von Danzig und Thorn gefordert, die Kaiserin jedoch geantwortet hat, sie konne nichts abtreten, mas ihr nicht gehore." Aus Dresden berichtete unter dem 27. April der Gesandte, indem der Kurfürst ihn seiner auten Gesinnung für Volen versichert habe, habe er hinzugefügt, daß er eben deshalb über deffen Geschick so lange in Unruhe sein werbe, so lange er nicht von ber Aufrichtung einer dauerhaften Regierungsform gehört: benn diese allein könnte seiner Ansicht nach das Seil der Republik sicher begründen. Am reichlichsten waren die Mittheilungen aus ben Depeschen Deboli's, in welchen dieser versicherte, daß Preußen während bes ganzen Berlaufs bes gegenwärtigen Rrieges sich bemüht habe. Rußland von dem Bündnis mit Österreich zu trennen und zur Berbindung mit sich zu nöthigen, beinahe zu zwingen, daß es zu wiederholten Malen sich darum bemüht, Rufland moge ihm keine hindernisse in der Erwerbung Danzigs in ben Weg legen, woraus ber Gesandte ben Schluß

zog, daß die Bolitik der Höfe wechselvoll sei und man keinem der Nachbarn so weit vertrauen durfe, um sich dem Gefühl der Sicherheit ganz hinzugeben. Er warnte, daß man überall sich über die Unthätigkeit des Reichstags freue und über sie spotte. Es sei ihm gesagt "man werbe die Bolen noch gründlich berauben können, bevor sie mit einander einig würden, wem sie das Rommando ber Armee übertragen follten". Hier hört jeber, der hören will, daß Volen ein Land sei, welches immer zum Opfer benutt werden kann, und daß der Friede unter den Nachbarn am festesten auf unsern Berluft zu begründen sei. Als vor fast 20 Jahren Pfarsti über den Plan einer Theilung der Republik berichtete, habe man in Warschau über seine Depesche gelacht. Mögen fie jest boch glauben, daß es fein anderes Mittel gibt, ber Befahr vorzubeugen, als nur ben gegenseitigen Parteihaß fahren zu laffen und fich aufs fleißigste mit der Regierungsform, den Steuern und dem Beere zu beschäftigen. Sobald der Krieg beendigt sein wird, wird für andre Friede folgen, für uns Druck und Roth, wenn wir nicht biese letten uns noch gelaffenen Momente benuten, um für unfere Sicherheit zu sorgen. Irgend jemand hat hier den Plan ausgebacht, Polen in jeche von einander unabhängige Fürstenthümer zu theilen und eins derselben an Potemkin zu geben. Es kommt nicht darauf an, ob das mahr ober nicht wahr ist. Unendlich wichtiger sind die Worte, welche man mir gegenüber gesagt hat: "Wenn ihr fortwährend euch miteinander ganten werdet, nichts vollendend von dem, was ihr angreift, so werbet ihr dahin kommen, daß ihr eure Provinzen verliert und auf diese Weise zur Rube fommt."

Am Schluß seiner Lesung bemerkte Matuszewic, ob es Krieg oder Friede werden wird, immer werden wir, wenn wir nicht gerüstet sind, uns selbst und das Baterland in die Hand der Feinde überliesern. Nichts ist dem Nachbarn bequemer, als ein solches Land wie Polen, von großer Ausdehnung, aber ohne Regierung und ohne Macht; stets kann es zum Ersat der Kriegstosten dienen. Das ist unsere Lage. Dir, geliebter König, euch,

3\*

erlauchte Stände, liegt es ob, die Mittel zu ergreifen, welche ihr als die geeignetsten zur Rettung des Vaterlandes erkannt. 1)

<sup>1)</sup> An diefer Stelle geht Kalinka über den gleich damals erhobenen Borwurf, daß diese Depeschen gefälscht waren, stillschweigend hinweg. Schlusse der von ihm hinterlassenen Aufzeichnungen aber schreibt er: "Bichtiger ift der Borwurf, welchen die damaligen fremden Gefandten, wie Effen und Bailer, und die heutigen ruffischen und deutschen Geschichtschreiber, wie Smitt, Solowiew und herrmann, machen, daß nämlich die Depeschen der polnischen Gesandten, auf welche die Deputation ber auswärtigen Angelegen= beiten ihren Bericht und ber Reichstag feinen Beschluß gründeten, gefälscht waren." Neben diesen Borten befindet fich die mit Bleifeder von Kalinka's Sand geschriebene Bemertung: "Wir fonnten in Erwiderung ihnen den Borwurf machen, daß fie ihre Beschuldigung ohne Fundament erheben; denn fie haben die Depeschen ihrer Gesandten nicht gelesen und konnten sie nicht mit bem Berichte vergleichen." hier seben die Berausgeber in einer Unmerkung hinzu: hier endet die handschrift. Der Beweis Kalinka's gegen die bermeintliche Fälfdung der Depefden follte fich auf folgenden Grund frugen: die Originale der Depeschen hat auch Kalinka nicht gekannt, wohl aber die Inhaltsangabe, welche in der Kanzlei des Königs gemacht und in deffen Babieren aufbewahrt ward. Diese aber stimmt vollsommen mit dem Berichte ber Deputation ber auswärtigen Angelegenheiten überein. — Hiermit scheint mir nun feineswegs die Frage felbst entschieden zu sein. Nach den uns borliegenden Berichten war der Erste, welcher jenen Borwurf aussprach, Bulgatow. ber Gesandte Ruflands. In dem Bericht, welchen er noch am 3. Mai Abends nach Betersburg erstattete, schreibt er: "man las die Depeschen der Gesandten por, die aber hier versertigt waren und worin eine neue Theilung angedroht wurde". Um 7. Mai wiederholt er den Borwurf: "die Depeschen waren hier verfertigt und ben Miniftern zur Unterschrift zugeschieft worben" (vgl. Smitt, Suworow 2c. 2, 252. 257). Am 11. Mai hat dann Essen nach Dresden berichtet: "was man sich von der Geheimgeschichte der hier angelangten De= peschen sagt, welche dazu dienen sollten, in Bezug auf eine vorgebliche Theilung Polens an die große Glocke zu schlagen". Am 28. Mai schreibt er seinem Minister: "Ew. Excellenz tann jest überzeugt sein, daß die Sache sich wirklich so verhält, wiewohl sie, ebenso wie die ganze Handhabung dieser staunens= werthen Intrigue, nur febr wenig Personen bekannt ift." Der Englander Hailes schrieb offiziell am 31. Mai: "Es unterliegt aber keinem Zweisel, daß die am 3. Mai verlesenen Depeschen . . . sehr verfälscht, wo nicht gänzlich erdichtet worden find." Es find aber nicht allein diese Gesandten, welche fast unmittelbar nach bem 3. Mai den Borwurf erhoben, sondern auch Polen selbst, freilich Gegner ber neuen Berfassung. In einer Schrift, welche ber Landbote von Kalisch, Suchorzewski, unter dem Titel Odezwa do navodu

Nach diesem Bericht trat Stille ein. Niemand beeilte sich das Wort zu fordern, man hörte nur ängstliches Geflüster. Nach einer Bause rief ber Marschall Botodi aus, baß gegenüber bem Unheil, welches die Republik bedrohe, nichts anderes übrig bleibe. als ben König zu bitten, er moge aussprechen, mas zu thun sei. "Wir rufen Deine Weisheit, Deine Tugend an, gnäbigster Herr, uns Deine Ansicht in Betreff der Rettung des Vaterlandes mitzutheilen. Du hast hiezu das erste Recht, den Willen und die unzweifelhafte Fähigkeit. Sorgen wir für das Wohl der Republik, sagte einst Beter Zborowski zum Kronmarschall Firley, und dann fehren wir, wenn wir nicht anders wollen, zu unsern Privatfeindschaften zurück. Ich aber von meinem Standpunkt aus sage: möge Gott der Allmächtige gestatten, daß wir das Heil der Republik fest begründen und zu den Privatseindschaften niemals zurückehren."

Nach dieser so feierlichen Aufforderung rief Stanislaw sein Ministerium an den Thron und sprach: "Die heute gehörten

<sup>(</sup>Ruf an die Nation) turz nach diesen Ereignissen veröffentlichte und die Begner in den Roczniki towarzastwa pozyjaciol neuk poznanskiego (Jahrbücher der Gesellschaft der Freunde der Wissenschaften in Bosen) 3, 447 hat wieder abdrucken lassen, spricht er unumwunden aus (S. 464), daß der Entwurf der neuen Verfassung nicht durch die Depeschen hervorgerufen sei, sondern bie Depeschen zur Durchsetzung des lange vorher verabredeten Blanes geschmiedet wären. Ahnliche Andeutungen finden sich auch in der gleichzeitigen Schrift des Landboten von Braclaw, Tomafzeweli, Bemertungen über die Berfaffung und Revolution vom 3. Mai 1791 abgebruckt (S. 475); wenn aber Begner (S. 333) die Ansicht ausspricht, daß die fremden Gesandten ihren Borwurf aus diefen Schriften entnommen haben, fo fteht dem wenigstens inbetreff bon Suchorzewsti entgegen, daß beffen Schrift, wie fich aus ihr felbit ergibt, nicht vor dem 3. Mai veröffentlicht sein tann, während die Berichte der Gesandten von früherem Datum find. Überhaupt war das gegenseitige Berhältnis der drei Mächte Rugland, Ofterreich und Preugen befanntlich in der Zeit, in welcher diese Depeschen geschrieben sein sollen, ein so gespanntes, daß man an teine Berabredung zwischen ihnen zu einer neuen Theilung Bolens benten fann. Bohl aber wird der Berdacht, daß die Depeschen bestellte Arbeit waren, burch die Briefe des Stanislam Poniatowsfi an Deboli vom 19. Märg, 6. und 9. April verstärkt, welchen wir durch Kalinka selbst erst kennen gelernt baben. Ein abschließendes Urtheil läßt fich freilich noch nicht fällen.

Berichte von jenseit der Grenze rechtfertigen immer mehr die Überzeugung, daß die Berzögerung der Feststellung unfrer Regierungsform wie ein sicherer Schabe für uns, fo ein Bortheil für die fremden Mächte ift, und begründen die Furcht, daß unfre Nachbarn, fogar ohne Anwendung von Gewalt, den Untergang unfres Landes von unfrer Zwietracht und Zeitverfäumnis erwarten. Bereits seit einigen Monaten habe ich die Mittel erwogen, welche wir zu ergreifen haben. Ich sage die Wahrheit und zum Lobe ber gutgefinnten Staatsbürger, daß ich im Berlauf dieser Monate von vielen angegangen, gebeten, ja angefleht worden bin, wirksamere Mittel als die bisherigen zu ergreifen. Indem wir uns gegenseitig als Mitburger Bertrauen schenkten, gingen hicraus zwedentsprechende Gebanken hervor. Es entstand ein Entwurf, ber mir vorgelegt ward, und der bereits der Bustimmung vieler Landboten sich erfreut. Ich hoffe und muß munichen, daß, wenn er den Ständen vorgelesen sein wird, fie ihn annehmen: Denn wenn wir nicht rasch uns helsen, so kann, ob wir in zwei Wochen Krieg ober Frieden haben, es möglicherweise zu spät sein, welche Mittel wir auch ergreifen. Da ich aber in biesem Entwurf Dinge finde ober vielmehr einen Bunkt, ben ich selbst nicht berühren will und ohne Austimmung der Nation nicht barf, erkläre ich, daß ich an dem einen Bunkte Bebenken trage. Damit ich aber nicht länger unfer Geschick aufhalte und damit wir rascher und entschiedener an die Arbeit geben, so bitte ich Sie, Herr Marschall, daß der Entwurf sofort vorgelesen merbe."

"Wir bitten um den Entwurf", erscholl es gewaltig im ganzen Saale. Der Schriftführer des Reichstags las den Entwurf der neuen Verfassung, deren wichtigster Punkt, derselbe, über den der König Bedenken getragen hatte, die Übertragung der erblichen Krone an den Kurfürsten von Sachsen, war. Kaum war die Verlesung beendet, als von allen Seiten der Ruf, "wir sind einverstanden", ertönte. Aber auch gegnerische Stimmen ließen sich hören. Korsak verlangte eine Verathung, auf daß der herkömmlichen Ordnung ihr Recht werde. Suchorzewski gab eine Verathung nicht zu, protestirte sogar gegen sie förmlich.

Die Landboten Wolhyniens riefen, viele Artikel des Entwurfs verdienten alles Lob, daß sie aber der Instruktion ihrer Woiwodschaft getren gegen die Erblichkeit sich erklären müßten. Eine bedeutende Mehrheit drängte jedoch in den Marschall, er möge den Reichstag befragen, ob er einstimme. Darauf schritt Malachowsti in die Mitte des Saales, und sich zu dem Könige wendend, dankte er in gehaltvollen Worten für die neue Wohlthat, welche er der Nation erzeige. "Soweit", sagte er, "meine beschränkte Ginsicht reicht, und mir die Verfassungen der Welt bekannt find, halte ich diese, welche in dem Entwurf umschrieben ist, für die allerbeste. Zwei Berfassungen gibt es, welche in diesem Jahrhundert die gerühmtesten sind, die englische und die amerikanische, von denen die lettere die Kehler der ersteren verbeffert hat. Diejenige aber, welche wir heute aufrichten follen, übertrifft jene beiden, denn sie verbindet in sich alles, was für uns Genügendes nur gefunden werden kann. Geruhe jett Em. Majeftat, unjere Bitten zu erfüllen. Bereinige Sic sich burch dieses neue Band mit der Nation und befreie sie von bem alten, zum Unterpfande ber Wohlfahrt und des Glücks, nicht nur unserer, sondern auch der nachfolgenden Generationen."

Anmitten des Ruses, "wir bitten darum", sprach nun der König: "Ich habe die pacta conventa beschworen und sage kühn, ich habe sie gehalten. In dem soeben verlesenen Entwurfe sehe ich nichts für das Land Schädliche, aber ich wünsche, daß ich durch den Willen des Reichstages von dem Artikel der pacta conventa freigesprochen werde, welcher sich auf die Nachstolge auf dem Thron bezieht. Wenn ich hierüber den Willen des Reichstags vernommen haben werde, werde ich muthvoll es aussprechen, daß ich den Tag für einen glücklichen rechnen werde, an welchem der Entwurf Geset wird, und ich vertraue, daß dies noch heute sein wird. Hieruber ich alle Gutgesinnten, und was ich früher bereits gesagt, werde ich dis zum Tode wiederholen: 'Der König mit der Nation und die Nation mit dem König'".

Bisher verlief alles in der vorher, wie es scheint, verabredeten Kolge; jest aber begann ein unvorhergesehenes Zwischen-



ipiel, burch welches die Sigung gegen die Absicht ber Ginverstandenen in die Länge gezogen ward. Nach der Rede des Rönigs entstand eine tumultuarische Scene. Die einen riefen "einverstanden, einverstanden!", die andern, freilich geringer an Bahl: "es ift feine Einstimmung vorhanden!" Da jprang Suchorzewski in die Mitte bes Saales, zog fein sechsjähriges Söhnchen nach fich und schrie, in der That seiner selbst nicht mächtig: "Ich weiß, daß nicht nur gegen die Republik, sondern auch gegen ihren ersten Bertheidiger, gegen mich, gegen mein Leben eine Berschwörung besteht. Ich kummere mich darum nicht und werbe bas eigene Rind, hier in Mitte bes Reichstags töten, damit es nicht die Anechtschaft erlebt, welche diefer Entwurf dem Lande bereitet." Die Scene war erschütternb. Das erschreckte Kind rif sich aus dem Arm des Baters los, der wie betrunken herumtaumelte. "Man muß dem Wahnfinnigen den Ropf scheeren und ihn zu ben barmherzigen Brüdern in's Irrenhaus schaffen", sagte halblaut der Bischof Krafinski. Landboten marfen sich auf Suchorzewsti und führten ihn, ihn von dem Kinde trennend, aus dem Saale.

Die Verwirrung war allgemein. Mielzpuski schrie aus vollem Salse, daß er nicht nur der Annahme des Entwurfs widerspreche, sondern auch einen Protest im Grodgericht ein= bringen werde. Der Woiwode Malachowski sprach seine Berwunderung darüber aus, daß ein Entwurf von folcher Tragweite auf diese Weise in den Reichstag eingebracht sei: er behauptet. berselbe sei dem Recht entgegen und der Freiheit schädlich. Blotnicki fragt, weshalb die Deputation vor einigen Wochen, als ber Kastellan Rzewusti die Lesung dieser Depeschen geforbert, versichert habe, sie enthielten nur leere Berüchte, jett mit einem Male eine so furchtbare Gefahr in ihnen entdecke. Se. Majestät habe nur einen Punkt beanstandet, die Erbfolge; er wisse, daß der ganze Entwurf eine Berschwörung gegen die Selbstherrlichkeit der Republik sei. Er verlangt die Verlejung der pacta conventa und behauptet, nachdem sie vorgelesen, daß niemand das Recht habe, den König von dem bei seiner Thronbesteigung auf sie geleisteten Gibe lodzusprechen. Der Rastellan Daarowsti führt aus, daß, wenn das Land in Wahrheit bedroht sei, die Einstührung der Erbfolge es nicht retten würde, noch die Vermehrung der Macht des Königs; im Gegentheil würde die erstere uns schneller zur Unfreiheit als zu einem gesicherten Dasein führen. Suchen wir die Rettung, wo sie allein in Wahrheit zu finden ist, im Schatze und in der Armee, weshalb der Kastellan die Vitte einbringt, den Entwurf in Betreff der Rekrutirung der Armee in Berathung zu nehmen.

Man muß den Eingeweihten die Gerechtigkeit werden lassen. anzuerkennen, daß fie, obwohl fie ihre Starke fühlten, boch ben Gegnern das Wort nicht abschnitten, sondern ihnen gestatteten. mit voller Freiheit ihre Grunde auszusprechen. Rafrzewsti widerlegte sie, indem er nachwies, daß für das Land und fogar für die Freiheit neue größere Sicherheit in der Erb= als in der Bahlmonarchie vorhanden jei, denn der Bahlmonarch könne sich zu allem hinreißen laffen, während der Erbkönig nothwendig auch an seine Nachkommen denken muffe. Zugleich führte er aus, daß Stanislaw August unmöglich durch seinen Eid verpflichtet sein könne, alle die Migbräuche und Schäden geduldig zu ertragen, welche aus den Interregnen hervorgingen, und daß man endlich der Zügellosigkeit der Magnaten, der Gewissenlosigfeit der Starosten, der Geldgier der Makler ein Ende machen muffe, welche das Wohl des Vaterlandes zu einem Gegenstande bes Handels mit dem Auslande machten. "Ich bin ein freier Mann" — fagt er — "und weil ich die Freiheit liebe, will ich eine starke Regierung, welche im Stande ist, das Land zu vertheidigen und jedem gleiche Gerechtigkeit zu Theil werden zu laffen". Bang anders fah der Kastellan Czetwertynski die Sache an: er erblickte in dem Entwurf das Grab der Freiheit; er sah die Unfreiheit in dem, was durch Jahrhunderte die sicherste Gewähr der Landesfreiheiten gewesen. Denn dem gewählten Könige habe man den Gehorsam auffündigen können, und jett solle der König soweit frei sein, daß, wenn er auch das Schlechteste, Schädlichste thut, niemand ihm etwas zu sagen habe, soudern nur den Ministern. Er klagte ferner, daß der Entwurf dem Reichstage in bisher ungewohnter Beise vorgelegt worden, und da

man von diesem verlange, in einem Augenblick über ihn zu ent= scheiben, erkläre er, ber Kastellan, auf die Gefahr hin, für bumm gehalten zu werden, daß er diesen Entwurf nicht verstehe. "Wenn aber dem unerachtet der Entwurf angenommen werden follte, fo werde ich gegen die Gewalt mich der Vertheidigung bedienen, zu ber ich ein Recht habe, und werde Tranerkleiber tragen bis zu meinem Tode ober bis beffere Beiten für die Republik eintreten." Linowsti dagegen rühmte den Entwurf, weil er uns eine wirtliche Regierung geben werbe. "Wer" — fragte er — "ist sein Gegner? Die auswärtigen Gesandten. Ich selbst habe sie im Hause eines herrn getroffen, der zu Gr. Majestät Zutritt hat, und bin Zeuge ihrer Unterhaltung gewesen. Sie grouten und brohten und verbargen ihre Abneigung gegen dieses Unternehmen nicht, in der Hoffnung, daß der König das erfahren Ihre Unruhe ist nicht zu beschreiben, und das ist der beste Beweis, daß die Verfassung, die jenen zuwider, für Polen die Rettung jein wird. Also Polen, vollendet das Werk."

Korsak führte breit aus, daß in diesem Entwurf bem alten und neuen Recht Gewalt angethan werbe, selbst ber vor kurzem angenommenen Lex curiata. Wenn wir nicht mehr die Kardinalrechte achten, welche nicht vor länger als sechs Monaten beschlossen sind, wenn wir nicht mehr die Instruktionen fast aller Woiwobschaften uns zur Richtschnur dienen laffen, mas bliebe auf diesem Reichstage noch dauernd, noch heilig? Er wundere sich, daß der Reichstagsmarschall, deffen Tugend allgemein anerkannt sei, ein solches Berfahren auf sein Bewissen nehme; er wünscht, daß der Entwurf gedruckt den Landboten zur Erwägung übergeben werbe, da er die allerwichtigste Frage betreffe, von welcher Heil ober Unheil ber gesammten Nation abhinge. Auf die von den vorhergehenden Rednern erhobenen Vorwürfe antwortete Stanislaw Potodi, er fonne ber Deputation es nicht verargen, daß fie erft bann bie Depeschen aus bem Auslande mitgetheilt, als sich ihr Inhalt bewährt habe: unmittelbar am Rande des Abgrundes, muffe man nicht in langen Berathungen und Formalitäten die Rettung suchen, sondern in einem raschen Entschluß; man muffe das Mittel ergreifen, welches uns die Liebe zum Baterlande als das sicherste zeige. "Rönig, Bater, gestatte nicht, daß das Übermaß des nachbarlichen Verraths, ebenso wenig wie das Übermaß der inneren Unordnung und alter Irrthumer uns noch ferner fnechte, rette unsere Integrität und unsere Freiheit, nicht die zügellose, Gesetz und Recht verachtende Freiheit, sondern die Freiheit jedes, der auf diesem Stud Erde wohnt." In ähnlicher Weise, wenn auch weniger beredt, sprach sich Aboinsti aus. Der Landbote von Kowo, Minejto, las die Instruktion seines Wahlbezirkes vor, welche ihm auftrug, den Reichstag zu bitten, daß er die Erblichkeit des Thrones für das Haus Sachsen beschließe. Kräftig, feurig, mit einer Menge von Gründen, gedachte endlich Ricinsti ber langen Reihe von Unrecht und Schmach, welche Polen erlitten. "Möge Gott verhüten, daß ich ferner noch diesen so unglücklichen Bustand des Baterlandes vor Augen haben muß. Gibt es eine Woche ober auch nur einen Tag, an welchem Du, o König, nicht irgend eine Unbill erleidest? In Bflicht meines Dienstes an der Seite Ew. Majestät habe ich sehr häufig die Nachrichten mittheilen muffen, welche Dein Berg zerriffen. Du haft mit jeder Poft das Wehklagen Unglücklicher vernommen. Du hast gethan, was Du konntest, aber woher soll Rettung kommen bei einer ohnmächtigen Regierung? Wir haben das lieber ertragen und es verschwiegen, um nicht jebe Hoffnung auf eine einstmalige Besserung zu verlieren. Mein Herr Reichstagsmarschall, beichließen wir eilig die neue Regierungsform! Beschließen wir sie heute! Begründen wir heute das Glück des Vaterlandes, oder versiegeln wir mit unserm Leben seinen Tod!"

Die Reden waren sehr schön, aber zu viele in einer revolutionären Sitzung. Schon dauerten die Verhandlungen nahe an sechs Stunden. Es war zu fürchten, daß in dieser Fluth von Beredsamkeit die ganze Sitzung untergehen und die Frage ohne Entscheidung bleiben werde. "Was zu machen?" fragten sich leise die Eingeweihten. "Endigen", antwortete der Fürst Czartoryski, "schon zu lange schleppt es sich hin". Darauf schrieder Landschreiber Rzewuski: "Gestatte Ew. Majestät, daß der Reichstagsmarschall die Frage stellt, durch welche die Mehrheit

sichtbar werden wird, und sollte die Opposition dies nicht gestatten, so erkläre ich, daß ich den Saal nicht eher verlaffen werde, als bis die Entscheidung gefallen ist." "Auch wir werden nicht herausgehen", hallte es von vielen Seiten wieder. wir ebenso wenig", antworteten die Gegner. "Also" - fuhr ber Landbote fort — "ba von der einen und der andern Seite eine Entscheidung verlangt wird, so gefalle es Ew. Majestät, durch das Vertrauen der Nation berufen, den Gid auf diese Verfaffung zu leisten, und jeder von uns, der das Baterland liebt, wird ihn gleichfalls schwören." "Ginverstanden", riefen die einen, die andern verneinten, einige Zeit bauerte der Lärm. Darauf rief der König die Minister von neuem zum Thron und setzte in längerer Rebe noch einmal auseinander, daß ihn kein eigenes Interesse, sondern nur der Wunsch leite, das Unheil abzuwenden, welches schon Johann Kasimir vorausgesagt habe, der aber nicht gehört worden sei. "Wer also bas Baterland liebt, muß bie Vollendung dieses Werkes wünschen. Sorge Du, Marschall, dafür, daß ich erkennen kann, wer mit Dir geht, wo ber Sensus gentis ist. Ich will den wahren Willen des Reichstags vernehmen."

Malachowski antwortete, sein ganzes Leben zeuge von seiner Achtung vor dem Recht. "Ich achte die Kollegen, welche über bie in Rebe stehende Sache andrer Meinung als wir find und eine weitere Berathung forbern: aber an dem heutigen Tage muß man von allen Formalitäten absehen, benn dies ist ein Tag der Revolution zur Rettung des Baterlandes. Ich bitte daher die Rollegen, daß auf meine Frage diejenigen schweigen, welche mit dem Entwurf einverstanden sind, und nur diejenigen sich erklären, welche ihm widersprechen. Diese Form der Abstimmung brachte die Gegner in eine veinliche Lage: sie scheuten sich, es bekannt werden zu lassen, wie wenig zahlreich sie waren. Gleichwohl fingen sie allmählich an, laut sich zu er-Nur 11 stimmten mit einfachem Rein. flären. Mielzynsti, Korsak, Mezynski, Suchorzewski, Szamocki, Hulewicz, Bagorsti, Krendi, Niewojewsti, Orlowsti, Blotnicki. Wenn wir ihnen noch Chominski, Mierzejewski, den Woiwoden Malachowski,

ben Woiwoben Fürst Sangurzto, ben Kastellan Dzarowski und Czetwertynski und den Kürsten Savieha hinzurechnen, jo waren es im ganzen 17, welche in biefer Sigung offen bagegen ftimmten. Ru ihnen muß man aber von den hervorragenderen dazu rechnen ben Rangler Malachowsti, ben Bischof Roffatowsti, Betman Branicki, Kastellan Szydlowski, den Unterk. Dluski, welche, obwohl Gegner, bei ber Abstimmung schwiegen. Fünf von diesen traten in ber folgenden Sigung von ihrer Opposition zurud; Sapieha noch an demselben Tage. Chominsti begründete sein Nein in langerer Rede durch die ihm von seinen Bablern gewordene Instruktion. Der Woiwode Fürst Sangarzto tabelte bie Worte des Reichstagsmarschalls und fügte hinzu: "wenn am heutigen Tage ber vorliegende Entwurf auf revolutionäre Art durchgebracht werden soll, so geziemt es mir, allerwenigstens die Bitte auszusprechen, daß, sobald wir wieder zur gesetlichen Ordnung im Reichstage zurudfehren, und das Ginzelne festgestellt werben wird, es uns frei bleibt, das zu verbeffern, mas uns im Ganzen schädlich erscheint. Der Kürst Sapieha nennt das Berfahren grobe Gesetwidrigkeit, findet in dem Entwurf Punkte, gegen die er stets gefämpft hat, deshalb enthält er sich der Abstimmung und bittet um wiederholte Lesung. Ginige wollten biefe zugestehen, andere widersprachen; inmitten ber Unruhe und bes Larms war es schwer zu erkennen, auf welcher Seite bie Mehrheit stand, ob sie die wiederholte Lesung wollte oder nicht. Da erhebt sich der Lievländer Zabiello, der mährend der ganzen früheren Zeit bes Reichstages nicht ein einziges Mal gesprochen hatte, und ruft mit Donnerstimme: "Ich bin für ben Entwurf, und jeber ist für ihn, ber bas Baterland liebt. Bereinigen wir uns alle zu seiner Unnahme. Dich aber, allergnäbigfter Berr, bitten wir, daß Du als der Erste schwörft, ihn auszuführen, wir alle werden Deinem Beispiel folgen." Bugleich mit diesen Worten verließ er seinen Plat und stürzte zum Throne. Sofort erhoben sich auch die Senatoren und die ungeheure Mehrheit der Landboten und riefen, um den König geschart, diesem heftig zu, er moge ben Eid leisten. Das Publikum rief im Chor: "ce lebe ber Konig, es lebe die neue Berfassung". Die Damen in ben

Galerien erhoben sich, wehten mit den Schnupftüchern und verbanden ihre Stimmen mit dem allgemeinen Ruf. stampft der Marichall mit seinem Stab den Boden und ruft zur Ordnung, es hilft nichts. Aus dem Saal pflanzt fich der Enthusiasmus weiter fort; die Massen, welche in den Kreuzgangen und im Borhof standen, werden von der allgemeinen Begeisterung ergriffen. Der Ruf: "es lebe der König, es lebe die Konstitution!", verbreitet sich weiter auf den Plat vor dem Schlosse und in die nächsten Straßen und übertäubt den Saal; aus der Bruft von Taufenden ertont ein und derfelbe Ruf. In diesem Augenblick reift sich Suchorzemsfi von dem fleinen Saufen der Gegner los, drängt sich durch die Menge, wirft sich mit ausgebreiteten Urmen auf ben Boben und ichreit aus vollem Halse: "Ich werde ben Schwur nicht zulassen, es sei benn, ihr schreitet über meine Leiche dazu". Die Berwirrung und der Lärm waren jedoch so stark, daß ihn nicht alle bemerkten, und er hat später geklagt, daß er mit Füßen getreten sei, was wohl möglich sein kann, da alle zum Throne brängten; erst Rublicki, ein gewaltiger Riese, hob ihn von der Erde auf und brachte ihn auf die Seite.

Bährend nun foldergestalt die ganze Berjammlung sich um den Thron drängte und alle, die Hände erhebend, dem Könige enthusiastisch zuriefen, er moge den Gid leiften, stieß ber Marichall fortwährend mit bem Stabe auf ben Boben und fragte, ob man hiermit einverstanden sei. Nicht nur dreimal erhielt er die Antwort "einverstanden", und wenn jemals, so war in diesem Augenblick der Wille des Reichstages, welcher zugleich ben Bunichen der gesammten Bevölkerung Barichaus entsprach, unzweifelhaft. Der König aber, ber von ber Menge eingeschloffen war, stieg, um von allen gesehen zu werden, auf den Thronseffel und gab ein Zeichen, daß er sprechen wolle. Sofort ward es stille. Tief ergriffen, mit fräftiger Stimme sprach Stanislaw August die Worte: "Da es der feste, ausdrückliche Wille des Reichstages ift, daß ich den Eid auf diese Verfassung der Nation leiste, jo fordere ich Dich, den ersten des hier anwesenden Rlerus auf, mir die Eidesformel vorzusprechen". Darauf näherten sich

der Bischof von Krakan Turski und der Bischof Gorzeński von Smolensk dem Thron. Der erstere las die Eidesformel, der andere hielt dem Könige das aufgeschlagene Evangelienbuch vor. Der König, das Evangelienbuch mit der Hand berührend, sprach den Eid nach. Da ergriff ein unaussprechlicher Jubel die ganze Bersammlung, enthusiastisch erhoben alle die Hände, warfen die Müßen in die Höhe und riesen, Thränen in den Augen: "es lebe der König!" Stanislaw August, noch stehend auf dem Sessel, rief von neuem: "Juravi domino et non me poenitedit. Mögen jest alle Freunde des Baterlandes mit mir zur Kirche gehen, um vor Gott geneinschaftlich den Eid zu leisten und ihm zu danken, daß er dies große und heilsame Werf uns vollenden ließ".

Alle brachen auf, mit Ausnahme einer Handvoll Gegner. Als der König aus dem Saale schritt, kreuzten die Damen, von den Galerien, die Fürstin von Kurland an der Spize, herbeiseilend, seinen Weg und riesen: "Glück auf, dem Vaterlande". In tieser Kührung antwortete Stanislaw August: "Je mehr ich erkenne, wie alle zufrieden sind, um so mehr bin ich es auch".

Schon war es sieben Uhr Abends geworben. Die prächtige Sonne bes Dai fant bereits zur Erbe hinab und marf ihre janften Strahlen auf die zahlloje Menge. Der Freudenruf: "Es lebe ber König, es lebe die Verfassung!" ericholl unaufhörlich. Die durch den Ausgang der Verhandlungen erfreuten Bürger burchbrachen, sobald sie ben Reichstagsmarschall erblickten, bas Spalier, hoben ihn auf ihre Schultern und trugen ihn in die Kirche des heiligen Johannes. Der König, durch die Galerien des Schlosses zur Rirche gelangt, stand nun auf ben Stufen des Altars, umringt von den Reichstagsmitgliebern und einer zahlreichen Menge von Geistlichen. In furzen Worten dankte dann der Reichstagsmarschall dem Könige und bat, ihm den Eid abzunehmen. Länger redete Sapieha. Er erklärte, er habe weder von der Verfassung noch von der Art ihrer Vorlage etwas vorher gewußt und deshalb eine wiederholte Lejung ge-Er fande in berselben mehrere Bestimmungen, mit welchen er sich nicht einverstanden erklären könne, da aber der

König nach dem Wunsche des Reichstages die Verfassung bereits beschworen habe, so wolle er keine Barteiung in der Nation. So viel Eigenliebe besitze er nicht, um auf seiner Ansicht gegen= über der des Königs, des Reichstagsmarschalls und so vieler anderer achtbarer Männer zu bestehen, er stelle sich daher unter den Schild ihrer Tugend und werde auch feinerseits ben Eid leisten. Diese edlen Worte des Marschall der littauischen Ronföberation bewegten alle auf's tieffte. Er reprafentirte in diesem Augenblick mit seiner Person gleichsam das Land, welches oftmals seine Meinung, ja seine Interessen geopfert hatte, um sich nicht von der Krone zu trennen. Man umringte ihn und umarmte ihn herzlich. Allgemein rief man dann in der vom Bublitum bicht gefüllten Kirche nach dem Gibe, worauf der Bischof von Krakau von neuem die Formel vorlas, und beide Marschälle, die Bischöfe, die Minister, der Senat, die Landboten und die gange Bersammlung sie mit zum himmel erhobenen Sänden nachsprachen. Schlieflich intonirte ber Bijchof Gorzeusti das te deum laudamus, alle, in und außer der Rirche, stimmten in den Lobgefang ein, ein Chor von Tausenden, so daß vor ihm die Orgel und der Donner der auf dem Blat abgefeuerten Geschütze faum zu hören war. Als endlich Stille eintrat, rief Stanislam August: "Nachbem wir Gott geleistet, was wir ihm schuldig, kehren wir jett in den Situngssaal zurück zur Bollendung unseres Werkes".

Während dieser Vorgänge in der Kirche, spielte im Sitzungssaale des Reichstages eine andere Scene. In demselben waren etwa 20 Senatoren und Landboten zurückgeblieben, welche sich vor dem allgemeinen Wunsche des Reichstages und der Hauptstadt nicht, wie es Sapieha ehrenhaft gethan, beugen wollten. Sie beriethen, was zu thun sei. "Protestiren wir!", rief der unverbesserliche Suchorzewski aus, "wenden wir uns an die Woiwobschaften und setzen die Gründe auseinander, aus welchen die neue Regierungssorm, ungesetzlich und für das Land verderblich ist." Sein Vorschlag ward angenommen. Nun kam der König mit den Reichstagsmitgliedern 8½ Uhr Abends, es dämmerte schon, in den Saal zurück, setzte sich auf den Thron

und trug den Marschällen auf, dem Magistrat und besonders ber Rommission für bas Beer den Gib abzunehmen, sowie im ganzen Lande die Truppen schwören zu lassen. ..Wir bitten darum", rief die Bersammlung, worauf der König fortfuhr: "Nun hoffe ich, daß die Marschälle selbst die Verfassung unterschreiben, welche die Freiheit und Unabhängigkeit sichern und unser und unfrer Nachkommen Glück feststellen soll. Und ba heute für uns nichts mehr zu thun übrig ist, so vertage ich die Sitzung auf den nächsten Donnerstag, den 5. Mai."

So endete dieser in der Geschichte der untergehenden Republik ewig benkwürdige Tag. Die aus der Kirche mit wehenden Kahnen herausziehenden Bürger geleiteten beide Marschälle nach ihren Wohnungen, begaben sich bann vor den sächsischen Balaft und bezeugten ihre Freude durch den Ruf: "Es lebe der Rurfürst, der Nachfolger auf dem Thron!". Noch spät in der Nacht bewegten sich die Volkshaufen auf den Straßen mit Vivatrusen auf den König und die Verfassung. Erst am grauenden Morgen ward es still in der Stadt.

Am folgenden Tage, den 4. Mai, leistete der Magistrat ben Gid und wurden die Bost und die Kuriere in die Brovinzen und das Ausland abgefertigt. Bon diesen Geschäften ganz in Anspruch genommen, beeilte sich Malachoweki nicht, die Berfassung in die Grobbücher eintragen zu lassen, aus welcher Berfäumnis die Gegner sofort den Bortheil zogen, daß fie eine Protestation in die Kanzlei einbringen konnten, in der sie die neue Regierungsform vor der Nation als ein ungesetliches Werk ber Gewalt bezeichneten. Stolsti, der Grodschreiber, weigerte sich, das solchergestalt redigirte Dokument einzutragen, und nahm nur zu den Aften, daß die Landboten, welche vor ihm erschienen, traft ihrer von ihren Woiwodschaften erhaltenen Instruktion, sich gegen den Reichstagsbeschluß erklärt hätten. Dieser Protestirenden waren wenig mehr als zehn; aber noch an demselben Tage traten noch mehrere zu ihnen, so daß am Abend sich die Rahl auf 27 Landboten und einen Senator (Czetwerthnefi) vermehrte. Die Wirkung dieser Manifeste zeigte sich gleich in der nächsten Situng des Reichstages. In dieser nahm nämlich zuerst der historifde Beitfdrift R. F. Bb. XXX.

4

Bischof Rossafowsti bas Wort und erklärte im Namen ber Berfassungstommission, beren Borsigender er mar, daß diese nur biejenigen Beschlüsse mit ihrer Unterschrift beglaubigen konne, welche bei ber Abstimmung die Mehrheit der Stimmen für sich gehabt hatten. Diefe Formalität fei bei bem Berfassungsbeschluß nicht beobachtet worden, weshalb die Deputation gezwungen wäre, zu bitten, sie von der Unterschrift zu entbinden. Deputation wolle sich hierburch nicht dem Willen des Reichstages widerseten, sondern spreche die Bitte nur aus Treue gegen ihren Amtseid, aus Gemissenspflicht aus. Linowsti antwortete, ber Reichstag könne die Deputation von der Unterschrift nicht ent= binden, denn hierdurch murbe die Verfassung ungultig, zugleich aber erinnerte er den Bischof daran, daß er selbst mit allen andern in der Rirche den Eid geleistet habe; er sei also mit ihr einverstanden und könne sie jett getrost unterschreiben. Freilich schaffte diese Bemerkung, obwohl viele Stimmen Linowsti durch ben Ruf, "wir bitten", unterftütten, die formale Schwierigkeit nicht aus dem Wege. Da hatte Sapieha, wie bisweilen, einen glücklichen Gedanken, der einen Ausweg bot. Er schlug vor. daß die ganze Versammlung die Deputation bitte, die Unterschrift zu vollziehen. Als der Marschall den Vorschlag zur Abstimmung brachte, fand sich feine Stimme bagegen; ein breimaliges "wir find einverstanden" beseitigte den formellen Mangel bes gestrigen Beichlusses.

Sofort begab sich die Deputation zur Unterschrift in einen benachbarten Saal, und nachdem sie unterschrieben, beantragte Kossafowsti in ihrem Namen, daß das Andenken an den großen Tag der Rettung des Vaterlandes jährlich am Tage des heiligen Martyrers Stanislaw, des Patrons der Nation, geseiert werde, welcher zugleich der Namenstag Ihrer Majestät sei. Mit sreuzdigem Beisalklatschen ward der Antrag angenommen, zugleich auch beschlossen, daß die Bischöse ihren Klerus anweisen sollten, alles Volk zur Danksagung gegen Gott aufzusordern, und daß der Reichstag, um seine Dankbarkeit gegen den allmächtigen Lenker der Geschicke der Völker zu beweisen, eine der Vorsehung geweihte Kirche ex voto der Stände erbaue.

Noch waren nicht zwei Tage seit dieser benkwürdigen Sitzung verflossen, als es sich schon offenbarte, wie sehr die öffentliche Meinung der Hauptstadt der vollbrachten Reform zugeneigt war, und wie unter bem Ginflug ber gunftig gestimmten Menge sich die Reihen der Unzufriedenen lichteten. Außer Rossakowski traten im Verlaufe jener Situng noch vier frühere Gegner auf die Seite des Reichstages: Nowowiejsti, Szydlowsti, Szamocti, und sogar Korsak. Letterer bekannte, daß er nicht mit dem Entwurf sich einverstanden erklären konnte, da seine Instruktion ihm vorgeschrieben, gegen ben Staatsrath und die Erbfolge zu stimmen. "Beute aber", sagte er, "nachdem ich dieser Pflicht nachgekommen bin, wobei mich nicht mein Gigensinn, sondern der Wille meiner Mitburger leitete, bekenne ich, daß ich im hinblick auf alle zur Ginstimmigkeit hinzugetretenen es für beilige Pflicht erachte, ihrem Beispiel zu folgen, und ich verstehe es nicht, wie jemand in seinem Widerstreben so hartnäckig fein kann, daß er sich da ausschließt, wo der König ist mit der Nation und die Nation mit dem Könige. Um aber Gr. Majestät den Dank dafür zu zeigen, daß er uns an biefes glückliche Biel geführt bat, bitte ich: beibe Stände mogen bagu schreiten, Gr. foniglichen Majestät die Hand zu kuffen." Also geschah es. Sitzung verlief in vollkommener Eintracht, man fann beffer fagen, im Freudentaumel des Reichstages über die Annahme ber Berfassung. Alle Beifter waren fo einig, fo gleich gestimmt, daß alle eingebrachten Antrage verständig waren und einstimmig angenommen wurden. Am Ende der Sigung fagte Sewernn Potodi: "Wir haben viel fertig gebracht, jetzt aber ist es nothwendig, weiter thätig zu sein und den Nachbarn wie der Welt zu zeigen, daß wir, mas wir im Enthusiasmus zu Stande gebracht, auch festhalten und mit der größten Beharrlichkeit, Kraft und Muth vertheidigen wollen. hierzu, erlauchte Stände, ift es nothwendig, daß wir die Armee erfolgreich in's Auge fassen. durch welche allein wir das am 3. Mai begonnene Werk behaupten können. Deshalb bitte ich, der Militärkommission zu empfehlen, die Zeughäuser auf das schnellfte und reichlichfte zu versorgen." Rzemusti, der Schreiber, fügte für diese Rommission

einen zweiten Auftrag hinzu, nämlich den, aus ihrer Mitte und auch der Armee Personen auszuwählen, welche die geeignetsten wären, um die Armee und deren Etat in besseren Stand zu bringen, sie solle diese Arbeit so schnell wie nur irgend möglich vollenden und sie den Ständen zur Entscheidung vorlegen.

Beide Anträge wurden ohne jeden Widerspruch angenommen. "Danken wir dem Herrn" — schreibt der König — "denn er hat an uns Wunder gethan. In dieser ganzen Sitzung wurde alles unanimiter angenommen: sie drückte unserem Werk gleichsam das Siegel aus."")

<sup>1)</sup> Briefe an Bulaty, 4. und 7. Mai, in Kalinka, Ostatnie late etc. 2, 186—187.

## Magdeburg als fatholisches Marienburg.

Eine Episobe aus bem Dreißigjährigen Rriege.

Von

## Rarl Wittich.

3meiter Theil.

II. Man begreift, wenn Ferdinand II. auf die Umwandlung des Namens Magdeburg in Marienburg kein Gewicht legte und an dem uralten Namen vermuthlich um fo lieber festhielt, als es zugleich der ehrwürdige und geheiligte Name des Erz- und Primatstiftes, der Gründung Otto's des Großen, seines erhabenen Borgängers und gewissermaßen seines Borbildes, war. die neue Benennung der Ausdruck eines Symbols, eines Principes fein, fo konnte letteres auch ohne biese zur Anerkennung kommen und seine feierliche Sanktion von oben her empfangen. Bis jest liegen leiber nur fragmentarische Außerungen von seiten Kerbinand's vor, die immerhin vollauf sein zwiefaches, sein religioses und sein dynastisch-politisches Interesse an der Neubegründung einer erzkatholischen Stadt und Keste Magdeburg bekunden — direkte und indirekte Antworten an Mansfeld ben Statthalter, welche von seinen verschiedenen Vorschlägen nur den, die Altmark zu annettiren, bei Seite ließen. Indir it, durch Bandhauer erfahren wir, daß er nicht bloß den Plan, t tholische Ansiedler aus den Niederlanden in größerer Menge herbeizuziehen, genehmigte, sondern ihnen von vornherein eine noch längere Befreiung von Auflagen, als jener vorgeschlagen, gewährte. Bolle zwölf Sahre follten sie weder Steuern noch Kriegskontributionen, außerdem auch keine Zinsen von Vorschüffen zu bezahlen brauchen. Die Einladung erfolgte, und wir werden sehen, wie sie wirkte.

Des Kaisers eigenster Wunsch war es, ber Stadt, wie seine Worte lauten, soviel immer möglich wieder aufzuhelfen. Dabei aber lassen die seine Unterschrift tragenden Schriftstücke uns freilich vermuthen, daß er von der zunächst eingetretenen Berödung gar keine richtige Vorstellung hatte, daß er die Bahl der noch vorhandenen und zurückgebliebenen Magdeburger überschätte und, ohne unmittelbar an ihre Austreibung zu denken, vielmehr für ihre unbedingte Unterwerfung unter seinen Sohn, den Erzbischof, und unter eine streng katholische Regierung Sorge trug. Auch er hielt jedes Augeständnis in kirchlichen Dingen, jede Scheinvertröstung jest für ganglich überflüssig; auch ihm fiel es nicht ein, nur die geringste Spur des evangelischen Kultus ferner zu bulben. Schweigend hätten die Unterworfenen darauf Verzicht zu leisten gehabt, wenn sie sich nicht, was er doch stets erwartete, bekehren laffen wollten. Und bestimmt nahm er ihre Kinder für die römisch-katholische Kirche in Anspruch, plante er eine so gut wie amangsweise Befehrung der letteren.

Unterm 29. Juli a. St. fertigte er für seinen und seines Sohnes Rath Ferdinand Wilhelm v. Effern eine Instruktion aus?), wonach dieser das Unternehmen seiner vorjährigen Kommissarien Metternich und Hämmerle, das durch die Rebellion der Magdeburger jählings unterbrochen worden war, fortsetzen und den militärischen Errungenschaften entsprechend weiterführen sollte. Von niemand, erklärte Ferdinand, wolle er sich Maß und Ordnung vorschreiben lassen, zumal da er nun dieses Erzbisthum "durch Kraft der Wassen, mit überschweren Unkosten, auch vielem Blutvergießen in der katholischen Kirche Gewalt wiederum gebracht und derhalben auch gänzlich ge weint sei, dasselbe vermittelst

<sup>1)</sup> Bandhauer S. 288.

<sup>2) &</sup>quot;als Unsern Kaiserlichen Commissarium im Erzstift Magdeburg", was er beim Statthalter dort, Grasen Wolf v. Mansseld, beim Domkapitel, bei Regierung und Landständen allda anbringen solle. (R. k. Finanzarchiv zu Wien.)

göttlicher Bnade in jolchen Stand, wie es vor hundert und mehr Jahren gewesen, durch zeitigen Rath und dazu fürträgliche Mittel und Wege wiederum nach und nach zu bringen und also dasselbe gleichsam von neuem zu fundiren". Seinem Willen. es wieder gang mit dem Katholizismus zu durchbringen, gesellt sich — wir dürfen annehmen, mit gleicher Aufrichtigkeit — ber Wille bei, es zu dem ehemaligen Wohlstande zu erheben. nach gibt er Effern für die Reise nach Magdeburg besondere Aufträge, die beim Kriegswesen eingerissenen "Konfusionen" abzustellen, die armen Unterthanen, soweit ratio status es erlaube, der unerträglichen Kriegspressuren zu erledigen, das erzbischöfliche Kammerwesen ohne Aufschub zu ordnen, das Rentkammeramt wieder mit fähigen und erfahrenen Leuten zu besetzen, die erzbischöflichen Einkunfte von den gemeinen Reichssteuern zu separiren u. f. w. Allein die Regelung der materiellen Angelegen= heiten, bei der er allerdings zugleich den Bortheil seines Sohnes erwägen mochte, follte doch erst folgen auf die Neuordnung der Kirche und auf die Einführung des Stiftslandes in die habsburgische Herrichaft. Und hierbei steht nun die zertrummerte Sauptstadt noch immer im Mittelpunkt aller Beftrebungen.

"Bur Bollziehung Unserer Kaiferlichen Intention — fagt Ferdinand — joll die neulich eroberte Stadt Magdeburg in sonderbare Obacht genommen, dieselbe sammt allen Kirchen und Stiftern baselbst mit und neben ben bazu gehörigen Säusern im Namen Unferes geliebten Sohnes Liebden vor allen Dingen in wirklichen Besitz genommen werden." Deshalb sollen "die übrigen Burger und Ginwohner der Stadt, wie vor hundert Jahren gebräuchlich gewesen, die schuldige und gewöhnliche Huldigung ohne langeren Aufschub oder Zulaffung widriger Exceptionen unweigerlich leisten und zugleich den neuen Kalender alsobald.gutwillig annehmen". Dies durchzusegen, wird Effern sowohl als dem Grafen Mansfeld, zu bem sich ersterer nach seiner Ankunft im Erzstift jogleich begeben sollte, zur nächsten Pflicht gemacht. Beibe auch follen den neuen Kalender in unmittelbarem Anschluß an besagte Huldigung — "eodem actu" — publiziren lassen; galt er doch an und für sich schon als hervorragendes Merkmal

fatholischer Herrschaft. Was aber bedeutet der Zusat: Manssfeld habe "hierbei fleißig zu praecaviren, damit bei solcher Huldisgung und Publikation nicht etwa Unseres geliebten Sohnes Liebden ein Präjudicium zugezogen werde?")

Dieser Zusat ist offenbar als Wirkung jener Warnung bes Statthalters anzusehen: benn in der Instruktion für Effern findet er seine Erklärung durch die Worte: es sei barauf zu achten, daß hierbei, und besonders auch bei ber Spezialvornahme folcher Hulbigung von den Kapitelsunterthanen, nicht etwa den neuen Domherren irgendwelcher Aft der Jurisdiftion "neben ihrem von Gott und Ihrer papstlichen Beiligkeit allein vorgesetzten Oberhaupt und Erzbischof" eingeräumt und zugestanden werde. 2) Der Raiser will, wie er fortfährt, überhaupt nichts mehr wissen "von des Domkapitels Brätension, daß die erzbischöfliche Regierung, hohe und andere Beamte einem Erzbischof und zugleich ihnen, ben Domkapitularen als vermeinten Erbherren, zu schwören schuldig sein sollten". Im stolzen Bewußtsein seiner auf großartige Waffenerfolge begründeten Herrschergewalt will Ferdinand, nachdem die alten unkatholischen Domherren durch eine "Generalkaffation" abgeschafft sind, nun auch die katholischen reduziren, ja, unbekum= mert um ihre schon im früheren Mittelalter erlangte und an= erkannte Machtstellung ben Bischöfen zur Seite, sie nun aus selbständig berechtigten Organen wiederum zu gehorsamen Unterthanen seines Sohnes, des "regierenden Landesfürsten" in Rufunft, machen.3) Eigenthümlich genug, mahrend sie über Magde-

۲

<sup>1)</sup> Kaiserliche Instruktion für Mansfeld als den Statthalter zu Wagdesburg, aus Wien gleichkalls vom 29. Juli (nicht Juni) 1631. (K. k. Finanzsachiv.)

<sup>\*)</sup> Auch soll Effern dem neuen Domkapitel das Breve Apostolicum in vidimirter Abschrift zu dessen Nachricht zustellen lassen, "mit Bermeldung, daß Wir das Original bei Unserer Reichskanzlei wohlverwahrlich aufzusbehalten".

<sup>8)</sup> In einer "Partikularresolution" vom gleichen Datum gibt Ferdinand bem Statthalter zu verstehen, er wünsche für den Fall des wirklichen Regiezungsantritts seines Sohnes "einen absonderlichen Hofrath, dem ein regierender Erzbischof seine eigenen Geheimnisse sicherlich vertrauen und die Reformationsund andere wichtige Staatssachen außer dem Justizrath erwägen und beraths

burgs Fall frohloden und die vermeintliche Reichsstadt zur bloßen Landstadt, zu ihrer Stadt herabgedrückt glauben, sollen sie, im Widerspruch freilich mit einer Jahrhunderte langen Entwickelung der Domkapitel insgemein, gerade hier, in des Reiches Primatstift eine kaum geringere Demüthigung, als diese rebellische Stadt selber, erfahren. Und das alles scheinbar um des Kaisersohnes, in Wahrheit doch um des Kaisers willen, der somit die Eroberung Wagdeburgs auch ihnen gegenüber auszubeuten gedachte. "Im Namen Unseres geliebten Sohnes!" schrieb Ferdinand zwar an Effern; "in Unserm Namen!" schrieb er zugleich unverblümt an Wansseld.

Blog noch eine Art Chrenstellung räumt er dem Domkapitel ein, wenn er den Grafen beauftragt, bei der offiziellen Befitzergreifung aller Rirchen und Stifter in ber Stadt — ersichtlich überschätte er auch beren Bestand — bie "vornehmsten Rapitulare" hinzuzuziehen. Wie wenig er denselben gleichwohl selbst nur die interimistische Abministration in geistlichen Dingen während Leopold Wilhelm's Minderjährigkeit überlassen wollte, thut seine an den Statthalter in erster Linie und erst in zweiter an die Domherren, zugleich aber auch an die weltlichen Regierungsräthe gerichtete Aufforderung dar, mit allen Mitteln das fatholische Exercitium in der Stadt Magdeburg in Gang zu bringen. "Sammt und sonders" sollen sie sich unablässig bemühen, daß "in Mangel der katholischen Priester etliche exemplarische Ordenspersonen zum Predigen und Konversion der Seelen interim ein= gesett werden, denen dann ber unentbehrliche Unterhalt aus ben vorigen geistlichen Intraden zu verschaffen wäre; wie dann nicht weniger auch mit allem Gifer dahin zu trachten, daß die Jugend in Kirchen und Schulen in der katholischen Lehre instruirt werde. Und weil die Ordenspersonen aus ihren Klöstern weder in die



schlagen, auch von Hof aus expediren lassen könnte". (K. k. Finanzarchiv.) Wo wäre danach die Bedeutung des Domkapitels als "senatus perpetuus et hereditarius" des Erzbischofs geblieben? — In der nämlichen Resolution betont der Kaiser auch die Nothwendigkeit, die noch vorhandenen unkatholischen Regierungsräthe im Erzstist abzuschafsen, da er hinfort bloß noch katholische Beamte wünsche.

Länge noch stets wegbleiben können, erheischt die höchste Nothdurft des katholischen Wesens, daß bei Zeiten nicht allein ein geeigneter Ort in der Stadt Magdeburg zur Erbauung eines Collegii für die Patres Societatis Jesu ausgesetzt, sondern auch ein inländischer starker Alumnat, daraus inkünstig die Kirchen, Pfarren und Schulen versehen werden, gestistet werden möge."

Das aber ist nun die Hauptsache. Deutlich ging dieses Kaisers Ferdinand Absicht dahin, zu Magdeburg, wo sie — außer in Tilly's Umgebung an dem unseligen Tage der Eroberung — niemals zuvor gesehen worden waren, den Iesuiten eine bleibende Stätte zu bereiten, wie anderwärts so nun auch hier das wichtigste Amt des Jugendunterrichtes, die Bildung der Zukunft in ihre Hände zu legen. Und mehr noch, Magdeburg sollte eine Pflanzschule der Gesellschaft Iesu für den Norden werden.

Bei seiner vollen Hingebung an sie, beren Bögling er wie feine Sohne maren, wurde er fie in Magdeburg bald vor allen anderen ausgezeichnet, auch die den Protestanten entrissenen Alöster und Stifter ihnen ohne Frage zugewiesen haben, wenn dieselben nicht an jenem Tage bis auf einen kummerlichen Rest in den Flammen aufgegangen wären. Die Jesuiten betrachtete er ale die befähigtsten, die gleichsam pradestinirten Lehrer ber Jugend, benen zum Heil der Propaganda hohe und niedere Schulen in weitestem Umfang anvertraut werden müßten. Gründung von Jesuitenfollegien hatte er schon mährend der Belagerung Magbeburgs für noch entferntere Städte, wie Braunschweig, hamburg, Bremen geplant, hierzu besonders ermuntert burch ben thatfraftigen Bischof von Osnabrud, beffen Wunsch es war, den niedersächsischen Kreis mit einem Net von solchen Rollegien zu überziehen. Und bereits ein Jahr zuvor hatte dieser Bischof ihm von verheißenden Anfängen der Jesuiten in Bischofsstädten wie Minden und Berden, in einer Reichsstadt wie Goslar melden, das durch ihn persönlich in's Leben gerufene Alumnat zu Berden als schnell emporblühend rühmen und sogar die Gründung einer fatholischen Universität unter jesuitischer Oberleitung für die beiden fächsischen Kreise, mit Goslar als Ort, in

Anregung bringen können<sup>1</sup>). Wie also hätte hinter diesen Städten Wagdeburg, die Metropole, bei der neuen Mission zurückleiben dürfen! Einst als Krone der evangelischen Schule gepriesen, sollte es wohl umsomehr als Trägerin jesuitischer Lehrmethode für die Zukunft berufen sein.

Es war bem Raiser ja nun ein Leichtes, daselbst mit ber Beseitigung aller lutherischen Pfarrer auch die der übrigen Lehrer, "die sich der katholischen Religion nicht bequemen wollten", zu befretiren. Nur täuschte er sich gründlich, wenn er, die bisherige Schule mit der Kirche verbietend, die Jugend von Magdeburg seinen Jesuiten in die Arme zu führen und diesen somit unmittel= bar bei ihrem Erscheinen ein ergiebiges Feld belehrender und bekehrender Thätigkeit zu eröffnen meinte. Sein Statthalter scheint es ihm eben gang verschwiegen zu haben, wie die Versagung bes evangelischen Gottesbienstes bereits im voraus bie letten Patrioten mit den Ihrigen hinweggetrieben hatte. Ferdinand selber überfah, daß dort die Auswanderung fich leichter als irgendwo anders vollzog, weil ein Gegengewicht wie anderwärts, Saus und Sof und materielle Güter, an benen man hing, von benen man sich nicht trennen konnte, so gut wie nicht mehr vor= handen waren.

So würde die Jesuiten bei ihrem Erscheinen das "leere Rest" am empfindlichsten berührt, sie würden dafür freilich aber volle Zeit zur Auseinandersetzung mit den anderen Geistlichen ihres eigenen Glaubens in Magdeburg übrig behalten haben. Immer bereit, diesem Kaiser Ferdinand in die Hände zu arbeiten, weil die Ausdehnung seiner Macht ihrer eigenen Vermehrung diente, daher auch längst im Princip für die großartige, wennsgleich mit den Tridentinischen Bestimmungen schwer vereindare Verleihung der verschiedenen Hochstifter an Leopold Wilhelm geswonnen, verstanden die frommen Väter es sicherlich am besten, mit den unbequemen Domkapitularen fertig zu werden. Hiersür bürgte, daß sie in Ferdinand's Sinn sich gelegentlich selbst schon,

<sup>1)</sup> D. Klopp, das Restitutionseditt im nordwestlichen Deutschland. Forsichungen zur deutschen Geschichte 1, 99 f.



wie in Prag, über die erzbischöfliche Gewalt mit Erfolg hinweggesetzt hatten 1). — Wie indes würde sich ihr Verhältnis zu den Brämonstratensern gestaltet haben, welche gerade in Niedersachsen mit ihnen an Chrgeiz, in Unternehmungsluft und hochfliegenden Blanen wetteiferten? Die Monche von St. Marien konnten un= möglich die Jünger Lopola's willfommen heißen, da deren Wirken sich wiederholt bereits als unzuträglich für die älteren Moncheorben erwiesen hatte. Ja, neuerdings erst war eine erbitterte, unabsehbare Fehde zwischen den Jesuiten und mehreren der letteren Orden entbrannt, weil dem Wortlaut des Restitutionsedifte zuwider Kirchen und Kirchengüter, die den Protestanten abgesprochen waren, nicht an die ehemaligen Besitzer, an eben diese Orden, zurückgegeben, sondern von den rechtlich gar nicht in Betracht kommenden Jesuiten in Beschlag genommen wurden. Unter den Gewaltakten berselben hatten, wie die Benediktiner und Ciftercienser, gerade auch die Brämonstratenser zu leiden gehabt; fie faben, wie jene fich becten mit ber Bunft bes Raifers. ber aus den alten Klöstern am liebsten lauter Jesuitenkollegien. Jesuitenakademien und Seminarien zu besserer Ausrottung der Regerei gemacht haben wurde. Jesuitische Wortführer wagten es baraufhin, die Mönchsorden offen "zu faul und zu unwissend" zu nennen, als daß der heiligen Rirche mit ihnen überhaupt geholfen sei2). Ein Tabelswort, das wohl auf die Prämonstratenser des 14. und 15. Jahrhunderts gepaßt hatte, für die des 17. Jahr= hunderts aber, für das damalige St. Marien zumal, eine schmähliche Beleidigung war.

Und Ferdinand selbst hatte doch die Rücksehr dieses Ordens nach Magdeburg, die Wiederbesetzung des alten Mutterklosters durch ihn im Sommer 1628 als einen Fortschritt der Gegenzeformation, als ersten ernsten Schritt zur Rekatholisirung von Stift und Stadt lebhaft begrüßt<sup>3</sup>). Wollte er ihn jett, wo er

<sup>1)</sup> Bgl. Sugenheim, Geschichte der Jesuiten in Deutschland 2, 45; 1. 321.

<sup>9)</sup> Sugenheim 2, 46 f.

<sup>5)</sup> Dresdener Archivalien.

von der Eroberung einen höheren Gewinn erwartete, durch die Befuiten ersett ober aar verbranat sehen? Sehr auffällig ist es. daß in seiner eingehenden Instruktion für Effern und in den korrespondirenden Aften für Mansfeld ber muthigen Insaffen bes Liebfrauenklosters nicht mit einem Worte gedacht wirb. Gein Begehren, wegen Rehlens fatholischer Briefter "etliche eremplarische Orbenspersonen zum Predigen und Bekehren ber Seelen". zur Unterrichtung der Jugend interimistisch, d. h. bis zur Gründung bes Jesuitenkollegs, aus auswärtigen Alöstern zu berufen, erscheint Sogar wie ein formlicher Gegensat wider sie, die nicht interimistisch, sondern für immer diesen Aufgaben in Magdeburg sich unterziehen wollten. Ein gewichtiges Moment stand in der That aber auch ihnen in ihrer damaligen Zusammensetzung entgegen. Bandhauer bekennt, daß außer ihm selbst kein deutscher Prediger unter ben dortigen Prämonstratensern zur Zeit ber kaiserlichen Offupation vorhanden gewesen, daß "die anderen Herren in der beutschen Sprache nicht versiret". Sogar ber stellvertretende Propft Sylvius sprach jebenfalls nur gebrochen beutsch, und zum Zweck ber vom Raifer nun einmal gebachten Bekehrung würde ihm sein Latein so wenig als sein Französisch genütt haben 1). Deutsche Brediger. Beichtväter und Lehrer mußte Magdeburg besitzen, wenn auch Tausende von katholischen Niederländern ihren geistlichen Landsleuten in der Folge zugeströmt wären. Noch aus der Zeit der Belagerung batirte eine faiferliche Berordnung an Metternich, daß insgemein die zu Geistlichen im Erzstift Brafentirten in Deutschland geboren und ber beutschen Sprache völlig mächtig sein sollten2). Questenberg's Schuld mar es, wie wir gesehen, daß dieser Verordnung die Monche in der Hauptstadt so wenig entsprachen.

Aber auch ohnedem, in Ferdinand's Augen gehörte sie doch offenbar bereits den Zesuiten an. Bielleicht würde er, wenn die Magdeburger Prämonstratenserkongregation noch wie ehemals

<sup>1)</sup> Bandhauek S. 285; val. S. 261 f.

<sup>\*)</sup> Kaiserliche Resolution aus Wien vom 8. Februar 1631. (K. k. Finanzsarchiv.)

die disziplinirte geistliche Truppe der Erzbischöfe und ihr stets gefügiges Werkzeug gewesen wäre, im Namen seines Sohnes immerhin auch sie noch in Gnaden herangezogen haben; allein schon vor zwei Jahrhunderten hatte sie durch päpstlichen Machtspruch
sich von der bischösslichen Gewalt grundsätlich eximiren lassen.).

Ein neuer ernster Konflikt innerhalb der katholischen Kirche stand bevor, den das erste Auftreten der Jesuiten auf Magdeburgs blutgetränktem Boden zum Ausbruch bringen konnte. Daß es dazu nicht fam, daß die Jesuiten wegblieben, aber mit ihnen zugleich auch die niederländischen Ansiedler, und mehr noch, daß ben Brämonstratensern selber ein balbiges Ziel ihres Baltens gesetzt wurde, mar die Wirkung der ersten großen Niederlage der katholischen Waffen in Deutschland, bes Sieges König Gustav Adolf's über Tilly bei Leipzig und Breitenfeld vom 7./17. September 1631. Schon, sagt Bandhauer, sei ein ziemlich guter Unfang gemacht worden; "über die 300 Personen, gute katholische Leute aus Holland", d. h. offenbar aus jenem von den General= staaten vor zwei Jahren eroberten Gebiete, hatten sich schon in Magdeburg angemelbet, um, bank ber kaiferlichen Bewilligung ber versprochenen Freiheiten, sich bort anzubauen. "Sie hatten allbereit ihre defianirten Derter, wo sie ihre Baufer aufbauen sollten, und vermeinten also, das Werk mit Freuden anzugreifen. Aber die vorgedachte unglüchfelige Leipzische Schlacht hat alles verhindert und verderbet." 2) Lebhafte Verhandlungen waren infolge der an die Niederländer gerichteten Einladungen geführt worden. Leider sind wir darüber nur sehr mangelhaft unterrichtet; jedoch steht fest, daß gerade in den Tagen der großen Schlacht mehrere Abgeordnete aus Brabant zu Magdeburg anweiend waren, um im Namen zahlreicher Landsleute die näheren Bedingungen ber Ansiedelung von Mansfeld zu vernehmen oder vielmehr mit ihm abzuschließen.

Und noch am 10./20. September foll er "als faiserlicher Gouverneur" ihnen die lodenbsten Berficherungen gegeben, bazu

<sup>1)</sup> Winter S. 237.

<sup>2)</sup> Bandhauer S. 287. 288.

auch ausdrücklich verheißen haben, daß keine anderen Bürger als katholische zugelassen werden würden; selbst für die Benennung "Marienburg" hätte er sich da, noch in Hoffnung auf des Kaisers Natisikation, mit Entschiedenheit ausgesprochen.¹) Ja noch mehr; aus einem zeitgenössischen, allem Anschein nach sachkundigen Bericht stammt die Notiz: "man habe auch bereits einige Kausseute von Herzogenbusch in Magdeburg eingenommen und ihnen Vertröstung gegeben, die Wesse solle von Leipzig gen Magdeburg verleget und Marienmesse genennet werden".²)

Die Abgeordneten aus Brabant, angeblich sechs an der Bahl, scheinen mit diesen Kaufleuten aus Herzogenbusch ibentisch zu sein und auf eben diesen Zeitpunkt scheint die hier ermähnte, in hervorragendem Maße lockende Berheißung zu gehen. erst vor kurzem war auch der Kurfürst von Sachsen in's schwebische Lager übergetreten und hatte baburch erft eigentlich ben Ausschlag für die kühne Wendung, für die — allerdings nicht durch das Berdienst seiner mitwirkenden Armee — siegreiche Schlacht bei Leipzig gegeben. So lange er aber noch als Freund des Kaisers gegolten oder wenigstens den Unparteilschen im Kriege gespielt hatte, war er von niemand sorgfältiger als vom Grafen Mansfeld, seinem einstigen Untergebenen, geschont worden: ihm, dem mächtigsten der evangelischen Fürsten Deutschlands gegenüber war dessen ängstliche Vorsicht zu charakteristischem Ausdruck getommen. 8) Unbentbar ift es baber auch, daß ein so einschneidender, für Kursachsen verletzender Vorschlag, wie der, die trot aller Kriegsbrangfale noch immer hochbedeutende Leipziger Meffe jum Bortheil einer neuen Magdeburger todt zu machen, von Mansfeld früher schon in Betracht gezogen worden sei, obwohl

<sup>1)</sup> Aus einem Handschriftenbande der Stadtbibliothet zu Magdeburg ausführlicher mitgetheilt von Dittmar S. 241.

<sup>\*)</sup> Abgedruckt bei Bulpius S. 262. Unmittelbar vorher geht hier ebensfalls: ". . . dahero auch diese Stadt künfftig Marienburg solle genennet werden".

<sup>\*)</sup> Deshalb Bappenheim's Anschuldigung gegen Mansfeld: Kriegsschriften, berausgegeben von baierischen Offizieren (München 1820), Heft  $V \subseteq$ . 130. Bgl. Bandhauer  $\subseteq$ . 288.

längst bahingehende Rathschläge von privater Seite, von eifrigen, aber unbetheilgten Bublizisten, im Hinblick auf Magdeburgs vorzügliche Lage am beutschen Hauptstrom, sich an ihn herangedrängt haben mochten. 1) In jenen Vorschlägen Mansfeld's an den Kaiser findet sich nirgends eine entsprechende Angabe. Und freilich auch jest, nach ber erklärten Feindschaft bes Rurfürsten, bleibt seine Stellung zu bieser Frage zweiselhaft. Authentisch ist ber zulett angeführte Bericht, ber ohnehin ihn nicht mit Namen nennt, keineswegs. Allein die Richtigkeit ber "Bertröstung" angenommen — und der Moment spricht sehr für diese —, von wem anders als dem Gouverneur und Kommandanten hatte sie ausgehen, wer anders als er, der mit den Brabantern direkt verhandelte, sie ertheilen können, natürlich stets unter dem Borbehalt ber kaiferlichen Genehmigung? Es ware gegen ben abtrunnigen lutherischen Fürsten ein Aft der Rache und für die ersehnten streng katholischen Fremblinge ein neuer Röder gewesen, wie es beffen unter dem erschütternden Gindruck der furchtbaren Nieder= lage nur zu fehr bedurfte.

Reine Lockung jedoch war mehr im Stande, die vorausgegangenen Kausseute an Ort und Stelle zu sesseln und die Hunderte von Angemeldeten herbeizuziehen. Schon die nächsten Tage sollten Jedermann belehren, wie hinfällig alles geworden war, wie alles verweht schien gleich der Spreu vor dem Winde. Vergebens fragen wir nach Effern's Sendung und ob sie übershaupt noch zur Aussührung gekommen. Keine der vorliegenden Quellen gedenkt ihrer mit einem Wort — der Schwedenkönig hatte sie schleunigst vereitelt. Vom Schlachtseld bei Leipzig aus hatte derselbe seinen Siegeslauf mit einem wuchtigen Einfall in das Erzstift Magdeburg eingeweiht. Halle, die zweite Hauptstadt, ergab sich ihm schon am 11./21.; und sofort wagte er, über die projektirte kaiserliche Bischofsherrschaft, über Bater und

4

<sup>1)</sup> S. u. a. die Flugschrift: Ein Wolmeinendes Bedencken Eines getrew: eisserigen Patrioten, welches er einer hohen Standes Persohnen ertheilet: darin enthalten, welchergestalt das Primat: und Erpbischoffthumb Wagdeburgk nunmehr in einen andern Wolstandt gebracht . . . könne . . . werden (1630). Avertimentum 26. — Bgl. Dittmar S. 249.

Sohn hinwegschreitend, in Halle eine eigene Regierung für dieses Land einzusetzen, deren Mitglieder, wie Dittmar hervorhebt, fast sämmtlich in mehr oder weniger hohem Grade sich an dem Magdeburgischen Aufstand betheiligt hatten. "Rache für Magdeburg!" war Gustav Abolf's oft vernommene Parole.

Und als er, schnell entschlossen, die Feinde in ihren ansgestammten Ländern aufzusuchen, sich zum Zuge gegen die geistlichen Bisthümer in Oberdeutschland rüstete, ersah er den General Iohann Banér zu der Aufgabe, mit dem Primatstist zugleich das Stift Halberstadt von den Kaiserlichen zu säubern, vor allem aber die Wiedereinnahme der Stadt Magdeburg zu betreiben. Sie war jetzt nur noch eine Frage der Zeit, jetzt vollends, nachdem er doch schon sehr bald nach der Katastrophe vom 10./20. Mai auf eine leichte Eroberung aus dem Grunde gehofft hatte, daß Magdeburg mit seiner Zerstörung aufgehört, eine schwer einnehmbare Festung zu sein, daß sein jämmerlicher Zustand es auch nach außen hin nicht mehr widerstandssähig erscheinen ließ, das leere Nest, wie ein fanatischer Magdeburger frohlockte, dem General Tilly für geraume Zeit nicht viel nüte sein konnte.

Welch' anderes Fundament würden die katholischen Pläne gehabt haben, wenn sie sich auf eine starke und stark besetzte Festung gestütt hätten, die desensiv und offensiv, als Bollwerk und Ausfallsthor und insgemein als Wassenplatz und strategische Basis den beiden sächsischen Kreisen wie den Schweden gleich surchtbar gewesen wäre! Noch mehr als auf die Vorbereitung jener Pläne hatte Tilly's Thätigkeit während seines Verweilens in Magdeburg mit zwingender Nothwendigkeit auf die Herstellung der Festung für seine Zwecke, so gut es eben ging, gewandt sein müssen, auf das Ziel, wie der Kursürst von Bayern schrieb, "selbigen so viel importirenden Ort von der ausgestandenen Beslagerung, Eroberung und Kuin wiederum zu repariren und zur Desensive zu richten".¹) Und doch, trotz der Requisition zahlsreicher Arbeiter aus Halle hatte der General sich auf das Noths

<sup>1)</sup> Max von Baiern an Kurmainz vom 15. Juli 1631. (Baier. Staats: archiv in München.)

Siftorijche Zeitschrift R. F. Bb. XXX.

bürftigste beschränken muffen; so u. a. hatte er die durch die Keuersbrunft "allenthalben verschütteten" und bis auf eines unbrauchbar gewordenen, der Zugbrücken beraubten Kestungsthore zur Sicherung vor Handstreichen wohl lediglich verrammeln laffen fönnen.1) Ja, wir bemerkten es schon, die neue Besatung war, ohne ein mögliches Unterkommen in der Stadt, gezwungen, sich Hütten auf dem Wall zu bauen. Und jo wenig Unterkommen, jo wenig Proviant; benn auch alle, bis zur Katastrophe noch fehr reichlichen Vorräthe waren den Flammen überliefert worden, bei der vollen Ausgesogenheit des Erzstiftes aber auf lange hinaus feine Möglichkeit einer Versorgung von außen her vorhanden gewesen, die für eine, dem großen, weitläufigen Blat gebührende Besatzung ausgereicht hätte. "Magbeburg, mit viel Bolf besett. ist stark, ohne dasselbe aber nicht": war von je her Pappenheim's treffendes Urtheil gewesen2); und nun hatte Tilly von jeinen mehr als 30 000 Mann Belagerungstruppen nur ben sechsten Theil als Garnison zu kummerlichem und ungefundem Alufenthalt zu hinterlassen vermocht, viel zu wenig, wie er selbst einsah, um es gegen ernste Attacken sicher zu stellen, gewissermaßen bloß ein Wachtcommando. Man verfteht seine Rlagen: "daß, was mit so vieler und großer und kostbarer Mühwaltung gewonnen, wiederum verloren werden mochte" - bag ihm "das Werk zu Konservirung der Stadt Magdeburg gleich so schwer und gleichsam noch viel mehr beschwerlicher als mit deroselben Offupation und Gewinnung vorkomme". Man versteht auch, warum sein Abmarsch ein jo langsamer gewesen; in beständiger Besorgnis vor Gustav Abolf's Bewegungen, hatte er seit dem Juni unverwandt auf Magdeburg zurückgeblickt und noch im nämlichen Monat Pappenheim mit einigen 1000 Mann zu Mansfeld's Verstärking zurückgesandt, ohne zu sehen, wovon sie würden leben können; fie saugten nothgedrungen die Umgebung bis auf das lette Mark aus. Und als tropdem auch Bappenheim dem drohenden Anprall sich nicht gewachsen gefühlt, da war, von

<sup>1)</sup> Magdeburg, Gustav Adolf und Tilly 1, 681.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 320.

ihm zur Hülfe gerufen, Tilly in Person noch einmal umgekehrt, um den gefürchteten königlichen Gegner zurückzuweisen und mit der Stadt das Erzstift zu retten. 1)

Das war im Juli und August geschehen und wenigstens damals noch die schwedische Intention, "in ein paar Tagen" Magdeburg zu erobern, abgewehrt worden. Wie aber jett nach der Niederlage bei Leipzig, welche selbst im Grunde eine Folge von Magdeburgs Zerstörung war?<sup>2</sup>)

Die erzstiftischen Lande lagen offen vor den Siegern. wieder gang, sich nun erft recht überlassen, bewachte Mansfeld einen ifolirten schwachen Bosten, und grell stachen seine umfassenden Entwürfe von seinen fläglichen Machtverhältnissen ab. Deputirten der Niederländer waren verschwunden; fie hüteten fich, einen Ort zu betreten, bessen schon allgemein erwartete Einnahme durch die Schweben ihnen Gefangenschaft und Berberben in Aussicht gestellt hätte. Der Raiser selbst, nach seinen Illufionen als Herr und Gebieter von Magdeburg auf's äußerfte über den Triumph Gustav Abolf's bestürzt, dachte an die Sicherung feiner Erblande, seiner Hauptstadt und fand keine Zeit mehr, fich um die erzbischöfliche Hauptstadt zu bekümmern. Diese war und blieb ein mufter Schutthaufen, aus welchem Dom und Kloster einsam emporragten. Es war wie ein letzter Bersuch, die Idee der habsburgisch=katholischen Zwingburg in Nord= beutschland zu verwirklichen, wenn Mansfeld im Ottober mit etwa 3000 Mann ber ihm von Tilly zurückgelaffenen Befatungstruppen von Magdeburg gegen Halberstadt, die gleichfalls inamischen von den Schweden besetzte Hauptstadt des Nachbarftiftes, ausrückte, um in Gemeinschaft mit dem kaiserlichen Generalwachtmeister Biremond die "rebellischen" Einwohner baselbst zu züchtigen. Allein unverrichteter Dinge, wahrscheinlich auf die Runde von General Baner's Anmarsch, zog der Statthalter schnell wieder ab und nach Magdeburg zurück — "mit Schimpf", wie man sagte, und mit einem schweren Verluft obendrein. Denn

<sup>1)</sup> Magdeburg, Gustav Adolf und Tilly S. 683 f., 704 Anm. 2, 719 f.

<sup>\*)</sup> Ebenda S. 736 f.

das Viremond'sche Corps, das er mit sich nahm und, da er es in Magdeburg selbst nicht unterbringen konnte, zu seiner Unterstützung wenigstens in der Nähe behalten wollte, wurde im offenen Duartier zu Wanzleben plöglich von Banér umzingelt, überfallen und abgeschnitten. Und so war auch das nun eine indirekte Folge der Zerstörung Magdeburgs, wenngleich Mansseld bei größerer Umsicht dem Überfall hätte vorbeugen können, der jetzt um so empfindlicher wirkte, als die gefangenen Kaiserlichen gepreßt wurden, in schwedische Dienste zu treten. "Ward also dieses muthwilligerweise versehen" — schreibt Bandhauer — "und das Volk verloren und hat Banér uns angesangen in Magdeburg zu veriren mit unserem eigenen Volk.") Immer näher rückte das Verhängnis, das Ende Marienburgs heran.

Und gewiß murbe basselbe weit eher eingetreten sein, wenn Banér nicht mit der einen Aufgabe gleichzeitig noch andere, und sehr verschiedene gehabt, nicht immer neue von seinem König empfangen hätte. So, um nur eins zu erwähnen, warb er plöglich beauftragt, an der entlegenen mecklenburgischen Rufte das von den Kaiserlichen noch behauptete Wismar zu Kall zu bringen und dafür zu forgen, ja nöthigenfalls durch feindlichen Angriff auf die Herzoge von Mecklenburg es burchzuseten, daß biefer für Schweben so hochwichtige Oftseehafen nicht in ihre Hände gerathe, sondern direft für den König erworben werde. Einen Moment schien es, als wurde Magdeburg vor Wismar gang gurudtreten. Es follte zwar wie bisber aus der Ferne blockirt bleiben, aber die Eroberung vorläufig noch ausgesett werden. Erst als die medlenburgische Angelegenheit feine Schwierigkeiten mehr bereitete, drang Gustav Abolf wieder auf energisches Vorgehen gegen Magbeburg und wünschte die möglichste Beschleunigung der Eroberung. Und als er Banér bann vor dem auf's neue anmarschirenden Pappenheim in Gefahr alaubte. da dachte er ernstlich daran, seinen schon bis Mainz vorgedrungenen Eroberungszug zu unterbrechen, um jenen vor Magbeburg

<sup>1)</sup> Bandhauer S. 289. — Hier vornehmlich f. Dittmar S. 268 f.

persönlich zu entsetzen. 1) So wechselten eben auch Gustav Abolf's Beschlüsse unter bem Einfluß unvorhergesehener Begebenheiten.

Eine eigentliche Belagerung hätte ber schwedische General indessen um so weniger in's Werk zu seten vermocht, als er seine Truppen im Berhältnis zu ber Beitläufigkeit ber Kestung selber noch für zu schwach hielt und ihre Lage in den seit Jahren vermufteten Stiftslanden durch hunger und Ralte fast noch elender als die der Mansfeld'schen Truppen mar. Bon seinen wenig über 10000 Mann gahlte Baner bei Pappenheim's lettem Anmarsch 1600 Kranke, so daß er sich genöthigt sah, ihm ausweichend, hinter die Saale zu retiriren.2) Und das, nachdem er gerade auf dem besten Wege gewesen, auch ohne förmliche Belagerung das ersehnte Ziel durch freiwilliges Nachgeben Mansfeld's zu erreichen. Denn, mehr und mehr an der Bukunft verzweifelnd, vom Kaiser im Stich gelassen und seinem Charakter nach unfähig, zäh bis zum Außersten dem Geschick zu trogen, hatte zu Neujahr 1632 der Kommandant und Statthalter, mit Beiseitesetzung all' jener großartigen Bläne, kleinlaut ein paar Offiziere in's feindliche Lager hinausgeschickt und sich erboten zu kapituliren. Er begehrte nichts mehr, als seinen und der Seinigen freien Abzug mit Sad und Pad aus ber Schuflinie, nach Schlesien. Mit Freuden mar Baner hierauf eingegangen, während die Brämoustratenser von S. Marien, um vieles muthiger als Mansfeld selbst, demselben eindringliche Gegenvorstellungen machten. Bielleicht, daß sie immerhin einen Aufschub erlangten, da neue Verhandlungen sich langsam hinzogen. Und nun kam furz vor dem erwarteten Abschluß — in der Racht vom 6. zum 7. Januar n. St. — von Pappenheim die willkommene Botschaft, daß er mit einigen tausend Mann Entsatz bringe, worauf von Mansfeld die Verhandlungen abgebrochen wurden. Für Baner also eine schlimme Wendung! Da er die Stärke

¹) Arkiv till upplysning om Svenska krigens och krigsinrättningarnes historia 1, 533 f. 779; 2, XXXVIII.

<sup>\*)</sup> Bandhauer S. 288; Dittmar S. 106 Anm. 1, 282. 288.

bes kaiserlich-liguistischen Feldmarschalls außerdem noch bedeutend überschätzte, so war nach Aushebung der Blockade sein Kückzug desto entschiedener. Ungehindert betrat Pappenheim, der einst der Hauptbedränger Magdeburgs gewesen, jetz zum dritten Male diese unglückliche Stätte. Die Mönche aber jubelten und sangen das Tedeum, als er gleich am ersten Abend in ihrer Klostersfirche zum Gebet erschien. Tags darauf jedoch, am 15. Januar n. St., hielt er Kriegsrath und da — welche peinliche Überraschung! — zeigte er Besehlsschreiben vom Kaiser und von Tilly vor, daß er Magdeburg vollends schleisen und alle Soldaten mit sich herausnehmen solle. Auf den vorschnellen Jubel folgte die größte Bestürzung und Niedergeschlagenheit der Geistlichen. 1)

Raiser Ferdinand freilich hatte kein militärisches Urtheil, umsomehr aber Tilly, welcher einen folchen, sein eigenes Wert gleichsam vernichtenden Befehl mahrlich nicht gegeben haben würde, wenn er nicht von der Unmöglichkeit, es aufrecht zu erhalten, überzeugt gewesen wäre. Merkwürdig, daß schon acht Monate früher, sofort nach der Katastrophe vom Mai, vornehmlich auf protestantischer Seite bas Berücht bestanden, der fiegreiche Beneral wolle den Ort, nachdem Kalkenberg ihn jo von Grund aus zerstört hätte, ganz und gar schleifen.2) Und die Frage, warum er mit seiner strategischen Einsicht bies nicht schon damals gethan, ift wohl erlaubt. Nach all' den Mühen, welche die Eroberung ihm gekostet, hatte er — wie bereits Dittmar bemerkt — es für eine Ehrensache angesehen, Magbeburg gegen die Schweden zu halten. Indes nicht aus dem berechtigten Chrgeiz des Eroberers blog, auch nicht blog in Rücksicht auf den seiner politisch=geo= graphischen Lage wegen dauernd belangreichen Elbpaß, sondern mit in erster Reihe jedenfalls als Erretter der Rathedrale und gemiffermaßen ber Stiftsfreiheit, welche ben Mittelpunkt bes gesammten Erzbisthums bilbete, hatte er ben kaum mit irgend einer anderen Stadt zu vergleichenden Blat behaupten wollen,

<sup>1)</sup> Banbhauer S. 291; Dittmar S. 106. 289. 293 f.

<sup>2)</sup> Magdeburg, Gustav Adolf und Tilly 2, 62\*. 63\*.

um durch ihn das Erzbisthum selber zu behaupten. 1) Für Kirche und Kaiser! Nun aber, da der Kaiser muth- und hoffnungslos verzichtete, hätte auch Tilly nur noch für eine verlorene Sache gekampft. Gewiß ist während seiner ganzen Kriegerlaufbahn kein Entschluß ihm so schwer geworden als dieser, Magdeburg preisgeben zu sollen. Er hatte es in der That gehalten, so lange es irgend möglich und aussichtsvoll gewesen war. Jest mußte er von da zurück, wie Napoleon von dem zerstörten Wosfau. Auch er empfand es, daß die Eroberung durch die Schweben höchstens noch eine Frage der Zeit war; und da wollte er wenigstens die Kestungswerke so gründlich schleifen lassen, daß sie an dem leeren Nest nichts als einen offenen Plat gewännen. Bon der Unerläglichkeit des Entschlusses unterrichtete er insbesondere seinen liguistischen Herrn, Maximilian von Baiern; und ber sandte bann zum Überfluß auch noch seinen, also einen dritten Befehl an Bappenheim, welcher aber demselben erft zukam, als die befohlene Schleifung eben ausgeführt worden mar. Aus Hameln bestätigte der Feldmarschall dem Kurfürsten mehrere Tage später den nachträglichen Empfang mit der Versicherung, daß die Demolirung der Fortifikation und die Abführung des Geschützes wie der Munition dergestalt geschehen sei, als ob er den Befehl noch rechtzeitig empfangen hätte.2)

Von ihm, dem an Belagerung und Eroberung einst auf's unmittelbarste betheiligten Pappenheim, gilt jedoch genau das Nämliche, was von seinem militärischen Vorgesetzen gilt. Noch während der Belagerung, in einem Augenblick, wo er vorübersgehend am Erfolge nahezu verzweiselte, hatte er betheuert, daß ihn nichts mehr fränke, als "die Verhinderung so vieler christzgläubiger Seelen in diesen Landen, welche — nach seiner Meisnung — schon angefangen, die Süßigkeit der katholischen Kirche zu empfinden". Auch an allen Vorgängen zur Herstellung des

<sup>1)</sup> Bgl. ebenda 1, 719.

Der Kurfürst an Pappenheim aus Donauwörth vom 14. Dezember 1631, und Pappenheim an den Kurfürsten aus Hameln vom 31. Januar 1632. (Baier. Reichsarchiv zu München.) Bgl. Kriegsschriften, herausgegeben von baierischen Offizieren, Hest V S. 129. 130.

Ratholizismus in der kaum eroberten Stadt hatte er den innigsten Antheil genommen. Die fast überschwengliche Verehrung, welche die Prämonstratenser noch lange nachher ihm und seinem Andenken zollten<sup>1</sup>), beweist, wie sehr sie denn auch ihm zum Danke sich verpslichtet fühlten. Und jetzt hat er ihnen gleichwohl den Schmerz bereiten müssen, ihr Vorhaben für undurchsührbar zu erklären, den doppelten Schmerz, mit eigener Hand es abzubrechen. Zu seiner äußeren Acchtsertigung sollten jene Besehle des Kaisers und Tilly's, die er vorlegte, ihm dienen; allein bei seiner bekannten Sigenmächtigkeit würde er schwerlich so schnell Folge gesleistet haben, wenn er nicht ebenfalls von dem Bewußtsein erfüllt gewesen wäre, daß es ein verlorener Posten, daß alle darauf verwendete Mühe umsonst und bei längerer Beharrlichseit nur verderblich sei. Seine Antwort an Maximilian läßt ihn sogar wie aus eigener Initiative handelnd erscheinen.

War es angesichts bessen nicht aber ein Widerspruch, wenn Pappenheim die von Mansfeld eingeleitete Kapitulation als unnöthig brandmarkte? Seit Jahren haßte er diesen Mann und hatte ihn als Nebenbuhler in Bezug auf Magdeburg, wo er ihm das Burggrafenamt streitig gemacht, noch mehr haffen lernen. Bleich eifrig und fangtisch in ihren firchlichen Bestrebungen. daneben gleich ehr- und gewinnfüchtig, waren beide Feldherren im übrigen grundverschiedene Naturen. Pappenheim hielt Wansfeld für ebenso seig als anmaßend, während er von ihm hinwieder für einen unpraftischen und tollfühnen Projektenmacher, außerdem für intrigant und schmähsuchtig gehalten wurde. 2) Wenn er jenes im vorliegenden Falle freilich nicht war, so mochte er immerhin dieses sein. Jedoch warf er dem Rivalen, dem Antipoden noch ausdrücklich vor, als Ursache seines Rapitulirens fälschlich Mangel an Proviant angegeben zu haben, da er boch "auf's Allerwenigste über zwei Monate lang genug" befoffen

<sup>1)</sup> Bandhauer 292.

<sup>\*)</sup> S. Räheres in den beiderseitigen Schreiben: Baier. Kriegsschriften 2, 62 f. und Theatrum Europaeum 2, 356 f.; dazu Magdeburg, Gustav Adolf und Tilly 1, 433 f.

hätte — eine Thatsache, welche anderweitig mehr als bestätigt wird und nach der achtmonatlichen Okkupation, nach ihren häusigen Requisitionen und Beutezügen über die Grenzen des Erzstistes hinaus, auch nicht auffällig erscheint. 1)

Der tiefgreifende Unterschied zwischen Mansfeld's und Pappenheim's Handlungsweise war der, daß der eine zwar gegen freien Abzug nach Schlesien die Festung mit allen Geschützen und aller Munition, vielleicht sogar mit den jett ohn= mächtigen Bramonstratensern, an die verhaften Jeinde ausgeliefert haben würde, indes der andere diese Festung mit einem Theil des Geschützes in die Luft sprengte, sie wenigstens nach Moglichkeit unbrauchbar machte und den übrigen Theil nebst der Munition mit sich hinwegnahm. 2) Nicht sowohl der Festung. als ber Garnison war Pappenheim zum Entsatz erschienen. Als unhaltbar mar er erstere geradezu dem Erdboden gleichzumachen bestrebt, damit sie fortan den Schweden noch weniger, als bisher ben Raiserlichen, Stüppunkt und gesicherten Userwechsel biete, während er die Besagung mit allen Ehren für die Aftion auf einem andern Felde, und zwar zu seiner dauernden Verfügung auf dem niedersächsischen Boden, zu seiner eigenen, höchst erwünschten Berstärkung rettete. Er hielt es gleichzeitig auch für eine Chrenpflicht, die beherzten Mönche frei in Sicherheit zu bringen und überhaupt die Schmach einer Kapitulation zu vermeiden.

Gleich nach seiner Ankunft mit einem Hülfscorps von 4500 Mann<sup>3</sup>) nahm Mansfeld allerdings die Miene an, als habe es jett weiter keine Noth, als sei die Schleifung selbst zu unterlassen. Ob er nicht aber doch nur die Gelegenheit benutzte,



<sup>1)</sup> Pappenheim, Kriegsschriften 5, 130; dazu Bandhauer S. 288. 289. Hiernach hat Dittmar ganz Recht, wenn er, im Gegensatzt anderen Darsstellungen, für die Räumung Wagdeburgs überhaupt keinen Grund in einem Wangel an Lebensmitteln sieht (S. 316); vgl. S. 283 Unm. 1.

<sup>2)</sup> Bandhauer S. 291; Kriegsichriften 5, 136.

<sup>\*)</sup> Diese Zahl wird von Pappenheim mehrsach angegeben: "3000 Mann zu Fuß und 1500 Pferde". (Münchener Reichsarchiv; Baier. Kriegsschriften Bd. 5 a. a. O., wo aber S. 129 "2000" ein Drucksehler ist.)

bas unvermeibliche Obium einer solchen und jede Verantwortung auf den ihm widerwärtigen "Kameraden" abzuwälzen? Es würde ihm das um so leichter gewesen sein, als Wallenstein, der zu neuer großer Thätigkeit berufene kaiferliche General, ibn bamals ausbrudlich unter Pappenheim's Commando stellte. 1) Diefer indes übernahm die Berantwortung mit bestem Gemissen. "Am Samstag den 17. Januarii — erzählt Bandhauer — ift es allen kundbar worden, fich morgen frühe gefaßt und bereit zu halten, die Stadt zu verlaffen und hinauszuziehen. . . . . Um Sonntag frühe haben die Soldaten ihre hütten und häufer, die sie aufgebauct, in Brand gestecket, wie auch die neugemachte Elbbrude, auch die Schiffe auf bem Wasser alles angezündet, welches eine folche Alamme und Rauch unter einander gegeben. daß es der Höllen gleichen möchte." Aber erft nach erfolgtem Auszug, als man schon ungefähr eine Meile Weges zurüchgelegt hatte, erfolgte mit furchtbarer Explosion die Sprengung der Festungswerte, "als ware himmel und Erden über einen haufen acfallen".2) Sehr möglich, daß von der gewaltigen Erschütterung auch die Kathedrale litt, daß Fenster und Thuren berselben gersprangen. Doch es sind vage Gerüchte ober tendenzibse und gehäffige Feindesangaben, nach benen Pappenheim mit mehr als 100 Tonnen Bulver die herrliche Kirche in aller Gile unterminirt ober Keuer unter das Dach gelegt haben soll, um nun auch sie auf diese Art den Regern für immer zu entreißen. Bandhauer und Pappenheim selbst sprechen lediglich von Berstörung der Festung und ebenso die Berichte ber zuverlässigften protestantischen Bewährsmänner. Auch der damals in weiter Ferne weilende, nachher aber an Ort und Stelle die genauesten Erfundigungen einziehende Otto v. Guerice weiß nichts von jenem Fall. Wohl läßt er den feindlichen Feldherrn "theils rudera und Gewölbe mit Pulver zersprengen und sonst mit großen Studen herniederschießen", gleich den noch übrigen Bruden und Thoren auch die noch übrigen Mühlen vollends abbrennen;

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. preuß. Gesch. u. Landest. 8, 405.

<sup>2)</sup> Bandhauer S. 291.

all' das aber betraf, soweit wir erkennen, die Festung und den Unterhalt der Garnison. Nichts, was auf Glaubwürdigkeit Ansspruch hat, gibt Dittmar ein Recht, hier in Pappenheim's Handslungen nur den Ausssluß einer rohen Zerstörungswuth, eines stupiden Vandalismus zu sehen. 1)

Und ehe ich schließe, bedarf es ohnehin noch einer kleinen Auseinandersetzung mit diesem gewissenhaften, als Magdeburger aber den alten Überlieferungen seiner Baterstadt theilweise noch allzusehr ergebenen Forscher. Nicht, daß er das Dogma von ber Zerstörung Magdeburgs burch Tilly wiederholt hätte — die Kontroverse über deren Urheberschaft wird von ihm, unter Borbehalt einer späteren Beleuchtung, vorläufig überhaupt bloß gestreift. Indem er jedoch seinem gerechten Abscheu gegen Bappenheim einen übertriebenen Ausdruck gibt, ihn der bejammernswerthen Stadt "als grausamen Butherich", als noch einmal über ihr schwebenden "schrecklichen Unhold", zu Anfang des Jahres 1632 "einen letten vernichtenden Schlag" verseten läßt, legt er, wohl ohne es zu beabsichtigen, dem Leser die irrige Vermuthung nabe, daß auch der erste vernichtende Schlag, die entscheibende Berstörung am 10./20. Dai, bireft von biefer Seite hergekommen sci.2) Eine Brandlegung von Seite Falkenberg's, des schwedischen

<sup>1)</sup> Dittmar S. 82. 317. 318. 320. 321. S. Guericke in den Neuen Mittheilungen des thüringisch=sächsischen Bereins 11, 175. 176; dazu Dittmar S. 99. — Ganz unzuberlässig und schon seiner seindlichen Stellung wegen als Zeuge nicht verwerthbar ist der von den Kaiserlichen gefangen gehaltene kursächsische Amtöschreiber H. Trippers von Gommern in seinem solgenden Bericht bei Krause, Urkunden zur Geschichte der anhaltischen Lande 2, 379. Dittmar beruft sich auf ihn S. 320, widerlegt ihn aber dann selbst in einem wichtigen Punkte, S. 412; vgl. auch S. 324. — Wie üppig damals gerade hier die Verleumdung blühte, dafür s. meine Belege in den Magdeburgischen Geschichtsblättern 22, 408 f.

<sup>2)</sup> Daß Pappenheim nicht bloß aus militärischen, sondern schon aus rein persönlichen Gründen alles Andere eher, als die Zerstörung Magdeburgs gewünscht hatte, habe ich auf Grund der von mir ausgesundenen Dokumente in den Magdeburgischen Geschichtsblättern 22 (Jahrg. 1887), 411 f. aussührslich dargelegt; vgl. S. 407, dazu meinen Pappenheim-Artikel in der Algemeinen Deutschen Biographie 25, 152 f.

Rommandanten bis zu bem Schicksalstage, und eine Mitwirkung fanatischer, desperater Bürger läßt er hingegen von vornherein völlig ausgeschlossen sein. Er stellt diese gleichsam wie unmöglich hin und leugnet noch insbesondere, daß Falkenberg die Festung — als solche von der Stadt getrennt gedacht — zerstört ober auch nur zu zerftören versucht habe. Gin positives Berneinen mußte sich aber boch auf Beweise grunden, die Dittmar nicht hat und nicht haben fann. Gefett, daß andrerseits ein positives Beighen noch verfrüht sein würde, so häufen sich jedenfalls die Anzeichen für Falkenberg's und seiner bis zum Außersten ent= schlossenen Anhänger "Schuld" mehr und mehr. Auch für die oben behandelten Dinge ist wegen des Busammenhanges, in bem sie stehen, die hier nachträglich berührte Frage nicht ohne Möge indes eine furze Bemerkung genügen, die ben Fortschritt der Forschung nach dem Erscheinen von Dittmar's Buch andeutet.

Aus dem schwedischen Reichsarchiv zu Stockholm habe ich einen gleichzeitigen, in Berlin abgefaßten diplomatischen Bericht beibringen fonnen, der sich unmittelbar auf die Aussage eines "noch aus Magbeburg entronnenen" Falfenberg'schen Korporals, also gewiß eines kompetenten Zeugen stütte, welcher wörtlich eine früher von mir veröffentlichte protestantische Mittheilung bestätigt. "Nachdem auch der Herr Falkenberg gesehen, daß alles verloren, hat er das Ammunitionshaus in Brand zu stecken befohlen"; ferner: "daß, wie die Bürgerschaft die Übermannung gesehen, haben sie - b. h. die extremen Elemente ber Burger= schaft — ihre Häuser selber in Brand gesteckt" u. s. w. Ammunitions: oder Zeughaus im Centrum der Stadt war doch auch ein wichtiger Theil der Festung. 1) Nach Angabe der sichersten Gewährsmänner werbe ich demnächst in einer Mono= graphie über Dietrich v. Falkenberg die Thatsache erhärten, daß er noch mährend der Belagerung den Brückenkopf, die berühmte Zollschanze vor Magdeburg, unterminirt und im Moment, da Die Bappenheimer sie einnahmen, mit diesen zugleich in die Luft

<sup>1)</sup> Magdeb. Geschichtsblätter 23 (Jahrg. 1888), 24 f.

zu sprengen beabsichtigt hatte. Bloß ein für ihn unglücklicher, bemerkenswerther Zufall verhinderte das. Aber abgesehen von all' den früheren Indizien, die für die Fortsetzung des nämlichen Gedankens dis zum Tage des großen Hauptsturmes sprechen, des Gedankens, die Festung so wenig als die Stadt unversehrt in die Hände der Feinde sallen zu lassen — gleichfalls noch während der Belagerung hatte Falkenberg an seinen auf dem Familienschloß zu Herstelle residirenden Bruder ein paar Worte geschrieben, die in Versindung mit den Ereignissen ihre Bedeutung gewinnen: wenn er die Stadt nicht mehr halten könne, so werde er das ganze Nest in Brand stecken!

Man urtheile über diese Notizen, wie man wolle: einfach zu ignoriren sind sie um so weniger, als zu zahlreiche andere

<sup>1)</sup> Die Mittheilung diefer turzen, aber inhaltsreichen Auslassung verdanke ich der Güte des Geh. Staatsarchivars Herrn Dr. Jrmer in Hannover. Näheres wird die Schrift über Faltenberg enthalten. Leider erft nachträglich ift mir noch eine besondere Abhandlung Dittmar's — ebenfalls im "Beiblatt zur Magdeburgischen Zeitung" und zwar in Nr. 19 u. 20 des Jahrgangs 1889 unter dem Titel: "Der gegenwärtige Stand ber Forschung nach dem Urbeber der Zerstörung Magdeburgs am 10./20. Mai 1631" abgedruckt zugetommen. Ein näheres Eingehen auf diefen Auffat muß daher gleichfalls der eben ermähnten Schrift vorbehalten bleiben. Sier genüge die Bemerfung, daß, wenn der Berfasser hervorhebt, der schwedische Oberst Falkenberg habe als Festungstommandant sich "gutachtlich" während der Tilly'ichen Belagerung für die gute Bermahrung der Roftbarkeiten der Bürger vernehmen lassen, das Sutachten uns nicht vorliegt und sich also jeder näheren Beurtheilung ent= zieht. Die betreffende indirekte Angabe hatte ich felbst bereits veröffentlicht (vgl. Geschichtsblätter 23, 132) und in Bezug barauf wie auch sonst ausführlich gezeigt, daß Falkenberg allerdings den Schein annahm, ja annehmen mußte, als fei er stets auch für die materielle Wohlfahrt der Magdeburger beforgt, daß aber in Bahrheit diese ihm völlig zurüdtrat vor seinem Interesse, Ragdeburg den großen strategischen Blanen seines Königs zu opfern. Falten= berg, und er allein, hat noch in der letten furchtbaren Stunde die im Wert befindliche Kapitulation mit Tilly hintertrieben, welche die Stadt wenigstens materiell gerettet haben wurde. Bas aus den Burgern wurde, war ihm Angesichts dieses höheren Interesses völlig gleichgültig. Er hat sie hin= gehalten, ja nach den beften magdeburgifchen Quellen felber nachweisbar getäuscht. — Und so sind auch die übrigen Wahrscheinlichkeitsgründe Dittmar's, die Faltenberg's Unschuld an dem Berftörungswerte beweisen sollen, teines= wegs stichhaltig.

ihnen erganzend und mit ihnen übereinstimmend zur Seite stehen. Die Absicht, die Kestung zu zerstören, war allerdings noch nicht die Zerstörung felber; und wenngleich alle Zeugen den Brand der Thürme und Thore und Zugbrücken am 10./20. Mai fonstatiren 1), so konnten diesen doch vielleicht auch äußere Aufalle bewirkt haben. Nehmen wir aber felbst mit Dittmar an, er sei jo wirkungsvoll gar nicht gewesen, daß man von Berftörung ober auch nur von sehr erheblicher Beschädigung der Festung sprechen durfe; schenken wir mit ihm ber aus Tilly's nächster Umgebung stammenden Mittheilung unjere volle Beachtung: "Sonsten ist in den Wällen und Fortifikation nichts verbrannt ober zersprengt worden; so hat auch der Feind, dessen man sich hoch besorgt gehabt, keine Minen gemacht!"2) Die Bahrheit ist es, daß Falkenberg bei weitem nicht Bulver genug beseffen hatte, um in dem gewaltigen Umfang der Festungswerke Minen systematisch anzulegen. Das aber schließt nicht aus - wofür nun sehr gewichtige Momente sprechen, - bag er den größten Theil seines noch übrigen Bulvers zum Zweck der allgemeinen Berftörung für die Stunde der unabwendbaren Eroberung aufbewahrt, hie und da an passenden Stellen vertheilt, "in heimlichen Gewölben und Thurmen", "an unterschiedlichen vornehmen Orten in der Stadt" eingegraben haben kann. 3) Die Stadt war mehr werth als die Festung, und war sie nicht gleichwohl mit dieser im Grunde identisch?

Indem Dittmar mich befämpft, wird er allerdings nicht müde, unter einseitiger Hervorhebung der Festungswerke und ihres angeblich intakt gebliebenen Werthes jede Verantwortlichkeit des todesmuthigen schwedischen Kommandanten für eine Unsbrauchbarmachung der Festung, insofern also auch sein Verdienst einer ernsten, nachhaltigen Schädigung der stürmenden Feinde in Abrede zu stellen.4) Und konsequentermaßen erklärt er die

<sup>1)</sup> Magdeb. Geschichtsblätter 23, 31.

<sup>2)</sup> Dittmar S. 100.

<sup>8)</sup> Das Rähere: Magdeb. Geschichtsblätter 23, 108. 109.

<sup>4)</sup> Dittmar S. 100 f. Sehr nachdrüdlich wirft er mir meine Bemerkung in dem Buche: "Magdeburg, Gustav Abolf und Tilly" vor, daß Magdeburg

Schleifung, das schleunige Aufgeben Magdeburgs durch Bappenheim im Januar 1632 für unnöthig, mindestens durch die äußeren Umftanbe nicht geboten und bem "guten Zustanbe ber Festung" so wenig als der Lage der Garnison entsprechend, welche damals ja hinreichend wieder mit Lebensmitteln versehen war. 1) Pappenheim würde hiernach nicht minder tabelnswerth als der von ihm fo hart angegriffene Mansfeld verfahren haben, Letterer vielmehr, wie er selber die Rapitulationsverhandlungen abgebrochen hatte. fo nun auch gang im Recht gewesen sein, ber hastigen Schleifung und dem Abzug sich zu widersetzen. Kurzum, mehr noch als Mansfeld müßten wir nach der Darstellung unseres Berjaffers Pappenheim, zugleich aber Tilly, zugleich den Raiser und den baierischen Rurfürsten für übereilt handelnde Thoren halten. Sie alle hatten Magdeburg zu einer Hochburg der römischen Kirche in Norddeutschland erhoben sehen wollen — und sie alle, wie wir ichließen mußten, hätten sich durch ein fluchtartiges Burückweichen, durch furchtjame Verleugnung ihrer großen Ent= würfe von den allein standhaften Mönchen beschämen laffen.

Es fragt sich nur, ob die Mönche militärische Sachkenntnis genug besaßen, um ihre Standhaftigkeit zu rechtsertigen. Der Honweis Bandhauer's auf die vorhandenen Proviantvorräthe genügt doch nicht. Daß er und seine geistlichen Mitbrüder sich von der überaus traurigen und dennoch ihres Klosters wegen

ein leeres Neft und "ein offener Play" geworden sei; nachdrücklich und unter häufiger Wiederholung, daß ich von einer "vollständigen Zerstörung" der Festung gesprochen hätte. Den Ausdruckt "offener Play" hatte ich S. 681 in Verbindung mit der — einem Bericht aus Hale vom 19. August a. St. 1631, im sächssischen Staatsarchiv entnommenen — Angabe gebraucht, daß zu Magdeburg alle Thore dis auf das allein vom Feuer verschonte Sudensburger Thor hätten zugemauert werden müssen. Ich wollte dadurch, wie der Zusammenhang ergibt, hauptsächlich die Situation unmittelbar nach dem 10.20. Mai kennzeichnen. Aber auch zugegeben, daß obiger Ausdruckt zu viel sagt — mehr als die Bedeutung eines offenen Playes hatte Wagdeburg seit diesem Tage doch kaum noch. Den Ausdruckt "vollständige Zerstörung der Festung" habe ich indes überhaupt nicht gebraucht, sondern nur in direktem Hindlick auf die unleugbare Verwüstung der Festungsthore u. s. w., von einer "thatsächlichen Demolirung" gesprochen; s. S. 651 Anm. 1.

<sup>1)</sup> Dittmar S. 107. 289. 293, besonders S. 317.

sowie im Sinblick auf ein glanzendes Zukunftsphantom geliebten Stätte nur höchst ungern trennten, ift ein beredtes Zeugnis für ihr Interesse und ihre Thatkraft; aber gerade weil sie interessirt waren, können sie nicht als unbefangene Beugen gelten; und einem Pappenheim gegenüber verschwindet ihre ganze Autorität. Außerdem, wer hat Recht, Bandhauer oder Pappenheim, wenn jener uns erzählt, der allgemeine Befehl zum Abzug habe "unter allen, sowohl Beistlichen als Solbaten, eine große Alteration und Perplexion verursachet", und wenn diefer dem baierischen Kurfürsten berichtet, er habe aus Magdeburg "gottlob vierthalbtausend williger und wohlaffektionirter Soldaten errettet?" 1) Zweifellos ift, daß die, ursprünglich gegen zweitausend Mann mehr betragende Besatung nach und nach burch Sunger, Ralte und Rrankheiten arg reduzirt worden war und daß sie durch den zu Neujahr eingetretenen unerträglichen Frost, bei dem notorischen und oft erwähnten Mangel an Holz, in ihren hutten auf ben Wällen — benn Bandhauer übertreibt fehr, wenn er von neu erbauten Häusern spricht — mehr als jemals auszustehen hatte. Ihr Abzug ließ sie bessere Quartiere erhoffen. Genöthigt war der Keind — heißt es bald barauf in einem offiziellen magdeburgischen Bürgerschreiben -, die Garnison aus der zerstörten Stadt abzuholen und die Festung ledig stehen zu lassen. Auch der General Banér hatte, in zuversichtlicher Erwartung Dieser Wendung, sich über seine Retirade als eine bloß vorübergebende schnell getröstet. Und Buerice, beffen Unfeben eben bier unansechtbar ist, sprach es noch lange nachher mit burren Worten aus: Pappenheim habe die totale Schleifung ausgeführt, "weil der verwüstete Ort nicht zu erhalten gestanden".2)

Wiederum klammert sich Dittmar, indem er Guericke's lette Worte allein auf die Stadt und nicht auf die Festung bezogen wissen

<sup>1)</sup> Bandhauer S. 291; Pappenheim vom 31. Januar 1632, im Baier. Reichsarchiv.

<sup>\*)</sup> Treuherzige Erinnerung (näherer Titel bei Dittmar S. 138 Anm. 2) 1632. — Banér aus Salbke vom 1./11. Januar 1632: Arkiv till upplysning . . . , 2, 337. — Guericke in den N. Mitth. des thür.-sachs. Bereins a. a. D.

will'), an die bis dahin unversehrten Werke. Aber um es kurz ju fagen: wenn beren auch nicht ein einziges an bem Schreckenstage gelitten hatte - für die Bebeutung der Festung wurde bas gleichgültig fein, da es nicht das Geringste von dem Faktum hinwegnähme, daß der Plat nicht zu halten gewesen. Sein Fall war die unabänderliche Wirfung der umfassenden Vernichtung der Stadt — des wie gejagt auch in Falkenberg's Augen werthvollsten Objektes -- mit allen ihren Subsistenzmitteln. Unabänderlich bei einer besestigten Stadt älterer Art wie Magdeburg, wo Stadt und Festung ungertrennbar von einander maren! Bare sie das gewesen, was fie vorher mar, so murde auch ihre Befatung bementsprechend ftart und im Stande geblieben fein, ernsthafteren Belagerungen zu widerstehen. Sie war schwach. ihres strategischen Werthes beraubt wegen ihres ausgebrannten Innerns; der faiserlichen Garnison war eben deswegen der Lebensnerv abgeschnitten. Bappenheim's Anfündigungen vom 15. und 17. Januar find das schlagenoste Geständnis biefer Bebrechen; und Dittmar felbst tann sich der Ginficht nicht verichließen, daß der Rugen gut erhaltener Bälle um das ruinirte, ode Nest und inmitten eines ausgesogenen Landes auf die Dauer mehr als problematisch war. Auf die Dauer — barauf spitt er die Frage zu - hatten die Kaiserlichen die Festung allerdings nicht zu behaupten vermocht, immerhin aber länger, als sie es thaten, weil eine so schnelle Räumung jedenfalls nicht nothwendig gewesen märe.2)

Alles hatte von Pappenheim abgehangen; hören wir daher auch ihn noch, den stets als Tapfersten der Tapfern Gerühmten, auf Grund seiner bisher insgemein übersehenen Rapporte. Sein Anmarsch aus Westfalen, aus dem Stift Paderborn im Dezems ber 1631, hatte von vornherein den Zweck gehabt, "Magdeburg zu entsetzen", da Mansfeld gemeldet, er könne sich nicht länger als bis zum 16. Januar halten. Fraglich wäre danach doch, ob der Feldmarschall von vornherein bloß an die Erhaltung der

<sup>1)</sup> Dittmar S. 108 Anm. 1.

<sup>\*)</sup> Dittmar S. 107. 108. 312. historische Beitschrift R. H. Bb. XXX.

Besatzung ober auch noch an die Rettung des Ortes gedacht. Wie dem immer sei — als er unterwegs im Braunschweigischen am 1./11. Januar mit großem Rummer von der Übergabe Bismars an die Schweden hörte, die thatsächlich zwar erst etwas später erfolgte, ba zweifelte er nicht, daß ber Beneral Tott sich von Mecklenburg her mit feinen frei geworbenen Rraften auf Magdeburg werfen und Baner's Angriffe außerordentlich verstärken werde. "Das ist wohl ein harter Stoß meiner Intention"; bas — fagte er schlechthin — könne ihm ben Entsatz unmöglich machen. Indes beschleunigte er seinen Marsch und ließ sich davon auch nicht abschrecken, als von nun an eine hiobspost nach ber andern ihn erreichte. So vernahm er, daß ihm im Rücken ber Landgraf von Heffen in das kaum verlaffene Baderborn, der Abministrator von Bremen in das Stift Münster eingefallen sei, der Herzog von Weimar sich auf dem kurmainzischen Gichsfeld festsete, der Herzog von Lüneburg als General des niederfächsischen Kreises sein Bolk zusammensühre; vor allem aber, daß Baner icon an den schottischen Truppen Samilton's einen starken Sukfurs vor Magdeburg erhalten, mährend die Nachrichten ben Anmarsch Tott's nach dem gleichen Ziel ihm bestätigten, ja auch noch den der "alten Mecklenburgischen Herzoge mit ihrer Armada" melbeten — "und, was mich zum meisten gefrankt hat, daß die Stadt Magdeburg selbst bereits mit Afford übergeben sei". "Welches alles auch, fügt er nachher hinzu, außer Wismar und Magdeburg mahr gewesen." Wenn er aber gleich= wohl mit seinem geringen Bolk gegen eine so große und weit überlegene Anzahl fortmarschirt sei, so wäre das, wie er sich dann beim Kurfürsten von Bayern förmlich entschuldigt, nicht aus Berwegenheit, sondern aus reiner Noth geschehen. "Und ich, also zu reden, aus unumgänglicher Desperation, indem ich bas magdeburgische Bolk bei mir haben oder mich doch ohne das verlieren hätte muffen, die Schanze in Gottes Namen gewagt und glücklich vollendet habe." 1)

<sup>1)</sup> Pappenheim's Bericht aus Hameln vom 31. Januar a. St. 1632. — Bon der Wiedergabe in den baier. Kriegsschriften 5, 128 f. weichen meine

Bon nicht weniger als acht feindlichen Generalen und ihren Armeen, benen täglich noch von auswärts Sulfstruppen zukämen, sah er sich damals umringt; und es ist klar, daß er besorgte, er wie Mansfeld würden, einzeln oder zusammen, abgeschnitten werden, zusammen aber gerade bann, wenn sie in Magbeburg, bas blog noch einer Maufefalle glich, geblieben maren. Er, wie er selber wiederholt berichtet, 4500 und Manefeld sogar nur 3500 Mann start — diese 8000 abgetrennt von den übrigen faiser= lichen Heerschaaren, gegenüber einer kombinirten, sich täglich mehr verdichtenden, wohl schon nach vielen Tausenden zählenden Feindesmasse! Und wenn auch beide Kriegsparteien sich gegenseitig überschätten, so erinnern wir uns doch, daß bem zunächst von Magdeburg — in Gemeinschaft mit Samilton — über bie Saale retirirten, diefes unnöthigen Rudzugs megen übrigens von Dittmar scharf getadelten Beneral Baner fein Beringerer als ber König bireft wider Pappenheim zur Sulfe zu eilen beschloffen hatte. Allen Ernstes wollte eben Gustav Adolf seinen Siegeslauf in Oberdeutschland einhalten, damit Magdeburg, dem er eine bessere und ihm selbst nugbringende Butunft verhich, seinen Awecken nicht entginge. Allen Ernstes zog er, von Mainz schon bis Gelnhausen avancirend, ein Corps von 10 bis 15 000 Mann zusammen und stand damit noch lange vor Ablauf des Januar zum Aufbruch gen Magdeburg bereit. Wie stimmt also hierzu die Kritik, daß die Kaiserlichen letteres voreilig geräumt hätten? Mit Baner und den übrigen Keldherren vereinigt, murbe der große König wohl in fürzester Frist eine Belagerungsarmee gusammengebracht haben, stärker als diejenige Tilly's vor einem Jahre — und unter welchen anderen Bedingungen! Pappenheim hatte nur allzu Recht, so zu eilen; einer tödlichen Befahr wich er aus. Erst auf die sichere Runde, daß er Magdeburg quittirt habe, kehrte Bustav Adolf zur Fortsetzung seiner süddeutschen Eroberungen zurück1).

Auszüge aus dem im Reichsarchiv zu München bewahrten Original allerdings bin und wieder etwas ab; auch ist die erstere keineswegs vollständig.

<sup>1)</sup> Arkiv 1, 779; 2, XL. 352; Dittmar S. 326.

Inmitten der trüben Verhältnisse triumphirte gleichwohl der kaiserlich-liquistische Keldmarschall, als er durch die Reihen der feinblichen Übermacht hindurch die 8000 Mann mit allem, was er aus Magdeburgs Trümmern sonst gerettet, nach Hameln an der Weser und dortherum in Sicherheit gebracht hatte. diesem Magdeburger Suffurs — pries er sich selbstbewußt habe er dem gemeinen Wesen einen so ersprießlichen Dienst geleistet, als ob er eine Feldschlacht gewonnen hatte. Frei aufathmend, sah er in seinem Erfolg ein glückliches Omen. Bon der Weier aus wollte er sich wieder start und den Feinden über= legen machen "durch Bortheil des situs, der festen Pläte und Paffe und anderer guten Kriegsftude"; feine Festung wollte er preisgeben. Von Magbeburg indes sprach er gar nicht mehr; in seinen Augen hatte es in Wirklichkeit bereits vorher aufgehört, eine Festung zu sein; die "schone Artillerie", die er von da mitgebracht, fand er gleich den Truppen besserer Verwendung würdig 1).

Eine andere Frage ist es, ob er bei alledem nicht doch auch eine gewisse Schabenfreude hatte, Mansseld's Unternehmen und seine ansehnliche Stellung in Stift und Stadt Magdeburg zu gleicher Zeit vernichtet zu wissen? Fest steht, daß seine Eisersucht und sein Haß gegen den Statthalter und Kommandanten ihn schon seit einigen Monaten so weit getrieben hatte, auf dessen Sturz hinzuarbeiten, ihn ebenso vor dem Kaiser als vor Tilly, dem Höchstsommandirenden, als einen Unwürdigen zu denunziren, dem wegen seiner angeblich muthlosen Haltung bei der Erstürmung Magdeburgs am 10./20. Mai, noch nachträglich der Prozeß gemacht werden müsse. Pappenheim, wie ich meine, konnte sehr wohl mit anderen eifrigen Glaubensgenossen persönlich lebhast bedauern, daß der Traum von Marienburg in nichts zersloß, und dennoch insgeheim wieder frohlocken, daß die Ausführung

<sup>1)</sup> Pappenheim vom 31. Januar a. a. D.

<sup>\*)</sup> S. insbesondere Pappenheim's Brief an den Kaiser aus Tanger= munde vom 15. August 1631 bei F. Förster, Albr. v. Wallenstein's Briefe 2, 92 f.

desselben dem verabscheuten Rivalen verboten, ja daß er selber berufen worden mar, ihm biefes Berbot nun fundzuthun. fleiner Auffat, welchen Dr. Dittmar erst vor furzem veröffent= licht hat, der dritte der oben angeführten, bringt einige bisher unbekannte Angaben, die mir wenigstens den Verdacht sehr nabe zu legen scheinen, daß der Feldmarschall gegen die Thätigkeit bes Rommandanten auf ber eroberten Stätte von vornherein seit jener Katastrophe intriguirt habe. Als er, wie bemerkt, bereits im Juni 1631 von Tilly gegen Gustav Abolf's seinbliche Bewegungen nach Magdeburg zurückgeschickt worden war, hatte er jedenfalls eigenmächtig, über Mansfeld's Haupt hinweg, sich mit den bisherigen Schöffen der Stadt, den wenigen noch übrigen Bertretern des einst weltberühmten magdeburgischen Schöffenstuhls, eingelassen und, seiner eigenen früheren Feindschaft gegen jie vergessend1), Mansfeld aber offenbar zum Sohn ober zum Trop, ihnen seine Unterstützung zur Wiederherstellung bieses Gerichtshofes zugesagt, welcher in den Augen des letzteren unbedingt zu den durch die Rebellion verwirften und nicht wieder zu erneuernden Privilegien gehörte. Und so scheint Bappenheim auch ferner, im Juli, einige ber antischwedischen Partei angehörige Magdeburger, die theilweise — und wohl nicht zufällig bloß mit diesen Schöffen identisch, der Mehrzahl nach aber ehemalige Rathsherren und Bürgermeister von Magdeburg waren2), in den Glauben versetzt zu haben, als wolle er sie der bürgerfeindlichen und auf die völlige Beseitigung der alten Einwohner hinzielenden Bolitit Mansjeld's gegenüber beschützen und ihre Beimath ihnen Man braucht feineswegs anzunehmen, daß es bem Keldmarichall mit alle dem Ernst gewesen sei. Wenn er jedoch auch bloß zum Schein einen Theil der übrig gebliebenen Magdeburger und gerade die sog. "Raiserlichen" unter seine Protektion genommen, so hatte das immer nur im ausgesprochenen Gegen= jag zu dem Statthalter geschehen fonnen, da diefer felbst ben

<sup>1)</sup> S. Magdeb. Geschichtsblätter 22, 414.

Dabei auch der oben genannte Rühlewein.

kaiserlich Gesinnten, wie namentlich dem Bürgermeister Rühle= wein, ein so schroff abweisendes Benehmen zeigte. 1)

Im Ernst würde Pappenheim, der die Eroberung Magdeburgs in der Hauptsache ganz als sein Werk betrachtete, eben= falls keinem lutherischen Magdeburger irgend ein Zugeständnis gemacht haben, das sich mit seinen katholischen Wünschen nicht vertrug. Und er am wenigsten wurde diesen Blag nun preis= gegeben haben, wenn nicht ein unabweisbarer Zwang in den Berhältniffen gelegen hätte. Niemand sollte an seinem Feuereifer als Rämpfer für Raifer und Rirche zweiseln; gleich= wohl aber sollte auch niemand ihn für einen bis zum Wahn= wit fortgeschrittenen Fanatiker halten; und während er bei ber Schleifung der ehemals jo starken Elbfestung durchaus nur von militärischen Rücksichten geleitet war, hatte er es sich nicht im mindesten träumen lassen, daß auch die Thatsache dieser Schlei= fung fortan von den Keinden ausgebeutet werden wurde, um ihn als Zerstörer und Barbar nar' egoxiv an den Pranger zu stellen. Hatte er boch erft ein paar Tage zuvor auf seinem Bege von der Beser nach der Elbe, in Selmstedt den lutherischen Professoren der Universität sich überaus gnädig erwiesen, so daß sie nicht genug "seine Freundlichkeit und seinen edlen Sinn

<sup>1)</sup> Es handelt sich hier um ein von Dittmar veröffentlichtes Altenstück vom 20./30. Juli 1631 mit ber Ropfnotig: "Im Namen Ihrer Hochgräflichen Ercelleng übergeben", welches eine Reihe von Fragepuntten über den Biederaufbau der Stadt mit Sulfe der alten Burger, sowie die Beantwortung, die Begutachtung durch jechs von diesen (Joh. Alemann, Dr. Olvenstedt, Dr. Dauth, Rühlewein u. f. w.) enthält. Wenn aber Dittmar die Ropfnotiz so interpretirt, als bedeute fie: "zur Berathung übergeben - im Auftrage des Grafen v. Mansfeld", so widerspricht dem doch allzu nachdrücklich die ganze tatholische Bolitit desselben im allgemeinen und fein Berfahren gegen Rühle= wein im besondern. Mit dem nämlichen Recht wie auf Mansfeld läßt sich der Ausdruck "Hochgräfliche Ercelleng" an fich auch auf Rappenheim beziehen; und daß Rappenheim jedenfalls weit eber gemeint fein tann, bezeugt ichon jene, allerdings überraschend freundliche Saltung des letteren, sein hoffnung= ermedendes Beriprechen den Schöffen gegenüber, unter benen Dr. Olvenftedt und Dr. Dauth gleichfalls erscheinen. Für Lappenheim sprechen auch noch andere Umftande, deren Erörterung hier indes zu weit führen wurde.

preisen" konnten 1). Und wie gang glaubwürdig berichtet wird, hatte er bei dieser Belegenheit ihnen mit förmlichen Sidschwüren feine Unschuld an der großen Rerstörung Magdeburgs betheuert, sie sogar ersucht, wenn sie in ihren Schriften die bezüglichen Greignisse berühren murben, seine Unschuld öffentlich zu vertreten. 2) Es lag ihm bemnach auch an einer gunstigen Beurthei= lung von Seite seiner firchlichen Gegner; und nicht unwahr= icheinlich ist es, daß er mit der Absicht, jene kaiferfreundlichen Magdeburger selbst nachträglich zwischen ihm und Mansfeld unterscheiden zu lehren, noch eine andere verbunden — die nämlich, sie gleichfalls zum Dank für seine neuen Freundlichkeiten zu seinen Fürsprechern und öffentlichen Vertheidigern gegen die weithin tonende Verleumdung zu gewinnen. Unter ben von ihm ausgezeichneten Schöffen wird in Dittmar's letter Abhandlung der Dr. Johann Grothusen genannt, der, wie ich anderwärts zur Benüge bewiesen zu haben glaube, mit einem der jofort nach der Mai-Katastrophe aus Magdeburg geflüchteten Bürger identisch ist, welche von dort die Nachricht nach auswärts mitgebracht, daß die Stadt von einem besperaten Theile der eigenen Ginwohner, ihrer Mitbürger, in Brand gestedt worden seis). Außerdem wissen wir von dem Patrizier Johann Alemann, einem der oben bezeichneten früheren Rathsherren, bestimmt, daß er, weit weniger unbefangen zwar als Grothufen, ja mit unverhohlener Behäffigkeit, seine "aufrührerischen" Landsleute in einer öffent= lichen Schrift ber Einäscherung Magbeburgs bezichtigt hat4). Sollten dies aber für den stets berechnenden Pappenheim nicht

<sup>1)</sup> E. L. Th. Hente, Georg Caliptus und seine Zeit 1, 465; vgl. Magb. Geschichtsblätter 22, 408,

<sup>\*)</sup> Ebenda S. 407. — Andrerseits hat auch Pappenheim keines= wegs geleugnet, daß er in der kritischen Stunde des Sturmes, aus nahe= liegenden taktischen Gründen, ein Haus bei der Hohen Pforte — an dem Ort der ersten Erstürmung — habe anzünden lassen, was jedoch für die bald nachher an den verschiedensten Stellen der Stadt zugleich angelegte, die um= sassense Feuersbrunst ganz irrelevant erscheint; s. S. 402 f.

<sup>3)</sup> Magdeb. Geschichtsblätter 23, 18. 19.

<sup>4)</sup> Ebenda S. 122. 123.

Männer gewesen sein, die es gleich den Belmstedter Professoren in gewiffer Beife schmeichelnd und fo gnädig, als es unter ben Umständen nur möglich war, zu behandeln galt, um sie in ihren mittelbar oder unmittelbar zu feinen Bunften lautenben Ausjagen zu bestärken? Schon früher, ja schon mährend ober vor der großen Belagerung hatte er gerade mit Alemann besondere Beziehungen angefnüpft und badurch Magdeburg fich um fo leichter zu unterwerfen erwartet. Dank bem entschiedenen Widerwillen der übergroßen Burgermehrheit gegen diesen bevotesten, religios zugleich indifferentesten aller faiferlich Gefinnten und beshalb im voraus bereits aus seiner Baterstadt Berbannten mar die Erwartung des Feldmarichalls freilich ebenso vergeblich gewesen 1), als es fein damals in Belmstedt ausgesprochener Bunsch mar, man moge aufhören, ibn einer Miffethat anzuklagen, die feine wie Tilln's und bes Raifers eigenste Interessen nabezu tödlich verlette. Genug, Pappen= beim's jahrelange Anstrengungen in dem Kampf um Magdeburg hatten mit einem furchtbaren Fluch für ihn felber geendet, hatten ihn persönlich mit einem unvertilgbaren Obium belaftet und diesem schließlich also noch ein unabwendbares Fiasto hinzugefügt zum Frohloden ber Schweden und aller eifrigen Protestanten. —

Wie ein Leichenzug war indessen sür die katholischen Geistlichen, die Männer von Marienburg, der große Auszug von da
am 18. Januar 1632 gewesen. Sie "und was zum Kriege nicht
gerüstet", hatte Pappenheim in der Mitte marschiren lassen.
Trauernd führten die Prämonstratenser ihre besten Schätze mit
sich, die Kirchenkleinodien und das historisch überaus werthvolle
Klosterarchiv, welches seitdem verschwunden ist. Wir ersahren
nicht, ob auch die Domherren mit ihrer Klerisei im nämlichen
Zuge gingen; fast scheint es aber, als habe Mansseld die ihm
unsympathischen Kapitulare zuvor schon aus der Stadt hinauskomplimentirt, wenn sie nicht freiwillig bei Zeiten den unheimlichen Posten verlassen hatten. Auf jeden Fall begleiteten
nur jene Mönche Pappenheim, dem sie als begeistertem Glaubens-

<sup>1)</sup> F. W. Hoffmann, Geschichte der Stadt Magdeburg 3, 141 Anm. 2. — Bgl. Magdeburg, Gustav Adolf und Tilly 2, 33\*. 34\*.

kämpfer am ersten verziehen, was er ja unter keiner Bedingung hätte ungeschehen lassen, bei grimmigster Winterkälte, dazu bei bestänzdiger Besorgnis vor seindlichen Übersällen ungemein beschwerliche Reise! Und sie, die den vertriebenen Brabantern ein Aspl, einen verheißenden Wirkungskreis an der Elbe vorgespiegelt hatten, zerstreuten schnell sich jenseits der Weser und des Rheins, selber "wie Exulanten in der Fremde", wenn auch das nächste Reiseziel der meisten wohl die heimathlichen Niederlande waren.). Keine Spur von ihnen blieb zurück in Magdeburg, dessen Zerzstörung sie zu radikaler Umgestaltung aller Dinge hatten ausse beuten wollen — die nun hingegen die Ursache auch ihrer radikalen Vertreibung geworden war.

Drei Tage nach dieser sind die Schweden in Magdeburg eingezogen ?); eine neue Periode begann. Die dynastischen und hierarchischen wie die mönchischen Pläne, welchen allen es zum Ausgangspunkt kühnster Entwickelung im Norden hatte dienen sollen, waren für immer zu Grabe getragen.

<sup>1)</sup> Bandhauer S. 291 f. 318.

<sup>2)</sup> Dittmar S. 324.

## Miscellen.

## Drei Schreiben Gneisenau's aus bem Feldzuge von 1815.

Die hier mitgetheilten Schreiben Gneisenau's stammen aus dem Archiv des kgl. Kriegsministeriums in Berlin. Bringt auch nur das dritte sehr merkwürdige Schreiben eine wesentliche Bereicherung unserer Kenntnisse, so hat doch alles, was Gneisenau in diesen Tagen geschrieben hat und was die Stimmung derselben spiegelt, ohne weiters Anspruch auf Veröffentlichung.

1. An Bohen. "Henappe an der Dise, unweit Guise den 24. Juni 1815."

"Ein Berluft, den wir alle sehr beklagen, ist der Jhres armen Schwagers Bährend"). Er ward während der Schlacht bei belle Alliance zum Herzog Wellington geschickt. Dort wohnte er einem heftigen französischen Angriff bei. Dort sah man ihn von einer Augel getroffen vom Pferde stürzen. Seitdem ist nichts von ihm gehört worden. Er war ein trefslicher junger Wann, ernst, ausrichtsam, zuverläßig. Es ist eine allgemeine Klage über ihn. Sanst ruhe seine Asche.

"Über den Aufruhr der Sachsen ist sogleich durch meinen Abjudanten ein Bericht nach Berlin gesandt worden, um ihn den dortigen Zeitungen einzuverleiben, es ward aber der Druck verweigert. Nach Koblent ward ein Bericht vom Grafen Gröben gesandt für den Rheinischen Merkur, er wurde aber nicht aufgenommen; und warlich ich hatte andere Dinge genug zu thun, als daß mir Zeit

<sup>1)</sup> Berent, Bruder der Gattin Bonen's.

übrig geblieben wäre für Paragraphen für andere Zeitungen zu sorgen!).

"Dem General Holzendorf, der die Arbeiten für das Feldgeschütz in Besel eingestellt und auf das Belagerungsgeschütz verwandt hatte, habe ich sogleich das Gegentheil, nach seiner Zurückfunst besohlen. Cölln konnte sich wohl mit seinem Geschütz schon tüchtig wehren. Um mehr Geschütz daselbst disponible zu haben, habe ich beschlossen gehabt, Cavonaden gießen und sie in die untersten Thurmräume stellen zu lassen, wo sie nur auf den vorliegenden Wall zu schießen haben; sie sind wohlseil und geben einen guten Kartäschschuß. Ich hosse, daß Sie dies billigen.

"Zu dem herrlichen Feldzug wünsche ich Ihnen Glück. Der Reapolitanische Feldzug hat 6 Wochen gedauert; der unsrige gegen Frankreich nur eine Woche. Seit der Nacht vom 18. zum 19. ist kein Schuß mehr gefallen, es sei denn vor den Festungen. Avesnes mit Vorräthen und Guise mit 2800 Gewehren p. p. ist unser. Der General Morand hat auf einen Waffenstillstand angetragen, weil Napoleon der Welt den Frieden geben wolle und dem Thron entsagt habe. Wan solle eine Demarcationslinie anordnen, p. p. Abgeschlagen Wir gehen nach Paris. Einen Waffenstillstand würden wir Preußen nicht annehmen, es sei dann man überliefere die Festungen der Sambre, der Maas, der Wosel und Saar, nebst allem Land biß an die Marne und Bonaparte dazu. Gott besohlen! theurer Freund. Gneisen au."

## 2. An Bonen "St. Cloud 9. Juli 1815."

"Ew. Excellenz übersende ich eine Abschrift meines Berichtes an Se. Majestät über den Zustand der Dinge in Frankreich\*), mit der Bitte, wosern Ihre Ansichten mit den meinigen übereinstimmen, solche bei Sr. Majestät zu unterstützen.

"Der Major von Hüser wird manche Fragen zu beantworten im Stand seyn, wenn etwa Ew. Excellenz noch mündliche Erläuterungen zu haben wünschen<sup>3</sup>).



<sup>1)</sup> Boyen hatte Gneisenau (16. Juni) nahe gelegt, eine tendenziöse Darsstellung des Rheinischen Merkurs widerlegen zu lassen. Perp=Delbrück, Leben Gneisenau's 4, 535.

<sup>\*)</sup> Bom 8. und 9. Juli, bei Perp=Delbrud 4, 574—578 nach dem Kon= zept mitgetheilt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Generals der Infanterie v. Hüser S. 169.

"Das Wohl und die Sicherheit unseres Preussens Ihnen in diesem kritischen Moment zu empsehlen, bedarf ich nicht; aber wir müssen alle unsere Kräfte und unsere gesammte Thätigkeit anstrengen, um die Wirkungen der Mißgunst abzuwenden.

"Truppen hier in Frankreich zu versammeln so viel wir nur vermögen, ist das Erste Gebot. Nur mit einer großen, siegreichen Armee mögen wir, im Verein mit einer entschlossenen Sprache, glücklich negoziiren.

"Mit Caftlereagh und Wellington habe ich heute bereits einen diplomatischen Strauß durchgefochten. Sie wollten den Grundsat der Kontribution nicht zugeben und meinten endlich, wenn sie auch die Gerechtigkeit derselben anerkennen müsten, so dürften wir doch nur gemeinschaftlich mit den anderen Mächten fordern. Ich habe ent= gegnet: Paris könne nach unsern Nachrichten füglich 200 Millionen Franken zahlen, der Feldmarschall habe nur 100 Millionen gefordert und die andern 100 Millionen den Engländern offen gelassen1) Die übrigen Armeen hätten uns allein sich schlagen lassen und übrigens Baris nicht in ihrer Gewalt, fie murben baber auch an biefe Stadt keine Forderungen machen. Dies leuchtete ihnen am Ende ein, fie meinten aber doch, wir möchten ihre Vorschläge prendre en considération; ich habe das abgelehnt; ebenjo den Aufschub der Sprengung ber Brude von Jena. — Die Rudforderung unserer Kunftschätze habe ich ihnen ebenfalls bestimmt erklärt. — Nur mit Festigkeit kommt man mit diesen Diplomaten zurecht und auch nur diese achten sie. Nego= tiiren wir auf eine andere Beise, so leiden wir Schaden.

"Ich meine, daß wir an Kaiser Alexander eine gute Stütze finden werden, sosern er nicht etwa durch Ideen von unzeitgemäßer Groß= muth [sich] hinreißen läßt. Doch ist es jetzt noch viel zu früh, etwas hierüber zu bestimmen, da wir Kaiser A. Politik in betreff des jetzigen Zustandes von Frankreich noch nicht kennen. Oft läßt er sich durch persönliche Zuneigungen, oft auch durch von ihm sehr geheim gehaltene

¹) Der Umstand, daß Königer (ber Krieg von '1815 S. 415) zwei Briefe Gneisenau's an Anesebeck citirt, in benen nur von einer Forderung von zwei Millionen die Rede sei, veransaßt Delbrück (a. a. O. S. 454 Anm.) zu der Bermuthung, daß die zwei Millionen im Gegensaß zu der offiziellen preußisschen Forderung von 100 Millionen das Minimum dessen gewesen sei, was Gneisenau zu erreichen gehofft habe. Nach Obigem ist es eher wahrscheinlich, daß die zwei Millionen verlesen sind für 200 Millionen.

politische Plane leiten. Er ist oft nur zu errathen, nicht zu erforschen. — Gott erhalte Sie. Gr. N. von Gneisenau."

"Eine ähnliche Abschrift habe ich für den H. Fürsten v. Harbenberg machen lassen, welche Sie ihm zusenden wollen."

## 3. An Blücher. [Paris, 5. ober 6. September 18151).]

"Ich habe die Ehre Ew. Durchlaucht folgendes anzuzeigen. Das Ultimatum von England ist gekommen und unserer Sache keinesweges günstig. Der Zustand von Deutschland und Frankreich soll nach dem des Jahres 1790 hergestellt werden mit Ausnahme von Landau daß an Deutschland wieder kommen soll. Eine Anzahl von Festungen soll von den Allierten 7 Jahr lang besetzt werden und Frankreich 1200 Millionen bezahlen, wovon aber die 50 Millionen laufende Einkünste, serner die für unsere Bekleidung bewilligte Summen sollen abgerechnet werden, und von den [deren?] Rest die neuen Festungen zu bauen sind. Der Staatskanzler hat sich dem entgegen erklärt.

"Die Unruhen im füdlichen Frankreich sind aufs neue ausgebrochen und zwar von den Bonapartisten gegen die Royalisten. Die Dest= reicher haben dabei einen Echec erlitten. Ich habe einen geheimen Polizeibericht heute gelesen, worin gesagt wird, daß in der Normandie und Bretagne chenfals bergleichen geheime Berbindungen find, die zur Absicht haben die fremden Truppen anzufallen. Die Armee an der Loire ift heute noch 60000 Mann ftark, worunter 12000 Mann Cavallerie und 600 bespannte Kanonen; überdies noch 4000 Remontepferde. Die hiesige Regirung schift ihnen noch immer Geld, statt sie burch Borenthaltung bes Soldes zu zwingen, auseinander zu gehen. In Elfaß und Lothringen foll ebenfalls ein Aufruhr vorbereitet fenn. Ich zeige dies Alles Ew. Durchlaucht in der Absicht an, daß Hoch= dieselben etwa davon Beranlassung nehmen mögten, den Truppen zu befehlen Vorsichtsmasregeln zu ergreifen; den ob ich gleich der Meinung bin, daß bei gehörigen Maagregeln und bei der Menge der Truppen von Bolksbewegungen nichts zu befürchten ist, so märe doch wenn die Truppen die Vorsicht vernachläßigten, auch nur ein einzelner Unfall irgend einer Truppenabtheilung fehr unangenehm, und gang bagu geeignet, die furchtsame Diplomaten in ihrer Furchtsamkeit zu fteigern, woraus leicht Beschlüffe entstehen konnten, die unserer Sache schädlich

<sup>&#</sup>x27;) Rach einer von Grolman an Boyen (Alençon den 7. Sept. 1815) mitgetheilten Abschrift.

4

Unter die Militairischen Vorsichtsmaßregeln rechne ich das Rusammenziehen der Truppen in größeren Massen, die jett auch nach den Abkommen mit dem französischen Finanzminister auch leichter zu bewerkstelligen ift und der Disciplin zuträglich ift, denn gewiß ift es, daß der Geist der Nation gegen unsere die Preußische Truppen sehr aufgeregt ist, wozu würkliche Bedrückungen und harte Behandlung, hauptfächlich aber Fouchers Polizei Machinationen mitgewirkt haben. Es würde fich jest überhaubt die Frage thun lassen, ob man nun wo ein Abkommen mit der frangösischen Regierung getroffen worden ist, nicht beffer daran thaten [fo!] die unter Ew. Durchlaucht Befehlen stehende Armee auf das rechte Seine Ufer marschieren zu lassen, wobei man immer noch die Departements am linken Seine Ufer mit benuten könnte. Daß die Armee des Herzogs Wellington zum Theil da= selbst stehe, kann gegen eine solche Anordnung der Kantonnirungen nicht angeführt werden, indem der größte Theil der englischen Truppen hier bei Paris ober bei den niederländischen Festungen steht, und dagegen nur wenig brittische Truppen in den Departements des rechten Seine Ufers find. Der Herzog von Wellington ift hiebei auch nicht zu schonen, indem er weber gegen unsern Staat noch gegen unsere Armee sich gut benommen hat. Es bedürfte, wenn Ew. Durchlaucht einen folden Entschluß faßten, nur ber einfachen Unzeige, daß militairische Gründe sie veranlaßten, Ihre Armee näher den Grängen zu verlegen. Bei einer folchen Anordnung ließen dann auch die von den Ruffen verlaffenen Diftricte fich mit benuten')."

<sup>1)</sup> Grolman bemerkt in dem Begleitschreiben, Gneisenau's Schreiben scheine ihm in vielen Theilen zu aufgereizt. An die zu befürchtenden Unruhen glaube er nicht; wenigstens in den von den Preußen besetzten Provinzen zeige sich noch keine Spur. Bgl. die Antwort Blücher's an Gneisenau (Alençon den 7. Sept. 1815) bei Delbrück 4, 620.

## Literaturbericht.

Geschichte bes beutschen Briefes. Bon G. Steinhausen. I. Berlin, R. Gartner. 1889.

Der glückliche Gebanke einer Geschichte des beutschen Bricfes hat im vorliegenden Werke, nach dem 1. Bande zu urteilen, der bis an's Ende des 16. Jahrhunderts führt, treffliche Ausführung gefunden. Steinhausen legt den Nachdruck seiner Forschung auf die stilistische und inhaltliche Entwickelung des Privat= und Familienbriefes. Mit bestem Recht! Gerade dieser und nur er läßt uns nutbringenden Einblid gewinnen in das dichte Net von geiftigen Faben, die, je länger, je enger die Geschichte des Briefes verknüpfen mit den intim= sten Regungen unserer Volksseele. Aber auch das offizielle und bas taufmännische Schreiben, die briefliche Zeitung, das Titel-, Formelund Beforderungswesen, die Briefstellerliteratur ift von dem um= sichtigen Bf. nicht vergessen worden, wenn auch das eine oder andere etwas eingehendere Behandlung wohl vertragen hätte. bewußter Beschränfung faßt fich St. furz, fürzer oft, als bem Fach= manne lieb fein wird; es liegt ihm am Berzen und es ift ihm ge= lungen, por allem auch ein lesbares Buch zu schreiben. feffelnden knappen und belebten Darftellung glückt es, auf engem Raume eines stattlichen Materials mühelos Herr zu werden; ich er= tenne bas unbedingt an, munichte aber freilich, St. mare mit Belegen für feine Behauptungen, mit der Rechenschaft über feine Sammlungen etwas freigebiger gewesen, als er es in seinen lakonischen Anmerkungen ift; ein Verzeichnis der benutten Quellen, wenigstens der Briespublika= tionen, mare bei diesem verzettelten Stoffe fehr erwunscht und ließe fich im 2. Bande vielleicht nachholen; in dem Abschnitt über Briefsteller scheint St. z. B. Fabri's Epistelbüchlein von 1556 oder ein aus ihm abgeleitetes Werf benutt zu haben, ohne daß ich es ein einziges Wal erwähnt fände. St. verschmäht es offenbar absichtlich, mit dem geslehrten Handwerkszeug zu klappern; aber er geht mir darin zu weit und erschwert die Nachprüfung.

An Vorarbeiten stand St. wenig zu Gebote. Er war in erster Reihe angewiesen auf die aus irgend einem Grunde gedruckten Briefe, und dies Material mußte nothwendig den Charakter des Zufälligen tragen: zumal der Brivatbrief des 15. und 16. Jahrhunderts ist kaum des Druckes gewürdigt worden, wenn nicht Inhalt oder Berfasser dazu besondern Anlaß gaben. St. hat diesem Mangel abzuhelsen gesucht, indem er auch Ungedrucktes heranzog, so namentlich aus dem Archiv des Nürnberger Nationalmuseums den Baumgartner'schen und ben umfänglichen und vielseitigen Behaim'ichen Briefwechsel; die Bartien, in benen diese prächtigen lebensvollen und abwechslungsreichen, oft wohlthuend warmherzigen und tüchtigen Briefe analysirt werden, sind die besten bes Buches; man spürt es St. an, wie er sich an den bunten Bilbern, den fräftigen Geftalten, die er uns aus dem Klein= leben des Reichsstädters vorführt, selbst erbaut; es ware ichon, wenn er uns bald durch umfänglichere Publikationen aus jenen bisher nur zum kleinsten Theil veröffentlichten Briefwechseln erfreute.

Trot dieser wertvollen Ergänzung bleibt das von St. ausgenutte Material immer noch zufällig und reicht zu einer abschließenden Geschichte des deutschen Briefes schwerlich aus. St. täuscht sich
darüber nicht, und es verdient nur unsern Dank, daß er sich durch
diese Erkenntnis von seiner Arbeit nicht abschrecken ließ. Aber es ist
freilich nicht zu leugnen, daß demzusolge wenigstens ein wichtiges
Feld der Untersuchung nahezu brach liegt. St. würdigt die Unterschiede zwischen den Briefen des Abels und des Bürgers, des
14., 15. und 16. Jahrhunderts, der Kanzlei, des kaufmännischen
Berkehrs und der Familie; aber die nord- und süddeutschen Briefe
in ihren landschaftlichen Berschiedenheiten scheidet er nicht. Sehr begreislich! In der älteren Zeit überwiegt bei ihm das niederdeutsche,
im 16. Jahrhundert das Nürnberger Briefmaterial so sehr, daß eine gesicherte Charakteristik der Briefe anderer Gegenden kaum möglich ist.

Nachträge zu St.'s Sammlung zu geben ist ebenso leicht wie zwecklos. Nur zweierlei hebe ich hervor. Für die Geschichte des poetischen Liebesbriefes war Hoffmann's Aufsat im Weimarischen

Jahrbuch 2, 237 zu benuten; und die Verletzung des Briefgeheim= nisses im 16. Jahrhundert (S. 135) konnte nicht besser illustrirt werden als durch den besonderen Traktat Martin Luther's "von heim= lichen und gestohlenen Briefen, sampt einem Psalm, ausgeleget widder Hertzog Georgen zu Sachsen" (1529). Den Musterbriefen der Brief= steller gegenüber ist St. doch wohl zu steptisch und spröde. Die typisch austretenden Warnbriefe an Trunkenbolde z. B., die sich in verschiedenen von einander unabhängigen Epistelbüchern sinden, werden gewiß praktischem Bedarf entsprochen haben; auch der Gattung des ironischen Kondolenzbriefes durste gedacht werden; es liegt in der Natur der Sache, daß sich gerade derartige Briefe außerhalb der Briefsteller nicht leicht bis auf unsere Zeit erhalten haben.

St. beginnt die eingehendere Darstellung erst mit dem 14. Jahrhundert. Alles Frühere wird in einem Einleitungskapitel "Anfänge
und Ausnahmen" etwas gar zu flüchtig erledigt; gerade die versprengten Spuren älteren Briefverkehrs in heimischer Sprache bedursten sorgsamster Erwägung. Runendriese kennt St. nur auf Holztaseln (S. 2): aber sowohl die virgula plana des Benantius als
der häusige Ausdruck rûnakesti erweist den Stad als einen zweiten,
wahrscheinlich üblicheren Träger von Botschaften. Für die äußere
Gestalt der Liebesdriese des 12. und 13. Jahrhunderts (S. 11) haben
wir sehr ergiedige Beugnisse an den kulturgeschichtlich so wichtigen
Bildern der großen Heidelberger Handschrift: St. hätte aus ihnen
lernen können, daß diese Briese stets zu einem kleinen Rechteck gesaltet,
nie gerollt waren und daß sie zuweilen mit angehängtem Siegel versehen wurden; auch ihre Besörderung durch Pseile wird uns auf
jenen Bildern veranschaulicht.

Einer Zeit, in der die Prosa so vorherrscht wie heutzutage, scheint es sehr befremdlich, daß die erhaltenen deutschen Briese der Stauserzeit weit überwiegend, die Liebesdriese ausnahmslos in Versen abgesaßt sind. St. erwähnt S. 11 freilich auch deutscher Liebesdriese in Prosa, aber ohne Belege: der Bries im Frauendienst 32, 9 ist kein Liebesdries, und in dem lateinischsdeutschen Frauendries aus Tegernsee überssieht St., daß sich die deutschen Worte halb unwillkürlich zu Reimspaaren zusammenschließen. Jede gehobene Sprache, jeder Gefühlssausdruck nimmt im 13. Jahrhundert und im Volke noch lange darüber hinaus mit Naturnothwendigkeit poetische Form an; dringt der Reim doch selbst in die Urkunde (Germ. 31, 442); und wir thäten gewiß Unrecht, wenn wir die Liebesdriese der staussischen Dichter als eine

isolirte Erscheinung ansehen wollten, wie es der mustische Briefwechsel des 14. Jahrhunderts wirklich war. Daß uns folche poetischen Liebes= briefe weit überwiegend aus den Kreisen der Minnefänger erhalten find, erklärt sich leicht aus der Überlieferung: ich zweifle nicht, daß schon lange vor dem Minnegesang und fortbauernd über ihn hinaus mündliche und schriftliche Botschaft der Liebenden zu Reimen fich formte; noch das 14. und 15. Jahrhundert beginnt seine prosaischen Liebesepisteln wenigstens mit etwas Reimprosa, und die gereimten Liebesgrüße, mit denen Crotus Rubeanus einige feiner epistulae obscurorum virorum anhebt, sollen diesen vulgären Gebrauch, der aus dem Bolte in den füchenlateinischen Brief des Monchs herüber= gedrungen fein muß, vom Standpunkt überlegener Bildung perfiffliren. Kür uns erweisen sie den ununterbrochenen Zusammenhang, der in der Liebesbotschaft, im Liebesbriefe bestand vom 10. Jahrhundert bis auf den heutigen Tag. St., der in den Versen der Liebesbriefe nur Wirkung und Nachwirkung des Minnesangs zu sehen geneigt ist, wird dieser wichtigen Dauer einer alt volksthümlichen Gruß= und Briefform in all dem übrigen Wechsel nicht gerecht.

Dem Einleitungstapitel folgen zwei Bücher, bas erfte bem 14. und 15. Jahrhundert, das zweite dem 16. Jahrhundert gewidmet. Jenes erzählt uns, wie sich der Privathrief aus der Steifheit des Rangleiftils zu natürlichem individuellem Geplauder fortentwickelt, dieses, wie die schwülstige Umständlichkeit der Kanzlei von neuem Berr wird über den Briefstil: dort Aufschwung, hier Berfall. Mir icheint, als habe St. die Abgrenzung nicht ganz glücklich gewählt. Die Reformation ist für die Geschichte des Briefes fein Abschnitt gewesen, und der Kangleistil hat feinen schlimmeren Feind gehabt, als gerade den humanismus, den St. geneigt ift, für den Berfall des Briefftils im 16. Jahrhundert mit verantwortlich zu machen: wer trat denn die häßliche offizielle Gepflogenheit um der Freiheit und Schönheit willen so fröhlich mit Füßen, wie die poetae in ihrem sichern Bildungsstolz? Es ist auch gar nicht richtig, daß seit der Reformation ein Sinken ju spuren ift. St. huldigt der neuerdings oft vertretenen Tendenz, das 15. Jahrhundert auf Rosten des 16. zu erheben: das Reformationszeitalter foll im Gegensat zu der Beiterkeit der früheren Beit an vergrämter Frömmigkeit leiben, humorlos sein, unter dem Drucke der Noth des frohen Lebensmuthes entbehren. Man traut seinen Augen faum. Und der Beweiß? Gin Bergleich zwischen den Briefen der armen ungeschickten Sibylle von

Sachsen an ihren gefangenen Mann, die also aus ganz individueller Nothlage entsprangen, und ber freilich herzerquickenden Korrespondenz von Albrecht Achilles und seiner Familie; dazu ein paar unmuthig verdriegliche Augerungen, wie fie jederzeit vorkommen. Und St. widerlegt fich felbst durch seine Mittheilungen aus den Briefen des Baumgartner=Beheim'ichen Kreises, der in der Bielheit seiner Interessen. in der Luft am Briefschreiben, in Gewandtheit und heiterer Frische die Durchschnittsepisteln des 15. Jahrhunderts weit hinter sich läßt. Der Fehler liegt eben in der Eintheilung. St. überträgt auf das ganze Jahrhundert, was für seine letten Jahrzehnte wirklich zutrifft. Einer schülerhaft stammelnben Anfangsperiode, in der fich der Briefftil an feste Formeln möglichst eng anschließt, nicht aus Respekt vor ber Kanglei, sondern weil dem Privatmann bas Schreiben eine faure ungewohnte Arbeit mar, für die er Hülfen und Krücken brauchte, einer solchen Periode, die etwa das 14. Jahrhundert umfaßt, folgte ein langer steter Aufschwung bis zur Mitte bes 16. Jahrhunderts und darüber hinaus: dann erft zeigen fich mit schnell machsenber Macht die Borboten der Berruckenzeit mit ihrer fteifen, lebenertödtenden Konvenienz.

3ch habe meine Bebenken gegen St.'s Einteilung nicht zuruckgehalten, weil fie den Ton der Darftellung im 2. Buche gelegentlich Groß ist ber Schabe nicht. St. schildert so sachlich und beeinfluft. auschaulich, läßt die Quellen so reichlich selbst zu uns reben, daß seine subjektive Antipathie gegen das 16. Jahrhundert durch ihn selbst un= willfürlich forrigirt wird. Es ift ein mahres Bergnügen, an feiner Sand zu verfolgen, wie sich die ftehenden Formeln, die dem Briefftil immer reichlich eignen, allmählich nach Ständen und Jahren verschieben, wie der Privatbrief, anfangs ein durch dringende Noth= wendigkeit erzwungenes seltenes Stud Arbeit, bald zum Bergens= bedürfnis, ja zum Bergnügen wird, wie er sich aus einem durren arniseligen Stelett zu reicher Fülle in Form und Inhalt herauslebt; zunächst ist es die politische Nachricht, die neben dem eigentlichen Briefthema fich in der neuigfeitsarmen und =lufternen Beit Blat er= obert, auch wohl Selbstzweck wird; als später für die Berbreitung wichtiger öffentlicher Ereignisse auch sonst gesorgt war, tritt der Klatsch an die Stelle, zumal das ewig junge Thema der wirklichen oder muthmaßlichen Berlobung, ber Hochzeit, für das fich bas 16. Jahr= hundert nicht minder lebhaft interessirte, als das 19.; Bricje, die sich auf Bruge, auf Borwurfe ober Entschuldigungen wegen faumigen



Schreibens beschränken, gab es nach 1500 reichlich, vorher, wie es scheint, gar nicht ober selten u. s. w. Den Einfluß der Kanzlei schlägt St. gelegentlich zu hoch an: z. B. die Einteilung des Briefstoffes durch erftlich, zum andern (S. 156) stammt schwerlich aus ihr, sie herrscht ebenso in Luther's Traktaten, in den Epilogen der Sachs'schen Dramen; auch die Neigung zur Tautologie, namentlich zu zweigliedrigen Formeln, ist dem ganzen Mittelalter im weitesten Umsang eigen, nicht nur in der Kanzlei zu Hause. Doch das sind Kleinigkeiten. Der fesselnde Stoff, die trefsliche, auf der Grundlage tüchtiger Forschung aufgebaute Darstellung, der weite Blick des Bf., der kulturhistorische Bertiefung nirgend versäumt, machen St.'s Buch zu einer sehr erstreulichen Erscheinung: es ist keine Redensart, wenn ich versichere, daß ich dem 2. Bande des Werkes mit Ungeduld und Spannung entzgegensehe.

Die Armagnaken im Elsaß (1439—1445). Bon &. Witte. Straßburg, J. H. Geb. Heiß. 1890.

Die mit großer Frische geschriebene, lebendige und anschauliche Schilderung dieser theils traurigen, theils schmachvollen Episobe ber beutschen Geschichte aus ber Feber eines mit ber Geschichte bes Elfaß gerade im 15. Jahrhundert wohlvertrauten Forschers hat keineswegs nur ein lokales Interesse. Die Bilbung und Zusammensetzung dieser welschen Söldnerscharen, die lange nach dem Tode ihres ersten Kührers immer noch nach seinem Ramen genannt werden, ihre Bewaffnung und Kampfesweise, ihr viel mehr auf Plündern als auf Schlagen mit bem Feinde gerichteter Sinn, der Bestand ihrer 1439 und 1444 in's Elfaß einfallenden Scharen, der Umfang ihrer Berwüftungen tritt uns ebenso deutlich entgegen wie die trogige, mannesstarte, todmuthige Tapferkeit der Rämpfer von St. Jakob an der Birs, die auch ihrerseits als eine schwere Landplage erscheinen. Si dieu se ferait homme d'armes, il serait pillard war ber Ausspruch eines La Hire, ben uns die Schiller'sche Muse als ideale Rittergestalt vertraut gemacht hat. Der Einfall von 1439 war nur ein schwaches Vorspiel des Zuges von 1444. Voll und gang fällt bezüglich des letteren auf Raifer Friedrich die Schuld, nicht nur den Dauphin gegen die Schweizer herbeigerufen zu haben, ohne über Leiftung und Gegenleiftung irgend welche bestimmten Abmachungen zu treffen, sondern auch den Schutz des Elfaß nach dem Siege ber wüsten Scharen bei St. Jakob verabfaumt, ja geradezu

verhindert zu haben. Ein jammervolles Stud deutscher Raiservolitik. bessen Gemissenlosigkeit allerdings ber heftige Gegensat amischen bem aus seiner Herrenstellung geworfenen Abel und ben trotigen Bauern und reichen Städten in diesen oberen Wegenden bes Reiches banials weniger empfinden ließ. Auch dieser Begensat ift an vielen Bei= fpielen zum Ausdruck gebracht. Die Schwerfälligkeit und Ergebnislofigkeit der Verhandlungen der Reichsstände gegenüber dem Einbruch in's Reich ift nicht fingulär, fie ift die Signatur ber Reit, ebenso daß die Städte, wenn es ihnen an den Kragen ging, fich mannhaft zu wehren und eine herzerfreuende Energie zu entfalten verftanden, wie hier besonders Strafburg. Sie wußten eben, was ihnen eine Eroberung durch solche Feinde zu bringen drohte. Es ift übrigens boch merkwürdig, daß der Bf. von der Artillerie des Jeindes, deren Umfang und Zusammensetzung er in genauen Angaben ausbrücklich hervorhebt, nur geringe Erfolge zu berichten weiß. — Der wissen= schaftliche Werth bes Buches wird durch die Benutung ausgiebigen neuen Materials aus dem Strafburger Stadtarchive noch erhöht. Der Druck ist eng und greift die Augen an; das sind leider Dinge, auf die man in deutschen Büchern noch wenig fieht. Mkgf.

Index librorum prohibitorum, gedruckt zu Parma 1580, herausgegeben und erläutert von Fr. Seinrich Reufch. Bonn, M. Coben u. Sohn. 1889.

Ein fehr intereffanter und unentbehrlicher Nachtrag jum Saupt= werke Reusch's über ben Index. Dort ift nachgewiesen, daß die Mehrungen des römischen Inder von 1590, welche dieser gegenüber dem Trienter von 1564 enthält, in der Hauptsache entnommen find ben zwischen 1569 und 1583 zu Lüttich, Antwerpen, Lissabon und München erschienenen Indices, ferner jenem des Quiroga, der Besner'ichen Bibliothek und ben Frankfurter Deskatalogen. Der Reft, großentheils englische Ramen, entstammt, wie nun feststeht, einem bisher völlig unbekannten, zu Parma 1580 gedruckten Index. Nach dem einzigen Eremplar besfelben, im Befige bes Münchner Antiquars Rofenthal, legt R., nachdem er Auszüge daraus bereits in den Bublikationen des literarischen Bereins in Stuttgart veröffentlicht hat, hier einen vollständigen Abbrud vor, begleitet von gründlichen Erläuterungen über seine Quellen und Eigenthümlichkeiten. Dieser Index von Parma ist mit noch größerer Lüderlichkeit gearbeitet, als alle anderen italienischen Indices und wimmelt von Schreibsehlern, Oberflächlichkeiten und Migverständnissen. E. Schnepfius erscheint 3. B. als Seuffessius

und Erasmus Snilpius, Balthasar Hiebmaier gar als Balthesar Chicmaschr. Manche Entlehnungen finden sich aus dem venetianischen Index von 1554 und dem Paul V. von 1559, aber bezeichnender Weise nur aus den ersten Buchstaben. Im Reherfatalog des
Prateolus werden die Anhänger Beza's als Bezanite, die polnischen Antitrinitarier als Deisten bezeichnet; der Bf. nnseres Index machte
aus jenen Bixanitae seu Bexani, aus diesen aber Doeste vel
trinitarii seu Ariani novi. Nur dem Scharssinn und der Gelehrsamkeit eines R. konnte es gelingen, Klarheit in diesen Wust von
Entstellungen zu bringen. Es braucht nicht besonders hervorgehoben
zu werden, daß auch diese Abhandlung mit jener erschöpfenden
Gründlichkeit und meisterhaften Übersichtlichkeit gearbeitet ist, welche
bereits das Hauptwerk zu einer Zierde der historischen Literatur gemacht haben.

Geschichte der Schweiz mit besonderer Rücksicht auf die Entwickelung des Berfassungs= und Kulturlebens von den ältesten Beiten bis zur Gegenwart. Nach den Quellen und neuesten Forschungen gemeinsaßlich dargestellt von Rarl Dändliker. III. Zürich, F. Schultheß. 1887.

Bu der H. 3. 60, 146—150 besprochenen Geschichte der Schweiz ist der Abschluß des Werkes nachgefolgt. In zwei Büchern umfaßt er die Zeit von 1712 bis 1798, mit welcher die ältere Geschichte der Eidgenossenschaft zu Ende geht, und führt darauf die Entwickelung des jetzigen Jahrhunderts dis nahe an die Gegenwart hin. Abersmals ist der Band mit zahlreichen Holzschnitten illustrirt, und als Beilagen sind Proben der Tschudi'schen Schweizerkarte von 1560, sowie der allerneuesten, eidgenössischen Kartenaufnahmen hinzugefügt.

Soll zunächst ein allgemeines Urtheil über diese Schlußabtheilung gegenüber dem früher über die ersten Bände abgegebenen vorausgestellt werden, so tritt die erfreuliche Thatsache entgegen, daß der Bf. sichtlich hier mehr aus einem einheitlichen Guß zu schaffen in der Lage war; eine ebenmäßigere Behandlung, besonders auch eine geringere Ungleichheit im Umfange der Heranziehung des Stoffes machen sich geltend. Der Leser läßt sich durch den Fluß der Darstellung in den meisten Abschnitten gern weiter leiten, und besonders haben der Fleiß und das Geschick, womit die kulturhistorischen Kapitel gestaltet sind, Anspruch auf Anerkennung zu erheben. Das gilt vorzüglich für die erste Hälfte des Bandes, wo schon die Überschrift von Buch IX "Politische Aufslöung und geistige Wiedergeburt" zeigt, welches Gewicht auf die

Geschichte des frisch erwachenden geistigen Lebens gelegt ist. große Material über das 18. Sahrhundert ist hier zutreffend angeordnet und in anregend lesbarer Beise vorgeführt. Sochstens ift babei die Frage aufzuwerfen, ob nicht die lokalen Wirren, welche allerdings ebenio viele Anzeichen des Berfalles der alten ftaatlichen Buftande waren, auf fast 80 Seiten zu einläßlich berücksichtigt worden seien. Anders liegt diese Frage bei den "Borspielen der helvetischen Revolution". welche S. 264 ff. sich erschließen, weil dieselben auf die Katastrophe von 1798 unmittelbar hinüberleiten, und gerade hier zeigt der Bf., daß es sein Borsat war, in billiger Beise die einander gegenüber= stehenden unvereinbaren Auffassungen abzuwägen (die Darstellung der Bewegungen am Zürichsee. 1794 und 1795. S. 280-287. fann als Beispiel hiefür hervorgehoben werden). In ähnlicher Beise sucht bas Buch in der Kennzeichnung der wahren Beweggrunde der französischen Einmischung von 1798 der Bahrheit volle Benüge zu thun, die Bemantelung zu entfernen, welche durch das frantische Direktorium und beffen Werkzeuge und Anhänger biefen Greigniffen in täuschender Beise gegeben wurde. Beniger vermag die Beurtheilung der Zwischenzeit der Mediationsverfassung, von 1803 bis 1813, zu befriedigen; denn so sehr die gänzliche Abhängigkeit der von Frankreich her neu geordneten Schweiz von der Person des Bermittlers zuzugeben ift, so waren doch die Aufrichtung der Vermittlungsakte und der wohl durchdachte Inhalt berselben eine Rettung für das durch innere Birren erschöpfte, von Parteien zerriffene Bolk aus der heillos ge= wordenen Wirtschaft der helvetischen Ginheitsrepublik heraus, und der rudfichtslose egoistische Schöpfer der Verfassung hatte in seltenem Grade als Mediator der Schweiz ein mahres Berständnis der Beburfnisse eines einzelnen Landes gezeigt. Diese Gesichtspunkte sind hier nicht genügend zur Geltung gebracht, und fo läßt auch die Behandlung des im Kanton Zürich 1804 zum Ausbruche gelangten Aufstandes, besonders in der Ginflechtung einiger geradezu ftogender Ausdrude auf S. 427, die wünschenswerthe Burde miffenschaftlicher Behandlung vermiffen, mahrend im Gegensate bazu die weit naber liegenden Ereignisse der Jahre, welche der Entscheidung von 1847 vorangingen, in ungleich zutreffenderer Beise sich behandelt finden. Überhaupt wird als Gesammturtheil auszusprechen sein, daß sich der Bf. redlich bemühte, seiner durchaus nicht leichten Aufgabe, was besonders die Geschichte des laufenden Jahrhunderts anbetrifft, ge= recht zu werden. Vorzüglich ist das auch bei dem letten Navitel:



"Entwickelung bes Kultur= und Volkslebens, 1830 bis 1880" (S. 711 auch bis 777) ber Fall, für welches übrigens (nach S. 778 und 779) vielsache Beihülse gewonnen werden konnte.

Einige Bemerkungen, Die fich bei Durchlefung bes Buches aufdrängten, seien hier noch angehängt. S. 109—118 ist der helvetischen Gesellschaft als dem "ersten nationalen Berein" — überhaupt ist auch in diesem Bd. 3 von der Bezeichnung "national" wieder allzu oft Gebrauch gemacht - zu viel Raum zugewiesen, wenn in Betracht gezogen wird, wie wenig diefer allerdings reiche Anregungen bietende Kreis hervorragend tüchtiger Männer wirklich schöpferisch in das Leben einzugreifen vermochte, was allerdings nachträglich, S. 117, gleichfalls zugegeben wird. Bei ber Schilderung ber Wirren nach bem Sturze ber Mediationsverfassung, S. 490 ff., wird eine ftartere Betonung der Belüfte, einzelne neu entstandene Kantone zumeist zum Besten der älteren, früher herrschenden Orte zu zertrennen, vermißt; insbesondere ist der Kampf im Kanton St. Gallen, 1814, viel größerer Beachtung würdig. Ferner Einzelnes. S. 537: der Zürcher liberale Journalist Rüscheler war Theolog, nicht Jurist; S. 587: das Peinliche im sog. Conseil-Handel für Frankreich war, daß Conseil eben nicht Spion ber "Regierung", fonbern hinter beren Ruden abgeschickter Privatspion König Louis Philippe's war; S. 660: das Urtheil über bie älteren Müngen, vor ber Centralisation bes Mungwesens, fie feien "meist unansehnlich" gewesen, wird durch die bildliche Begenüberstellung der fünstlerisch und heraldisch zumeist viel höher stehenden älteren Typen zu ben neuen, in Fig. 77 zu Fig. 78, am schlagenbiten unmittelbar widerlegt; S. 693 fehlt die Jahresangabe für den Beginn ber weitergehenden demofratischen Bewegung im Kanton Zürich, 1867; S. 702: die Abstimmung über den ersten Entwurf der revidirten Bunbesverfassung 1872 geschah nicht am 12. März, sonbern am 12. Mai. M. v. K.

The Swiss Confederation. By Sir Francis Ottiwell Adams and C. D. Cunningham. With a map. London and New York, Macmillan and Co. 1889.

Das schön ausgestattete Buch über die Schweiz und ihre Einzichtungen, welches in erster Linie zur Bestimmung hat, den Engländern das Verständnis des eigenthümlichen Ausbaues der demokratischen Organisation der schweizerischen Eidgenossenschaft zu vermitteln und dieselben zu eigener genauer Prüfung anzuregen, ist nicht ein

der historischen Literatur eigentlich angehörendes Werk, wenn auch die Auseinandersetzungen an die geschichtliche Grundlage überall an= zuknüpfen sich bestreben. Die Berfassung, die Bundesbehörden, die Beziehungen der Centralgewalt und der Kantone zu einander, die Gemeinden, der kantonale Haushalt, Militärwesen, Religion und Er= ziehung, Landwirthschaft und Handel, volitische Barteien, internationale Berträge: das sind etwa die Hauptgesichtspunkte, welche nach einander abgehandelt werden, um die Leser in die Kenntnis der gegenwärtigen Bustande einzuführen. Die Berfasser sind durch längere eigene Berührung mit den schweizerischen Verhältnissen wohl bekannt, der erst= genannte, welcher feither ftarb, als früherer diplomatischer Bertreter Großbritanniens bei ber Eidgenoffenschaft, ber zweite als Renner bes Hochgebirges und Verfasser des Wertes: The Pioneers of the Alps. Mit ausgesprochen gunftigem Vorurtheile, wie benn bas Wert bem Präsidenten und den Mitgliedern des Bundesrathes gewidmet ift, sind Die Bf. an ihren Stoff herangetreten; aber außerdem erfreuten fie fich, wie auf S. VIII ff. dargelegt ift, fehr ausgiebiger Unterftütungen von Fachleuten in der Schweiz selbst, deren Beiträge verschiedenartigen Inhaltes benutt werden konnten, allerdings vielleicht insoweit nicht ganz zum Bortheil des gesammten Eindruckes, indem dadurch eine gewisse Ungleichheit der Behandlung bedingt wurde, etwa einige Landesgegenden, so 3. B. das Berner Oberland, im besondern Grindelmald, oder der Kanton Genf, behufs der beispielsweisen Ber= vorhebung, ausnahmsweise stärkere Betonung erfuhren. Unverkenn= bar haben aber auch gewisse unmittelbar praktische Erwägungen Anlaß zur Ausarbeitung bes Buches gegeben, folche, welche ganz voran auf die auswärtigen Leser desselben sich von vornherein bezogen. So ift Rap. XIX einer Bergleichung ber schweizerischen Einrichtungen mit denjenigen der amerikanischen Union eingeräumt unter bestimmter Her= porhebung übereinstimmender und von einander abweichender Er= scheinungen, worauf am Ende noch die beiden Republiken an der eng= lischen Berfassung gemessen werden. Aber noch unmittelbarer greift der lette Absat von Rap. VI, einer besonders beachtenswerthen Er= örterung über Referendum und Initiative, welche auf Austunfts= ertheilung des großbritannischen Konfuls Angst in Zurich beruht, in die Politik der Gegenwart ein; denn hier wird (S. 87) die Frage aufgeworfen, ob das staatliche Mittel des Referendums, der Anfrage des Bolfes über die Einführung eines Befetes behufs Beantwortung durch Urabstimmung, sich mit Aussicht auf Möglichkeit und Vortheil

im vereinigten Königreich einführen ließe, fo besonders in der Home Rule-Angelegenheit.

Im engeren Sinne geschichtlichen Inhaltes ift einzig Kap. I Historical sketch, S. 1—24, wo der föderative Aufbau des Staats= wesens kurz und in der Hauptsache richtig und vollständig vorgeführt wird. Söchstens könnte es Migverständnis erregen, wenn (S. 2 u. 3) zwischen den Hauptphasen 1291 und 1798 auch die Jahre 1353 und 1513 als solche aufgeführt find, mahrend weit mehr die nachher, S. 5, folgenden Jahre 1370, 1393, besonders jedoch 1481, wegen des Stanfer Berkommniffes, hier hatten bazwischengefügt werben follen. Denn ber 1353 nur mit Uri, Schwyz und Unterwalden geschloffene Bund Berns, zur Zeit als Zug und Glarus schon wieder thatsächlich als eidgenössische Orte aufgegeben maren, ift burchaus nicht im nachherigen Sinne des Wortes die Begründung der Confederation of eight Cantons geworden, ebenso wie die Aufnahme Appenzells als Ort 1513 ein fast zufälliges, nebenfächliches Ereignis gewesen ift. Noch weniger zutreffend ist cs, daß S. 3 des durch Tschubi's Willfür herausgerechneten Datums des 17. November 1307 als eines histori= schen Faktums doch immerhin gedacht wird; außerdem mußte es dann auch noch entweder 17. Oktober oder 8. November heißen, da Tschudi in verschiedenen Zeiten aus seinen Konstruktionen heraus den einen und den andern Tag vorschlug. M. v. K.

Urfundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich. Herausgegeben von einer Kommission der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, bearbeitet von **3. Escher** und **B. Schweizer.** Band 1, erste und zweite Hälfte. Zürich, S. Höhr. 1888. 1890.

Erheblich später, als das für andere schweizerische Archive geschah, wurde in Zürich eine umfassende Bearbeitung und Drucklegung des urlundlichen Materials an die Hand genommen. Den Anstoß gab die ältere Baterländisch=historische Gesellschaft in Zürich, die bei ihrer Selbstaussösung ihr Vermögen zum Zwecke der Förderung des Urstundenbuchs der jüngeren Antiquarischen Gesellschaft übergab und zusgleich die Kommission in das Leben rief, welche die Angelegenheit in die Hand zu nehmen beaustragt wurde. Der zürcherische Staatssarchivar, Dr. Paul Schweizer, übernahm die Hauptarbeit, auf das hingebendste dabei ganz besonders von dem früheren Oberrichter, Dr. Jakob Escher, aber auch von anderen Geschichtsfreunden unters

stütt, voran durch Professor Georg v. Whß, welcher schon in den Beilagen zu seiner Geschichte der Abtei Zürich, in Bd. 8 der Mitzteilungen der Antiquarischen Gesellschaft, 1851 bis 1858, zuerst einen größeren Theil des zu veröffentlichenden Materials zur Edition gestracht hatte und jetzt auch wieder als Präsident der Kommission das Borwort zu Bd. 1 schrieb. 1885 ließ Dr. Schweizer das "Programm" für die bevorstehende Publikation erscheinen, in welchem zunächst das Jahr 1336, dasjenige des von Brun errichteten ersten geschworenen Brieses, der neu errichteten städtischen Versassung, als untere Grenze ausgestellt wurde — mit eventueller Aussicht aus spätere Fortsetzung bis 1351 oder bis 1525 — und der Redaktionsplan im Einzelnen seine Beleuchtung erhielt.

Der 1. Band umfaßt, von 741 bis 1234, 497 Stude, welche aber, dem Programm entsprechend, nicht durchaus in ganzem Wortlaut mitgetheilt find. Bei den gahlreichen, dem 8. bis 10. Sahrhundert an= gehörenden St. Galler Traditionsurtunden nämlich, in welchen zahlreiche zurcherische Ortschaften zuerft zur Nennung kommen, genügte es, im Hinblid auf das vor nicht langer Zeit, seit 1863, erschienene Urfundenbuch der Abtei St. Gallen, durch H. Wartmann, Regesten bes Inhaltes zu geben, mit Erwähnung ber betreffenden Ortsnamen in Originalform. Dasselbe ift nachher auch noch bei einigen kaiser= lichen und papstlichen Urkunden der Fall. Dagegen wurden die Ur= funden des Rheinauer Kartulars, obschon sie vor weit fürzerer Zeit, burch G. Meyer v. Anonau, neu herausgegeben worden waren (vgl. S. 3. 60, 136. 137), weil sie einen Bestandtheil des Burcher Staatsarchips felbst ausmachen, wieder in vollem Umfange abgedruckt. Bon den im ganzen Inhalte mitgetheilten Stücken sind nahezu 70 zum ersten Male edirt. Nach einigen furzen Notizen über kirchliche Beihen betrifft das erste echte, bisher unbefannte Stud, Dr. 276 von 1127, beffen Original eigenthümlicherweise mit dem Archive des auf= gehobenen Augustiner Chorherrenstiftes Kreuglingen nach Frauenfeld tam, bas bem gleichen Orben angehörende Rlöfterchen St. Martin auf bem Bürichberg; dann folgen Stiftungen für bas Bürcher Chorherren= ftift aus dem zweiten Rotulus des früheren Stiftsarchive, aber erit mit dem 13. Jahrhundert dichter gedrängt Inedita besonders betreffend die Johanniter von Bubiton, das Bramonstratenserklofter Ruti, das Ciftercienserkloster Nappel, das Dominitanerinnenkloster Töß und dazwischen wieder Stude des Stiftsarchivs vom Großmunfter oder vereinzelter anderer Kirchen. Die Namen der Herausgeber find ein ficheres Beugnis für die Buverläsfigkeit der Texte; aber ebenso ift in forgfältigster Beise in gablreichen Anmerkungen ben Ortserklärungen, ba und bort auch sachlichen Erläuterungen nachgegangen. Die Bemer= fungen über die einzelnen Stude und beren Überlieferung erweitern fich, wo es erforderlich ift, mitunter zu kleinen Exkursen. So geschieht das zu Mr. 37 über den 1870 durch Friedrich v. Wyß in Bb. 17 ber Zeitschrift für schweizerisches Recht zum ersten Dale vollständig mitgetheilten erften Rotulus bes Großmunfterftiftes, welchen Schweizer bem 10. Sahrhundert zuschreibt und deffen von neun verschiedenen Banden eingetragene Stude unter scharffinniger Abwägung ber dronologischen Anhaltspunkte an den einzelnen Orten der gesammten Reihe bis jum Jahre 976 hin (Mr. 219) eingesett find; interessant ist auch zu Rr. 67 die Ausführung über die in allerdings ungenügender urkundlicher Form sich barbietende Erzählung eines Pergamentrobels des Luzerner Staatsarchivs, über Erbauung einer Kirche bei der Burg Zürich, mit der gegen Segesser und Th. v. Liebenau gerichteten Angabe, daß dieser Rodel dem 10. Jahrhundert und nicht einer jüngeren Beit angehöre. Auch der Befigelung ift mit Sulfe bes Scraldikers Beller-Werdmüller bestimmte Aufmerksamkeit geschenkt. forgfältig angelegte Orts= und Bersonenregister wird burch seine Un= ordnung zu einem eigentlichen Repertorium; besonders bringt der über nahezu zehn volle Spalten fich erftredende Artifel Burich, Stadt und Bürgerschaft, in höchst erwünschter Beise alles für die Stadt in Betracht fallende Material bequem zur Übersicht.

Sechs wohl gelungene Urkundenbilder in Lichtbruck führen aus bemerkenswertheren Zürcher Privaturkunden — Tasel II ist dem ersten Rotulus des Chorherrenstiftes entnommen — die Entwickelung der Schrift von 889 an vor. Dagegen ist die in gleicher Technik reprozduzirte erste Lieserung von Sigelabbildungen, welche die Stiftung Schnyder v. Wartensee bei der Stadtbibliothek Zürich veröffentlicht, erst angekündigt.

Das Material für die Fortsetzung des Werkes ist so bereitgestellt, daß in regelmäßiger Folge die Herausgabe sich vollziehen wird.

M. v. K.

Hand Baldmann und die Bürcher Revolution von 1489. Für die viers hundertjährige Erinnerungsfeier geschildert von Rarl Dändliter. Zürich, Schultheß. 1889.

Hand Baldmann und feine Zeit. Bon G. &. Bunderli. Zürich, Gelbste verlag bes Berfassers. 1889.

Im Sommer 1889 fand zu Zürich, in einer, objektiv beurtheilt, etwas zu gestissentlich erweiterten Ausdehnung, eine Reihe von Versanstaltungen zum Andenken des am 6. April 1489 hingerichteten Bürcher Bürgermeisters Waldmann statt, deren erfreuliche bleibende Rachwirkung eine kleine Literatur ist, deren beide bedeutendsten Erzeugnisse oben genannt sind.

Der Bf. der erftgenannten Schrift hat schon zweimal, in ben Mittheilungen der zurcherischen Antiquarischen Gesellschaft, Bb. 20 (Hans Baldmann's Jugendzeit und Privatleben), dann im Jahrbuch für schweizerische Geschichte (H. B. 60. 142), über Waldmann viel= jach abschließende Forschungen mitgetheilt. Jest bieret er eine wohl= gelungene, gut lesbare Zusammenfassung der eigenen und anderweitiger neuerer Arbeiten und begleitet dieselbe mit fortgesetzten Verweisungen auf die Quellen. In der Hauptsache wird man seiner Beweisführung gern zustimmen; die anschauliche Darstellung hält sich von einer apologetischen Färbung, welche vielfach nahe gelegen hätte, fern. höchstens auf S. 6 ober S. 15, wo bei ber Beleuchtung schlimmer Seiten nachdrudlich betont wird, der Ginzelne sei für allgemein sich einburgernde Migbrauche ober überall sich zeigende Ausschreitungen nicht allein verantwortlich zu machen, erweist sich eine leise berartige Tendenz. Auch ift trot ber Ausführung von S. 8, bei dem Stande ber Reugnisse eine Betheiligung Waldmann's an ber Schlacht bei Grandson nicht zuzugeben. Für eine ganz wesentliche Frage, in der Baldmann früher zumeist überschätzt wurde, konnte Dändliker auf

<sup>1)</sup> Eine ganz unselbständige und überflüssige Beröffentlichung war die Schrift des Dr. Franz Waldmann, Direktor des sivländischen Landesgymnassums zu Fellin, über Waldmann (Zürich, Schultheß, 1889). Sehr gut entspricht dagegen dem Zwecke einer populären Darstellung die im Auftrage des Waldmann-Comités versaßte illustrirte Schrift von Sekundar-Lehrer Fr. Fritschi. Bissenschaftlichen Werth, besonders auch durch ein sehr vollständiges Literaturs verzeichnis, hat der Katalog der Waldmann-Ausstellung, welche im Sommer 1889 veranstaltet wurde, mit photographischer Abbildung der 1887 als Eigensthum der Stadt Zürich zurück erworbenen, 1879 in der Brochüre von L. Clericus beschriebenen Waldmann-Kette.

seine Beweissührung im Jahrbuche verweisen, daß nämlich die stärkere, oft drückende Betonung der zusammenhaltenden Autorität der hauptstädtischen Obrigkeit gegenüber den Theilen des Staates nichts Anderes, als ein durchgängiger allgemeiner Zug im Berhalten der Staatsregiezungen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gewesen ist. Bei der Schilderung des die Katastrophe bringenden kritischen Tages des 1. April rückte der Bs. die beste von, ihm sonst wohl benutzte Quelle, die geradezu klassische Erzählung des ganz unparteisch kühl und anschaulich schildernden Berner Berichtes, zu wenig in den Wittelgrund, und so ist, S. 49—52, die Erzählung dieser hochdramatischen Vorzgänge nicht so einheitlich und belebt, wie das mit Zugrundelegung des Berner Zeugen, hinter dem alle anderen Quellenzeugnisse weit zurückssehen, hätte geschehen können.

Ein gang bemerkenswerthes Zeugnis ist auch die zweite Schrift. Ein "Laie", wie er sich nennt, ein zurcherischer Raufmann, ist burch ben Bunfch, sich selbst über wichtige historische Fragen Klarheit zu verschaffen, zur eindringlichen Erforschung der geschichtlichen Duellen, zu Studien in den Archiven geführt worden und legt feine Ergebniffe vor, jest über Waldmann, doch so, daß fich ihm das Banze zu einem Abriffe des Aufbaues der Eidgenoffenschaft überhaupt erweitert, wie früher ichon (1888) in der Schrift: Burich in der Periode 1519-1531. Allerdings macht sich eine gewisse Unbehülflichkeit des Bf. mehrfach spürbar; die Beweisführung konnte vielfach beffer geordnet sein und bie Berpflückung bes Stoffes gerade auch bei ber Beurtheilung ber Berfönlichkeit Waldmann's stört den Überblick. Es ist entschuldbar, daß mitunter kleine Frrthumer mit unterlaufen, Giniges von vornherein hinfällig ift, fo der sonderbare Schluß aus den schlechteften spätesten Beweisen auf Tell als "eine historische Berson" (S. 9, Anm.). Mit einem besonnenen Urtheil über die Berson des Bürgermeisters selbst verbindet sich das Streben, das Ereignis aus den Bedingungen der Zeit heraus zu verstehen und zu würdigen, und so bildet besonders Abschnitt XI — Die Berhältnisse ber Stadt Burich zu ihrer Landschaft — eine Ergänzung zu VII bis X, welche Waldmann nach verschiedenen speziellen Seiten beleuchten. Auf S. 74 und 75 wird die

<sup>1)</sup> Eine turze und vollständige, streng quellenmäßige Übersicht der polistischen Stellung Waldmann's gab auch in Bb. 2 des "Alten Zürich" (1889) D. Zeller Berdmüller in seinem Beitrage: Zürich im 15. Jahrhundert, bessonders S 331—341.

Berschuldung der zur Zeit des Prozesses in Zürich anwesenden Boten der eidgenössischen Orte abgewogen, welche verpflichtet gewesen wären, die Verfassung Zürichs, die in ihrem Vürgermeister angetastet war, zu schützen. Am Schlusse sucht der Vf. im Abschnitt XIII "Zürichs universalgeschichtliche Bedeutung im 16. Jahrhundert", die politische, für die Eidgenossenschaft im allgemeinen fruchtbringende Tragweite der Resormation Zwingli's darzulegen. Urfundliche Beilagen nebst einer die Vildung des zürcherischen Territoriums — zum Jahr 1520 — darstellenden Karte begleiten die Schrift. M. v. K.

Mlbrecht v. Bonftetten. Gin Beitrag zur Geschichte bes humanismus in der Schweiz. Bon MIS. Buchi. Frauenfeld, J. huber. 1889.

Nachdem zum ersten Male der gelehrte Benediftiner=Monch von Einsideln, P. Gall Morel (f. S. 3. 36, 210-211), sich in einer Abhandlung im Geschichtsfreund der fünf Orte, 3., 1843, eingehend mit Albrecht v. Bonstetten, dem Angehörigen seines Rlosters im 15: Jahrhundert, beschäftigt hatte, war der anziehende Stoff nicht wieder behandelt worden, obicon noch weiteres Material fich heran= ziehen ließ, wie benn P. Gall Morel felbst schon fortgesetzten Studien über Bonstetten sich hingegeben hatte. Durch Benutzung dieser Samm= lungen und durch eigene Forschung ist der Berfasser in den Stand gesett, in seiner ursprünglich zu München als Dissertation vorgelegten Schrift jene frühere Arbeit gang wesentlich zu erganzen. Insbesondere stellte sich heraus, daß der frühere Biograph von der bis zum Jahre 1480 reichenden Hauptquelle für die Würdigung der Perfonlichkeit Albrecht's, von 88 Briefen an benselben, welche fich im Cobex Sangallenfis 719 befinden, nicht genügend Nuten gezogen hatte. Für die Kenntnis der zahlreichen nach Art des Humanismus eifrig ge= pflegten Berbindungen Bonftetten's mit gleichstrebenden Freunden und anderen gelehrten Beitgenoffen, gang voran aus der Beit des dreijährigen Studienaufenthaltes zu Pavia seit 1471, ist eben diese Kor= respondenz von vorzüglichem Werthe. Der wohl um 1445 aus einem uralt freiherrlichen Hause des Zürichgaues hervorgegangene Humanist in diesem einführenden Abschnitte über Bonftetten's zur gleichen Beit in Burich und Bern heimisch werdende Familie steht, S. 8, wohl durch einen Drudfehler, "Wilbegg", ftatt "Werbegg" — war zwar 1470 als Defan bes Stiftes Einfideln ermählt worden und gehörte feit der Rückfehr von Bavia wieder dem Konvente an; aber der Ehrgeiz Albrecht's scheint, wie Büchi entgegen Gall Morel annimmt (75 u. 76),

welcher glaubte, der Dekan habe bei der 1481 — nicht 1480 geschehenen Reuwahl bes Abtes sich Hoffnung auf biese Beförberung gemacht, weit mehr auf eine Beförderung nach auswärts sich gerichtet zu haben. Das ist aus Widmungen von Werken und aus diplomatischen Empfehlungen, das eine Mal an Herzog Sigmund von Ofterreich, bazwischen an König Ludwig XI. von Frankreich, endlich aus der 1482 von Raiser Friedrich III. vollzogenen Ernennung zum Pfalz= grafen und Hoffaplan zu ichließen, gang abgesehen von den ichon aus früherer Beit fich ergebenden befreundeten Begiehungen gum Hause Sforza, aus welchen hinwieder vielleicht die gleichfalls bezeugte Anknüpfung mit König Matthias Corvinus von Ungarn fich erklären läßt. Der Bf. möchte ausdrücklich einzelne politisch=dynastische Kombinationen auf Bonstetten's Bermittlung zurückführen und setzt insbesondere ben Brief besselben an ben Bergog von Mailand vom 14. April 1493 mit ber Heirat König Maximilian's mit ber Prinzessin bes Hauses Sforza in Berbindung (S. 87 u. 88). In den letten Lebensjahren zog fich ber Monch mehr in die Stille seines Klosters zurud, auch unter beutlicher Abwendung vom humanismus. Das Todesjahr steht nicht fest, und Buchi konnte nach Rote 5 zu S. 100 keinen Beweis für die von G. v. Wyß in der Allgemeinen deutschen Biographie, 3, 135, gebrachte Angabe 1509 auffinden.

Aufschlußreich ist besonders Abschnitt 3, in welchem (S. 52-74) von Bonftetten's Schriften gehandelt wird, nachdem icon vorher (S. 18) als Abfassungszeit für die älteste derfelben, zugleich das einzige, poetische Erzeugnis — das ungebruckte Poëma de justiciae ceterarumque virtutum exilio —, bas Jahr 1470 (gegen Gall Morel's An= setzung zu 1478) festgestellt worden ist. Zwar hatte Gall Morel auch selbst zu bem Abdrucke ber Biographie des seligen Bruders Klaus von Flüe, Geschichtsfreund 18 [1862], 18-35, nachträglich mehrere von ihm als verloren erachtete Schriften Bonftetten's angezeigt; allein erst das vom Berfasser hier (S. 125 u. 126) gebotene Ber= zeichnis erhaltener und verlorener Arbeiten ist als vollständige Über= sicht zu betrachten. Außerdem bringt Exkurs a) den ausreichenden Beweiß, daß, wie icon G. v. Wyß im Jahrbuch für ichweizerische Geschichte, Bb. 10, in seiner Untersuchung: Über die Antiquitates monasterii Einsidlensis und den Liber Heremi für die noch von Morel Bonftetten zugeschriebene Ginfidler Kloftergeschichte barlegte, auch die Beschreibung der Reise des Einfidler Abtes Gerold nach Rom 1464 nicht als eine verlorene Schrift Bonstetten's anzusehen ift: beibe Angaben gehen auf nicht glaubwürdige Behauptungen des auch sonst unzuverläffigen Einsidler Abtes Ulrich Wittwiler (gest. 1600) zurück. In Exturs b) ist Bonstetten's als Geschichtswerk ganz außer Gewicht sallende Historia Austriaca gewürdigt, in c) die selbständige Bedeutung der 1479 dem Dogen von Venedig Mocenigo dargebrachte Schrift De provisione vacantis ducatus Burgundiae hervorgehoben.

Die Stellung dieses der Eidgenossenschaft angehörigen Repräsen= tanten der älteren Phase des deutschen Humanismus hat hier ver= dientermaßen zum ersten Male eine vollständige Beleuchtung gewonnen.

M. v. K.

Die eigenhändige Handschrift der Eidgenössischen Chronik des Ügidius Tschudi in der Stadtbibliothek Zürich. Bon S. Bögelin und G. v. Wys. Leipzig, S. Hirzel. 1889.

A. u. d. T.: Neujahrsblatt, herausgegeben von der Stadtbibliothet in Zürich auf das Jahr 1889.

Der 1888 mitten in großen Arbeitsplanen gestorbene Professor ber Universität Zürich, Salomon Vögelin, hatte in seinen letten Lebensjahren eine umfassende fritische Behandlung des Sammlers, Geschichtschreibers, Staatsmannes Agidius Tschudi an die Hand genommen, woraus er selbst noch 1886 und 1887 im Jahrbuch für schweizerische Geschichte, Bb. 11, und in den Mittheilungen der zurche= rischen Antiquarischen Gesellschaft, Bb. 23, dort: Wer hat zuerft die römischen Inschriften in der Schweiz gesammelt und erklärt?, hier: Agidius Tschubi's epigraphische Studien in Sübfrankreich und Italien herausgeben konnte, mahrend aus seinem Nachlasse, soweit die Arbeit vollendet ist, im Jahrbuch, Bd. 14 und 15, 1889 und 1890, erscheint: Gilg Tschudi's Bemühungen um eine urfundliche Grundlage für die Schweizergeschichte im Zusammenhange mit ben Forschungen Babian's, Stumpf's und anderer Zeitgenoffen dargeftellt. Der ichon ichmer leidende Forscher hatte auch noch die Ausarbeitung eines verwandten Stoffs für das Reujahrsblatt der Stadtbibliothek übernommen; an Hand der Baviere Bögelin's führte nachher der Brafident der Bibliotheks= gesellschaft, Professor Georg v. Wyß, die Abhandlung selbständig aus.

Nach einer allgemeinen Beleuchtung der unermüdlichen, vielseitigen, 40 Jahre ausfüllenden Sammelarbeit Tschudi's, der sich nie Genüge that, der stets zögerte, mit einem abgeschlossenen Werke hervorzutreten, geht die Abhandlung auf den aus Tschudi's Brieswechsel mit dem Zürcher Gelehrten Josias Simler zu Tage tretenden Plan Tschudi's

ein. Derfelbe beabsichtigte einestheils ein antiquarisch=historisches Wert bis auf das Sahr 1000, die Gallia comata, andrerseits die eidgenös= fische Chronif in Fortsetzung jenes Werles bis auf seine eigene Beit, welche beibe Werke Simler in das Lateinische überseten sollte. Doch Tschudi starb 1572, und so stockte auch die Vorbereitung der noch furz vor dem Tode an Simler bereits übergebenen Gallia comata die Chronif war noch nicht so weit gediehen —; dergestalt blieben Tichubi's Arbeiten im Manuftripte. Erft Bogelin brachte belleres Licht in die Schickfale dieses Tschudi'schen Nachlasses. Die auf das Tschubi'sche Majorat, Schloß Grävlang bei Klums im Sarganser Lande, gebrachten Sandschriften maren ftets ein Gegenstand reger Aufmerksamkeit der Gelehrten geblieben; aber Manches wurde auch fopirt, Anderes freilich weggegeben und entfremdet. Erft 1734 und 1736 gab endlich ber Baster Professor Rudolf Jelin, nach einer im Rlofter Muri liegenden Abschrift, erft im 2. Bande — bis 1470 auch mit Benutung des auf Gräplang liegenden Driginales, die Chronif vom Jahre 1000 an heraus, worauf 1758 die Gallia comata aus ben Gräplanger Materialien felbst folgte, doch durch ben Herausgeber, Pfarrer Vallati, sprachlich geschmacklos umgeändert. Der Freiherr Joseph Leodegar Tschudi befand sich aber in finanzieller Berlegenheit, so daß er an Berkauf bachte und 1767 zu diesem Zweck ein "Buverlässiges Berzeichnis" in Burich bruden ließ. Gin auch als Hiftorifer verdienter zurcherischer Staatsmann, der spätere Sedelmeifter Salomon Birgel, brachte nun noch im gleichen Sahre beim gurcherischen Rathe, nach dem hier S. 7 und 8 mitgetheilten Berichte, ben Rauf von 20 Bänden zu Stande, wovon vier der Stadtbibliothet übergeben wurden; 1768 fam der größte Theil der übrigen Sandschriften durch den Ankauf des Fürstabtes Beda von Gräplang in das Stift St. Gallen. Die vier ber Stadtbibliothet jest angehörenden Bande, besonders der 2. bis 4. deutsch geschriebene Band, Annalen der Jahre 1200—1470, zählen zu den »Corpus«, aus welchen Tschudi nach einem Briefe an Simler von 1565 seine "eigentliche Sistorie" ab= schließend zu gestalten sich vorgesett hatte. Die brei beutschen Bande bes Bürcher Autographon find beswegen von hoher Bedeutung, weil fie gegenüber der durch Ifelin gedruckten Form tiefe Einblick in Tschubi's Forschung und Redaktionsarbeit eröffnen. Diese schon 1867 burch 28. Vifcher, in beffen Buch: Die Sage von ber Befreiung ber Waldstätte nach ihrer allmählichen Ausbildung, besonders aber 1874 durch Dr. H. Wattelet im Archiv für Schweizergeschichte, Bb. 19, durch

Drucklegung der Jahre 1298 bis 1308 aus dem Tschubi'schen Autographon, an hervorragenden Beispielen dargelegte Entstehungsweise der Tschudi'schen Erzählung erörtert nun hier S. 11—16, wozu die zwei photographischen Taseln Textbilder mit Bruchstücken der Erzählung vom Staussacher bringen. Insbesondere ist noch auf S. 13 und 14 die Fälschung der beiden Tschudi's Eigenliebe schmeichelnden unechten Urkunden sür zwei als Vorsahren in Anspruch genommene Meier von Glarus, von 1029 und 1128, beleuchtet, zumal diese beiden Erssindungen im Autographon noch sehlen, also spätere Produkte Tschudi's waren.

Geschichte des fürstlichen Benediktinerstiftes Unser Lieben Frau zu Ginssiedeln unter Propst Johannes I. von Schwanden (1298—1327). Bon Obilo-Ringholz. Einsiedeln und Waldshut, Benziger u. Komp. 1888.

Auf eine erfte im Geschichtsfreund des historischen Bereins ber fünf Orte, Bb. 42, veröffentlichte Abhandlung über Abt Anshelm von Ginfiedeln, 1234—1267, ließ ber Bf., Stiftsarchivar feines Gottes= hauses, in Bd. 43 die vorliegende Arbeit folgen, welche, wesentlich erweitert, besonders mit Verzeichnissen versehen, als Buch auch beson= ders veröffentlicht murde. Die Zeit, in welcher Abt Johannes Gin= fiedeln leitete, ift von vorzüglicher Wichtigkeit für die Entwickelung bes Stiftes sowohl im Innern, als besonders in den Beziehungen zu dem angrenzenden Lande Schwyz, das mahrend der Regierung bes Abtes im Gefecht am Morgarten seine Freiheit glücklich vertheibigte und dadurch in seinem Selbstgefühl nothwendigerweise mächtig ge= hoben wurde. Schon ein Jahr vor dem Siege gegen Herzog Leopold, 1314, hatte infolge bes alten Zwiftes mit Ginfiedeln über die Grenzen amischen dem Stiftsgebiete und der Schwyzer gemeinen Mark der gewaltsame Überfall bes Stiftes burch bie Schwyzer ftattgefunden, welchen ber Schulmeister bes Stiftes, Rudolf v. Radegg, in seinem lateinischen Gedichte Capella Heremitana in hochft belebter Beise zur Darstellung brachte. Aber ber Streit dauerte noch bis über Abt Johann's Tod hinaus, bis zu bem 1350 abgeschlossenen Frieden fort, und so ist denn schon auf dem Titel des Buches dieser schwyzerisch= einsiedeln'sche Markenstreit als besonders berücksichtigt hervorgehoben; benn, wie im Abschnitt 2 des Textes, ift auch noch in zwei Exfursen die Frage der Ziehung der Grenze, wie sie Heinrich II. 1018, Beinrich V. 1114 urtundlich feststellten, genau erörtert und durch eine Kartenbeilage illustrirt. Die urkundlichen Beweise, von denen mehrere zum ersten Male gedruckt sind, bilden den Anhang. Die Kunstbeilage bringt aus der sog. Manesse'schen Liederhandschrift die Darstellung eines von berittenen Bewassneten vollzogenen Viehraubes, da nach einer ganz ansprechenden Vermuthung die Namenbezeichnung bei dem Blatte: "von Buwenburg" mit dem durch Rudolf v. Radegg zum Übersfalle von 1314 und urkundlich auch sonst genannten Konrad v. Buwensburg oder Bunburg zusammengebracht wird.

M. v. K.

Urfundenbuch der Stadt Basel. Herausgegeben von der historischen und antiquarischen Gesellschaft zu Basel. Erster Band, bearbeitet durch Audolf Badernagel und Audolf Thommen. Basel, Detloss. 1890.

Es ist eine wahre Freude, mit solchen Urkundenbüchern arbeiten zu können, wie die neueste Beit uns in erfreulicher Fulle ge= bracht hat, bei benen bie Gleichartigkeit ber Durchführung bie Benutung erheblich erleichtert, mahrend die Methode, nach der fie bearbeitet find, jebe munichenswerthe Burgichaft für die Benauigkeit und Zuverläffigkeit bietet. Es ift bas boch ein unbestreitbares und, wie mir scheint, nicht das kleinfte Berdienft, welches Sidel sich burch seine Ausgabe der Diplomata in den Monumenten erworben, daß eine Abweichung von den dort aufgestellten Grundfägen für Urtundenveröffentlichungen faum mehr benkbar ift, und wenn ich sage, daß das vorliegende lange ersehnte Urtundenbuch der Stadt Bafel ganz diesen Grundsätzen folgt, so brauche ich mich im einzelnen nicht weiter zum Lobe besselben auszulassen: es ift eben auch seiner= seits musterhaft gearbeitet, auch in der weisen Selbstbeschränkung deffen, was die Herausgeber etwa bei dem einzelnen Stude zu bemerten hatten. Wenn man auf S. 67 die feine Erörterung über bie Ursprungszeit einer nur in Abschrift bes 15. Jahrhunderts vor= liegenden Urkunde lieft, welche ihrerseits ca. 1221 entstanden sein will, so bekommt man den Eindruck, daß diplomatische Urtheile ber Berausgeber an anderen Stellen, wo ihnen nicht eine fo eingehende Begründung eingeräumt werden konnte, barum doch als von durchaus Berufenen herrührend von vornherein ein Recht auf Bertrauen haben. Ich habe nur an einer einzigen Stelle eine kleine Bemerkung zu machen und auch ba nicht, um sie zu berichtigen, sondern nur zur Ergänzung. Nämlich S. 92 wird die Abfassung eines undatirten Bertrags zwischen dem Bischofe Seinrich von Basel und ben Grafen Ulrich und Ludwig von Pfirt durch eine vorausgegangene Urkunde von 1234 Jan. 25 und ben Tobestag bes Bischofs 1238 Febr. 16

eingegrenzt. Das ift an sich ganz richtig; aber der Raum läßt sich noch mehr verengen, indem der Graf Ludwig 1236 Aug. 20 zu Rieti als Todkranker sein Testament macht (Muratori Antiq. 1, 703) und unzweiselhaft bald darauf gestorben ist.

Dem vorliegenden Bande, der schon mit S. 50 in's 13. Jahrshundert gelangt — der Dombrand von 1185 hat offenbar in den älteren Urfunden start aufgeräumt — und mit dem Jahre 1267 absichließt, sollen bald weitere nachfolgen, in denen natürlich von der Regestensorm ausgiebigerer Gebrauch gemacht werden wird, und das ganze Urfundenwert soll überhaupt bis 1798 heruntergeführt werden. Wögen nur die Herausgeber selbst der unternommenen Ausgabe treu bleiben; dann zweisle ich nicht, daß sie in ebenso rühmlicher Weise abschließen wird, als sie in diesem ersten Bande begonnen ist. Aber wenn sich, wie selbstverständlich ist, im Laufe der gewiß langen Zeit, die bis zum Abschlusse verstreichen wird, allerlei Nachträge ausssammeln; weshalb sollen wir auf die Mittheilung derselben bis zum Ende des Ganzen warten? Es wird wohl auch mancher anderer gleich mir fürchten, sie nicht mehr zu erleben.

Zum Schlusse soll noch auf die einen Anhang darstellenden und auch besonders verkäuslichen "Abbildungen oberrheinischer Siegel" hingewiesen werden, deren erste Reihe auf 14 Taseln 146 sast durch= gehends vortrefslich gelungene photographische Nachbildungen bringt. Daß die Herausgeber sich nicht bloß auf Siegel baslerischer Herkunft beschränkten, sondern auch die Nachbarschaft berücksichtigten, wird gerade von dieser freudig begrüßt werden und sindet seine natürliche Begründung in den Beziehungen eben dieser Nachbarschaft zu der wichtigsten Stadt des Oberrheins. Winkelmann.

Basler Chroniken, herausgegeben von der Historischen und Antiquarischen Gesellschaft in Basel. IV. Bearbeitet von August Bernoulli. Leipzig, S. Hirzel. 1890.

Bu der schon H. 3. 30, 190—192 und 60, 367 besprochenen Sammlung von Basler Chronifen, welche sich in ihrem Plane an die Chronifen der deutschen Städte der Münchener Kommission anslehnt, bringt der neueste Band eine weitere werthvolle Ausfüllung des seiner Zeit, 1872, in Bd. 1, VII u. VIII, von Wilhelm Vischer, dem leider schon 1886 verstorbenen geistigen Urheber der ganzen Unternehmung, aufgestellten Programms. August Bernoulli, durch quellenkritische Untersuchungen spätmittelalterlicher Historiographie schon

Tängst bestens empsohlen, der auch schon zu Bd. 3, der erst nach des Bearbeiters Bischer Tode erschien, die einleitende Borrede verfaßt hatte, ist die große Arbeit dieser über Stücke des 14. und 15. Jahrshunderts sich erstreckenden Veröffentlichung zu verdanken.

Die erste Abtheilung enthält Chronikalien der Rathsbücher, voran bes ältesten gleich nach dem großen Erdbeben von 1356 angelegten Rothen Buches, an das sich verschiedene jungere Bucher anschließen, boch ohne daß eine spstematische Ordnung wirklich festgehalten worden ware; besonders kam auch der wiederholte Borsat, eine eigentliche Stadtchronit zu führen, nicht zur Durchführung. Bis 1497 reichen die zulett sehr spärlichen Eintragungen in das Rothe Buch; hernach sind hier bis zum Jahre 1548, unter einstweiliger Ausschließung der noch bis 1596 folgenden Fragmente, Eintragungen des Kleinen Weißbuches abgedruckt, welches, zwar schon 1405 angelegt, zuerst neben und dann nach dem Rothen Buche für solche Aufzeichnungen benutt wurde. Außerdem boten noch weitere Rathsbücher einzelne Notigen, welche dem chronologisch angeordneten Inhalte jener Hauptquellen in dieser Ausgabe sich beigesett finden. Bei der bunten Mischung der Gin= tragungen mußte es sich um eine einschränkende Begrenzung der Aufnahme im Einzelnen handeln, immerhin fo, daß das Rothe Buch möglichst vollständige Berücksichtigung nach dieser Seite erfuhr. Die Schreiber, zugleich wohl die muthmaglichen Verfasser sind jedes Mal nebst dem Citate des betreffenden Rathsbuches im Abdrucke genannt. außerdem in Beilage II — Die Stadtschreiber, Rathschreiber und Substitute bis 1550 — nach ihren Personalien beleuchtet, mahrend I ber Beschreibung ber Bücher selbst gewidmet ist. dieser Chronikalien bilden die verschiedenartigsten Dinge, gleich zuerst das große Erbbeben, dann andere Unglücksfälle, wie 3. B. eine Feuers= brunst von 1417, ferner aber vorzüglich wegen der damit verbundenen Bürgeraufnahmen — wozu Beilage III, mit den bemerkenswerthen summarischen Übersichten (S. 147—148) der nach 33 Kriegszügen bis 1489 unentgeltlich aufgenommenen 5616 Bürger, sowie, von 1393 an, der Bertheilung derfelben auf die Zünfte — die Kriegszüge, welche zuerft nur im Leiftungsbuch, dann aber seit 1393 im Rothen Buch ein= gezeichnet wurden, oder die im Rufbuche 1417 begonnene Nennung ber der Stadt Befreundeten oder Feindseligen, und vieles Undere; an einzelnen Stellen find die Eintragungen fehr breit, fo biejenigen des Liber diversarum rerum über die zwei Feldzüge des Jahres 1424 oder über den auch noch in Beilage VII erörterten Zweikampf eines 'duf Abenteuer aus Portugal ausgegangenen fahrenden Ritters, oder 'diejenigen des Rothen Buches zu 1439 und 1473: "Schinder und das 'concilium" und Kaiser Friedrich's III. Besuch, oder im Kleinen Weiß= buch zu 1507 und 1508 die Ordnung für die Erneuerung des Bundes= schwurs, während früher zu 1501 des Anschlusses an die Eidgenossen= schaft in auffälliger Weise nirgends hier gedacht worden war, oder ein sesslicher Besuch Bruder Fritschin's, nämlich der Eidgenossen der Waldstäte, wozu die Kostenrechnung in Beilage VIII gehört.

Als zweites Stud folgt (S. 163 ff.) die geschichtliche Darftellung, welche als einziger historischer Eintrag sich neben ben geschäftlichen Aufzeichnungen in ben Runftbüchern von Basel vorfindet, Hans Sperrer's, gennannt Brüglinger, im Bufammenhang geschriebene Chronit über die Jahre des Armagnaken= und des öfterreichischen Prieges, 1444 bis 1446, im Bunftbuch ber Brodbecken, das bem Bf. als dem Meifter der Bunft zu diesem Zwecke zu Gebote ftand. Wenn auch wegen seiner Bugehörigkeit zur Regierung nicht ohne Borficht, die sich in einzelnen Berschweigungen (vgl. die Ginleitung, S. 170) erweist, war der Chronist anderntheils durch die Theilnahme an den Dingen zu einer vorzüglich anschaulichen Berichterftattung befähigt. Rach einer langen Vergeffenheit zuerft von dem Baster Geschicht= 'schreiber Ochs wieder beachtet, erschien die Erzählung von der Schlacht bei St. Jakob zuerst in der 1844 von der historischen Gesellschaft edirten Säkularschrift') und der ganze Text im gleichen Jahre in Bd. 12 des Schweizerischen Geschichtsforschers. Von den Beilagen enthält I. Verordnungen des Rathes wegen der zahlreichen vom flachen Lande vor den Armagnaten zur Stadt geflohenen bnrch Bruglinger fo genannten "Dorfleute" vom August 1444, aus dem oben erwähnten Rufbuche.

Die dritte Chronik ist diesenige, welche der aus Colmar stammende, boch schon 1429 in Basel nachweisbare, 1472 verstorbene Erhard v. Appenwiler, Kaplan am Münster, in eine Weiland bei dessen Aussigabe in den Deutschen Chroniken der Monum. Germaniae noch unsbekannt gebliebene Handschrift der Sächsischen Weltchronik einschrieb (S. 221 ff.). Die Chronik erstreckt sich über die Jahre 1439 bis 1471

<sup>1)</sup> An dieser Stelle sei auf die vom Herausgeber dieses 4. Bandes der Baster Chroniken 1877 herausgegebene "kritische Untersuchung": Die Schlacht bei St. Jakob an der Birs, hingewiesen, welche als das Muster einer auf genaueste Quellenkunde aufgebauten Geschichte eines mittelalterlichen Kriegssereignisses hinzustellen ist.

und ist in verschiedenen Anläufen entstanden, auch nicht durchgängig in jenes altere Buch eingetragen, fo daß bei diefer unspstematischen Anlage gerade die wichtigen Jahre 1444—1446, wie die Ubersicht von S. 247 und 248 (zu S. 254-281 im Abdruck bes Textes) lehrt. als chronologisch ganz ordnungslos sich herausstellen. Es liegt nabe, ben Chronisten mit dem etwas jungeren, gleichfalls zur Beiftlichkeit bes Münfters gehörenden Johannes Anebel, deffen Diarium in Bd. 2 und 3 der Chronifen erschien, zu vergleichen, welcher jedoch, wie schon die lateinische Sprache seines Bertes zeigt, an Bildung höber stand; andrerseits bietet Appenwiler gerade zu Brüglinger's zwar beffer abgerundeter Schilderung auch erwünschte Erganzungen. Im gleichen Bande setten hernach ein Unbekannter und ein auch sonst bekannter Heinrich Sinner über die Jahre 1472 bis 1474 die Chronik fort. Das Schickfal des Landes ist von der Mitte des 16. Jahrhunderts an im Dunkeln; 1844 wurde in der genannten Sakularschrift ein Stud ber Geschichtserzählung mitgetheilt; jest wird demnach zum erften Male die ganze Chronik veröffentlicht. Beilage I enthält die Baster Zufätze zu ber Appenwiler's Chronik in bem Buche voran= gehenden Sächsischen Weltdronit, welche, wenn auch vielleicht nicht im vollen Umfange, einem um 1400 in Basel arbeitenden Berfasser zu= zuschreiben sind; II bringt die von Appenwiler selbst als weiterer Unhang zur Weltchronif aufgenommenen lateinischen Unnalen bes Elfässer Ciftercienserklosters Baris über die Jahre 1335 bis 1422; VII ift ben Aufzeichnungen Sans Wiler's eingeräumt, welcher nach ben Sinner'ichen Erben, wohl ichon vor 1521, das Buch befaß und theils Randbemerkungen, theils vermischte Notizen und einen Bischofs= atalog beifügte. Dagegen hat ber Herausgeber, von S. 409 an, die anonymen von Appenwiler gleichfalls in sein Buch durch Abschrift hineingestellten Bufate und Fortsetzungen zu Königshofen gang abgetrennt jum Abdrud gebracht, unter ber Bezeichnung "Unonymus bei Appenwiler"; sie erstrecken sich zeitlich von 1120 bis 1454.

Nach der allgemeinen Beilage, dem im Rothen Buch stehenden immerwährenden Kalender, welcher wegen seiner im Anfange des 15. Jahrhunderts an diesem Orte geschehenen Einsügung als der offizielle Kalender der Stadt angesehen werden kann, solgt das Personen= und Ortsverzeichnis, das wieder, gleich denjenigen der früheren Bände, sehr vollständig und durch seine Anordnung überssichtlich sich darbietet. Die zinkographische Vignette auf dem Titelsblatt stellt das eherne Sigel des 1444 in der Schlacht bei St. Jakob,

wie Appenwiler, S. 256, erzählt, töblich verwundeten Ritters Burkshard Münch dar, welches 1865 beim Pflügen jedenfalls auf der Stelle, wo der Getroffene vom Bundarzte der Rüftung entledigt und versbunden wurde, gefunden worden ist.

Durch die Einleitungen zu den einzelnen Quellenstücken einerseits, ganz besonders aber in dem begleitenden, abermals alles irgendwie Bünschenswerthe zum Verständnisse der Texte darbietenden Kommentar ist wieder das Beste zur allseitigen Beleuchtung der interessanten chronikalischen Materialien gethan worden. Nach dem Ortsmund Personenverzeichnis solgt noch ein von Dr. A. Gester bearbeitetes Glossar.

M. v. K.

Briefwechsel zwischen Johann Rudolf Steinmüller und Hans Konrad Escher von der Linth (1796 — 1821), herausgegeben von Joh. Dierauer. St. Gallen, Huber u. Komp. (E. Fehr). 1889.

Einer der besten Männer, welche die Schweiz je besaß, der Burcher Escher, der von 1798 an, in der helvetischen Epoche, aber auch nachher politisch thätig, daneben in gemeinnützigen Fragen unermudlich anregend sich erwies, bessen größte That die Hingabe an ein großes Rettungswerk, die Schöpfung des geordneten Laufes der Linth durch deren Ableitung in den Walensee und von da zum Bürichsee, von 1807 an, gewesen ist, hatte aus wissenschaftlichen Anknüpfungen heraus feit 1796, wo er um eine Aufklärung in mineralogischen Dingen angegangen murbe, mit dem Glarner Steinmüller, der als Pfarrer nacheinander in Kerenzen über dem Walensee, seit 1799 zu Gais in Appenzell-Außerrhoden, endlich von 1805 an dreißig Jahre bis zu seinem Tobe in Rheinegg im Kanton St. Gallen wirfte, von früh aber auch den Naturwissenschaften sich zuneigte, in alpenwirth= schaftlichen, landökonomischen Fragen ein gewisses Ansehen sich erwarb und daneben fleißig als Badagog aneifernd wirkte, einen Briefwechsel begonnen, welcher als ber Edition würdig sich erwies. Allerdings war einiges davon, insbesondere ein für Escher bemerkenswerthes Stud, ber Brief vom 26. Oktober 1803, schon aus Escher's trefflicher Biographie von Hottinger — Zürich 1852 — bekannt, Anderes im Auszuge von R. Wolf, Biographien zur schweizerischen Rulturgeschichte, gedruckt, und manches hat mehr Interesse für die Beleuchtung der beiden mit einander verkehrenden Berfonlichkeiten, von denen ja der übrigens auch sechs Jahre ältere Escher weit der bedeutendere war. Allein bessenungeachtet zeigen sich viele so bemerkenswerthe allgemeine Züge in diesen etwa 260 Stücken, daß es für Prosessor Dierauer sich wohl lohnte, seine in allen Arbeiten gewohnte Sorgsamskeit diesem Materiale zuzuwenden und die Briese im Bd. 23 der St. Galler Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte herauszugeben. Bei der anmuthigen Stimmung, die besonders seit 1798, als sich beide Männer bei größerer Bekanntschaft stets näher getreten waren, in den Briesen vorwaltet, ist es ganz erwünscht, daß der Herausgeber sich in dem Mitgetheilten nicht zu sehr beschränkte, nur da und dort Kürzungen eintreten ließ. Das Ganze ist mit einem wohl gewählten Kommentar und guten Registern — Orte und Sachen, Bersonen — begleitet. Zwei wohlgelungene Kadirungen zeigen die Bildnisse der beiden Korrespondenten.

Bon ben Briefen Steinmüller's find, wie icon Dierauer's "Bur Einführung" selbst hervorhebt, wohl diejenigen von 1798 und 1799, wo nur leider Efcher's Begenäußerungen fehlen, voran bemerkens= werth. Zuerst die den Franken, welche die alte Schweiz mit ihrer Invasion bedrohen, gang abgeneigte Stimmung im altdemokratischen Lande Glarus - zwar ift ber Briefschreiber auf bem Rerenzer-Berge insgeheim für fich anderer Ansicht —, barauf bas Gefühl ber wenigstens bom Bolke ungern ertragenen zwangsweisen Bugehörigkeit zum neuen helvetischen Kanton Linth, bessen Abgeordneten für die in Narau tagenden gesetzgebenden Rathe Steinmüller am 31. Mai (Nr. 34) fehr wenig Gutes nachzusagen weiß, endlich die Leiden der friegerischen Durchzüge, von denen ber allerdings schon aus Bais gesandte Brief vom 17. Oftober 1799 (Nr. 45) meldet, treten sehr anschau= lich aus den aufeinanderfolgenden Mitteilungen zu Tage. Gin Brief Escher's aus Zürich (Nr. 79) ist vom 13. und 16. Sevtember 1802. während ber helvetische General Andermatt die gegen die helvetische Regierung in Auflehnung begriffene Stadt bombarbirte, batirt: aber auch sonst bringen die Stude dieses Jahres von beiben Seiten Beitrage zur Beleuchtung der unficheren Lage und der allgemeinen Abspannung am Ende ber helvetischen Zeit vor der Auferlegung ber Bermittlungsafte des erften Konfuls. Für den Badagogen Steinmüller ift die freimüthige, ihm allerdings alsbald fehr verarate Außerung gegen Bestalozzi's Erziehungsspstem, welche 1803 als eigene Schrift erschien, aber in ben Briefen hier und ba erwähnt wird, hervorhebenswerth; Escher's icon erwähnter Brief aus dem= felben Jahre Nr. 129 spricht ebenjo offen in vielen Punkten bin= wider des Schreibers abweichende Ansicht aus. In Nr. 141 bezeichnet Escher kurz und schlagend die Insurrektion im Kanton Zürich von 1804 als eine "tolle Anarchie". Dagegen kann das Bedauern nicht unter= brudt werben, daß Steinmuller, als Escher 1807 sich bem Linth= werke zu widmen begann, nicht mehr im Ranton Glarus weilte; benn bei dem stets so lebhaften Austausche über beide Freunde gemeinsam betreffende Fragen der Naturforschung, über Reisen und deren Ergebnisse, wäre wohl eine noch reichlichere Berücksichtigung dieser Escher so ganz erfüllenden Angelegenheiten in jenem Falle zu hoffen gewesen, als sie jett thatsächlich von Nr. 148 und 149 (Mai 1804) an, wo Escher ankündigt, er sei zum Präsidenten der "Wallenstadter= see-Kommission" ernannt, vorliegt. Übrigens bringt gerade das Jahr 1807 nur einen einzigen Brief, Nr. 201, von Escher, mährend mit 1808 die Kundgebungen reichlicher fließen, nach 1809 bis. 1813 aber ganzlich verstummen. Dagegen erhalten die Wirren von 1814, welche ben politischen Berband des Kantons zu zerreißen drohten, einige Be= leuchtung, und ein lebhaft empfundener, S. 362 und 363 in den Rach= trägen mitgetheilter Brief Escher's vom 30. Mai des Jahres, gehört gleichfalls in diesen Zusammenhang. Ein Brief Escher's von 1821 schließt die Korrespondenz ab. In den Nachträgen steht noch, S. 848 bis 351, eine sehr anschauliche Schilderung des Nothstandes in Walenstaab vor der Linth-Korrestion, von einem dortigen Arzte, Dr. Zugen= bubler, aus bem Jahre 1799, welche ein Gegenstück zu Efcher's brei Rahre älterer Außerung (in Note 1 zu S. 6 aufgenommen) ausmacht.

M. v. K.

Landammann und Bunbespräsident Dr. J. Heer. Lebensbild eines repusbistanischen Staatsmannes. Lon Gottfried Heer. Zürich, Fr. Schultheß. 1885.

Landammann Dietrich Schindler. Ein Lebensbild aus den Dreißiger Jahren. Von Gottfried Heer. Zürich, Fr. Schultheß. 1886.

Ein trot seines verantwortungsvollen Pfarramtes, zu Betschwanden im Kanton Glarus, mehrsach auf historischem Felde thätiger Forscher und Schriftsteller — besonders wohl gelungen ist die in den Jahrbüchern des historischen Vereins von Glarus 1881 bis 1883 erschienene Geschichte des Schulwesens des Kantons —, legt hier der Vf. zwei Arbeiten über Staatsmänner des Glarner Landes der Neuzeit vor. Der kleine Staat Glarus hat seit der Reformation stets eine hervorragend wichtige Stellung im schweizerischen Gesammtleben eingenommen. Ursprünglich als streng demokratisch ausgebautes politisches Gebilde ganz an die Seite von Schwyz und der inneren Kantone der Urschweiz gestellt, hatte Glarus durch den Anschluß der ganz überwiegenden Bahl seiner Bevölkerung an die Reformation sich von seinen bisherigen Schützern abgewandt, war aber, weil eine katholische Minderheit durch die Gegenreformation seit dem Ausgange bes zweiten Rappeler Krieges als in Barität mit der großen Mehrheit stehend anerkannt werden mußte, zu einer hemmenden Zwieschlächtigkeitt im politischen Leben verurtheilt worden, welche sich bis über die helvetische Revolution hinaus, bis in's 19. Sahr= hundert hinein erhielt. Dann wandelte fich das Land im 18. Jahr= hundert in geradezu überraschender Beise durch die Thatkraft und Rührigkeit seiner strebsamen Bewohner aus einem auf alpine Bedingungen angewiesenen Bergland in ein Land emsigen industriellen Betriebes um, in welchem also ber altgewohnten vollen Offentlichkeit alles staatlichen Schaffens die wichtigsten socialen Tagesfragen mit Nothwendigkeit sich zur Erörterung darbieten.

Pfarrer Heer führte der Versammlung der Allgemeinen Geschichtsforschenden Gesellschaft ber Schweiz 1885 in Glarus in einem Bortrag, der nachher zum Buche erweitert erschien, die Berfonlichfeit Schindler's vor, begjenigen Staatsmannes, welcher im Sahrzehnt ber Regeneration der schweizerischen Kantone 1836 durch seinen Einfluß in Glarus die neue Verfassung zu Stande brachte und durch Bejeitigung jenes konfessionellen Dualismus einer fortschrittlichen Ent= wickelung den Boden ebnete, dabei 1837 als Landammann mit fester Thatfraft den Absonderungsgelüsten der katholischen Gemeinden Näfels und Oberurnen im Lande felbst und gegenüber der Tagsakung ent= Doch als die Zürcher Ereignisse, infolge ber Berufung von Strauß 1839, auch in Glarus Zwiespalt hervorriesen und Schindler, eine in fich geschloffene Individualität, fich in feiner eigenen Bartei vereinzelt glaubte, legte er seine Amter 1841 völlig nieder, um nach Zürich überzusiedeln und sich im Brivatstande seinen der Förderung von Kunft und Wiffenschaft zugewandten Neigungen zu widmen. Er ftarb 1882 im 87. Lebensjahre.

Einer jüngeren Generation gehört der 1879 gestorbene Dr. Joachim Heer an, welchen 1875 das Vertrauen der Bundesversammlung in den Bundesrath berief, eine amtliche Stellung, für die jedoch der erst im 54. Lebensjahre mitten in vollster Arbeit stehende Mannschon Ende 1878 die Wiederwahl, aus Rücksicht für seine schwer ersschütterte Gesundheit, ablehnen mußte. Ein Sohn des hochbegabten

Landammanns Kosmus Heer, eines etwas älteren Mitkämpfers Schindler's, der aber schon 1837 gestorben war, nahm Heer von 1857 an einerseits als Landammann und anderentheils als Mitglied des Nationalrathes in umfassendster Weise am kantonalen und eidsgenössischen Leben Antheil, schon äußerlich, ganz besonders in der Leitung der Landsgemeinde, eine imposante Erscheinung, von seltener Begabung zur Führung eines demokratischen Staatswesens erfüllt, dabei ein glänzender Redner, aber auch wissenschaftlichen Arbeiten gern sich widmend und selbst auf dem Boden der Landesgeschichte literarisch thätig (s. H. B. 65, 546). Als Politiker war Heer, wie der Führer der katholischen Partei im Nationalrath, Segesser, ihm ausdrücklich nach=rühmte, Vertreter einer wohlthätig vermittelnden Tendenz, unerschöpfslich in der Auffindung von Berührungspunkten zwischen den Gegnern, dabei durch seine große Formgewandtheit überall gesördert.

Der Bf. geht mit liebevollem Verständnisse den verschiedenartigen Seiten dieses reich entfalteten Lebens nach und hat außerdem noch in einem beigelegten eigenen Bande') sprechende Beweise für die große und, was das Wichtigfte, sachlich zutreffende Beredtsamkeit des Staats= mannes gebracht. Besonders aber darf in dieser zweiten Beröffent= lichung das Augenmerk auf das Tagebuch gerichtet werden, welches S. 113—139 mitgetheilt ift und Heer's Eindrücke vorführt, die derfelbe 1867 als außerorbentlicher schweizerischer Bevollmächtigter beim Nord= beutschen Bunde und ben süddeutschen Staaten führte. Die Gintragungen legen von der Frische der Auffassung, dem praktischen Blick des Abgesandten vorzüglichen Beweis ab, und es ift hübsch zu sehen, wie fich Beer auf einem Boben, ben er noch gründlicher kennen lernen wollte, durch literarische Mittel einzuführen suchte. Der geschichts= tundige Diplomat las, um sich in Preußen zu orientiren, von Wilibald Alexis ben Roland von Berlin, von Ranke die Zwölf Bucher preußischer Geschichte und eine Auswahl Bismard'scher Reden. Das volle Ver= ständnis, welches Heer aus der eigenen Beobachtung der Dinge in Berlin bei der Vollendung der Ordnungen des Norddeutschen Bundes gewonnen hatte, blieb dann auch in ihm, als er von der Sendung schon längst entbunden war, und er schrieb am 16. Juli 1870 Un= gesichts des ausbrechenden Krieges an seine Frau: "Ich habe mein

<sup>1)</sup> Gottfried Heer, Landammann und Bundespräsident Dr. J. Heer. Baterländische Reden, nebst biographischen Nachträgen. Zürich, Fr. Schultheß. 1885.

Herz an die neue, seit 1866 begründete Ordnung der Dinge in Deutschland gehängt; das Alles ist nun in Frage gestellt . . . Ich kann nicht sagen, wie sehr dieser Gedanke und was sich daran ansschließt, mich gemüthlich angreift."

Die nach photographischen Aufnahmen reproducirten, sehr treffenden Bilber der beiden Männer sind beigegeben. M. v. K.

Beiträge zur Geschichte Johann's II. von Hennegau = Holland. Bon CI. Franke. (Doktor-Differtation.) Leipzig, Fod. 1889.

Eine fleißig bearbeitete Doktordissertation, mit erschöpfender Renntnis der zahlreichen größeren und kleineren Quellen und der ein= schlägigen Literatur geschrieben. Der Autor gibt Zeugnis von seiner kritischen Fähigkeit. Er sündigt aber vornehmlich barin, daß er viel zu viel Material zu verarbeiten sucht; die Darstellung wird badurch un= klar, man sieht den Wald nicht der vielen Bäume wegen. Bei der hiftorischen Darstellung gilt es oft Bieles zu übergeben, damit ber Reft um fo beffer in's Auge falle; Alles zu fagen ermübet nicht allein ben Lefer, fondern schadet dem Gesammteindruck. Das hat der Autor vergessen, wie man es jeden Tag — auf deutscher Erde wirklich nicht am wenigsten — vergißt. — Die Schlußzeilen, worin der Autor Johann's Regierung mit Hinsicht auf die spätere Geschichte Hollands und der Niederlande zu würdigen sucht, sind ganz und gar verfehlt, wie Dr. F. einsehen wird, wenn er feine Studien weiter in diese Richtung erstreckt. So wird er auch hoffentlich später die Raivetät überwinden, mit welcher er jest gegen Johann's Egoismus und Ländergier loszieht. P. J. Blok.

Lodewyk van Nassau. Door P. J. Blok. Haag, Nyhoff. 1889.

Die Beranlassung zu dieser neuesten Arbeit des unermüdlichen Groninger Professors sind Memoiren von La Huguerye. In diesem Buche, dessen Mittheilungen freilich mit der größten Borsicht anzunehmen sind (vgl. z. B. Bezold's Besprechung im 42. Bande dieser Zeitschrift), sindet sich sehr viel des Neuen und Interessanten über den ritterlichen Bruder Wilhelm's von Oranien. Zum ersten Male trat dessen Wirken, in einer zeitgenössischen Darstellung wenigstens, in den Vordergrund. Kein Wunder, daß Blok es unternahm, auf Grund dieser Memoiren eine neue Stizzirung dieses Lebens und Wirkens zu versuchen; umsoweniger, da er selber eine

beträchtliche Rahl von Briefen und Aften, welche dieselben beleuchteten, aufgefunden und in seiner Correspondentie van en betreffende Lodewyk van Nassau herausgegeben hatte. Jedoch es scheint, als sei die ritterliche, lebensfrohe und doch augleich tief religiose Perfonlichkeit des Grafen eine solche gewesen, welche gleich bei Jedem den gleichen Eindruck hervorrief. Wenigstens habe ich nicht finden können, daß entweder die Darftellung la Suguerne's ober die neu herausgegebenen Briefe und Aften, wenn sie zwar die schon längst bekannten Büge schärfer hervortreten laffen, ctmas am Gesammteindruck seines Bildes ändern. Ludwig bleibt nach wie vor ber Ritter des Brotestantismus, ein Mann von großer friegerischer und nicht geringer politischer Begabung, deffen Verluft bem Bruder gewiß unersetlich mar, ber aber weder zum Feldherrn noch zum Parteiführer geschaffen war, dabei ein aufrichtiger, edler Charafter, welcher, sowohl im höfischen und ritterlichen Leben als im Rampfe fich reiner erhielt, als die meisten feiner Beit- und Standesgenoffen. Und ebenso wenig scheint mir weber sein Wirken an ber Spike des Abelsbundnisses des Jahres 1565/66 und nachher als eines der Häupter der niederländischen Auswanderung, noch sein Auftreten in Frankreich und seine Theilnahme am Sugenottenkriege in ein anderes Licht gestellt zu fein, wenn auch unser Wiffen über jene Episoben seines Lebens bedeutend vermehrt ift. Auch über jenen berühmten Rug des Jahres 1574, als er dem Bruder in Holland ein Beer qu= zuführen versuchte und in der Schlacht auf der Mooferhaide den Tod fand, habe ich nichts gefunden, mas die Besammtauffassung andert. So scheint es mir überfluffig, hier mehr über Blot's Darftellung zu fagen, welche, schon die Ausstattung des Büchleins zeugt dafür, auf einen weiteren Leserfreis berechnet ift. B. meinte, jest, ba fo vieles neues Material beisammen war, ben Gebildeten auf's neue die ganze Berfonlichteit vorführen zu muffen. Und gewiß ift dicfes kein nut= loses Unternehmen. Namentlich in Holland scheint es heute wünschens= werth, durch Monographien, welche auch für andere als Fachmänner brauchbar find, bas geschichtliche Wiffen zu beleben und zu verbreiten, auch wenn, wie hier, die Darstellung in den Hauptzügen die alte bleibt. P. L. M.

De hertog van Brunswyk. Eene bydrage tot de geschiedenis van Nederland gedurende de jaren 1750—1784. Door **D. Nyhoff.** Haag, Nyhoff. 1889.

Nicht jedem Deutschen wird es vielleicht gleich einleuchten, von welchem Sprossen des alten Welfenstammes in der vorliegenden Arbeit die Rede ist. Denn Herzog Ludwig Ernst von Braunschweig, ein älterer Bruder des Siegers von Crefeld und Minden, hat fast sein ganzes Leben außerhalb Deutschlands zugebracht. Noch in jungen Jahren in österreichischen Dienst getreten, hatte er den Türkenkrieg der Jahre 1738 und 1739 mitgemacht und war dann seinem Bruder Anton Ulrich nach Rugland gefolgt, als berfelbe neben feiner Frau die Regentschaft für den kleinen Sohn Iwan IV. zu führen versuchte, und war an Biron's Stelle zum Herzog von Kurland erwählt. In bes Bruders Sturz verwickelt, entrann er mit genauer Not einer lang= jährigen haft und konnte froh sein, wieder in die österreichische Armee einzutreten, in welcher er im Erbfolgetriege tapfer mitfampfte und zum Feldzeugmeister emporftieg, mährend ihm die Gunft Maria Theresia's die Bürde eines Reichsfeldmarschalls verschaffte. General hatte er in den belgischen Feldzügen gedient und mar ba= durch mit den niederländischen Generalen und Behörden in Berüh= Rach geschlossenem Frieden ließ der Statthalter rung gekommen. Bring Wilhelm IV. von Dranien in Wien durch den bekannten Grafen Bentind von Rhoon bitten, ihm einen militärischen Ablatus unter den protestantischen deutschen Fürsten, welche in der öster= reichischen Armee dienten, zu empfehlen, und die Kaiferin lenkte die Wahl auf ihn, als einen ebenso erprobten Militair als gut öfterreichisch Gefinnten. Er durfte dazu seine Reichsseldmarschalls-So tam er 1750, als Feldmarschall bloß bem würde behalten. Statthalter, dem General-Capitan der Union unterstellt, nach Holland. Als der Brinz bald nachher starb, blieb er der Brinzessin Gouver= nante, Anna von England, zur Seite, welche nicht allein die Bormundschaft ihres kleinen Sohnes, Wilhelm V., führte, sondern auch dessen Bertretung in dessen sämtlichen Amtern und Burden. engen Anschluß an ben Rathspenfionar Stenn wußte er allmählich faktisch die oberste Leitung, nicht allein der militärischen, sondern auch der politischen Beschäfte, namentlich ber auswärtigen Beziehungen zu erwerben, und als Prinzessin Anna im Anfang des Jahres 1759 gestorben war, wurde ihm nicht allein die Stellvertretung des Generalcapitains, sondern auch das Amt eines dirigirenden Vormundes des Bringen von den Generalstaaten angetragen. Es gelang ihm, einen folden Einfluß auf seinen Bögling zu erwerben, daß berfelbe, als er volliährig geworden mar, nichts eiligeres zu thun hatte, als sich seines fortwährenden Beistandes zu versichern durch die sog. Acte van Consulentie des Jahres 1766. Bis jum Jahre 1781 wußte er sich in dieser Stellung aufrecht zu halten. Erft als die Theilnahme ber Republik am amerikanischen Kriege bas bisherige Regierungssyftem über ben Haufen warf, ward diefelbe fo erschüttert, daß er sich vom Hofe entfernen und drei Jahre später, von Holland und einigen anderen Provinzen als ein staatsgefährlicher Meusch benunzirt, seine fämtlichen Amter und Würden niederlegen und das Land verlaffen mußte. Das Land athmete förmlich auf, als er fort war. Nicht allein hatte ihn die patriotische Breffe seit ben letten Jahren mit ben scheußlichsten und unglaublichsten Berleumdungen überschüttet, auch die Drangisten maßen ihm die Hauptschuld bei, daß die Dinge so gekommen waren. Die demokratischen Patrioten nannten ihn den schwärzesten Berräther. Die axistofratischen Regenten der französischen Bartei stimmten ihnen bei, und die Sochftgestellte am oranischen Sofe, die Gemahlin bes Statthalters, die preußische Prinzessin Wilhelmine, welche von jest an die Führung der oranischen Bartei in die Sand nahm, ftand nicht an, zu behaupten, er habe gefliffentlich, um den eigenen Ginfluß unerschüttert zu bewahren, den Brinzen so schlecht erzogen, daß er in keiner Beise befähigt war, auch nur den geringsten Theil seiner Regentenpflichten zu erfüllen, ein Urtheil, bas ihr von Hogendorp und allen jungeren Orangisten glaubig nachgesprochen wurde. nicht weniger wurde ihm nachgesagt, er habe die Republik durch die Art und Beise, wie er die Neutralität im siebenjährigen Kriege zu erhalten meinte, der allgemeinen Berachtung Preis gegeben, die Armee und Marine absichtlich vernachlässigt, die Interessen des Staats fortwährend an Österreich und England verraten und verfauft, nament= lich in dem Streit mit Joseph II. Bulett, sagte man, habe er, so lange er einigen Ginfluß übte, sich ftets beftrebt, alle, die sich ihm nicht unbedingt anvertrauten, durch die schändlichsten Intriguen aus Amt und Burde zu treiben oder menigstens allen Ginflusses zu berauben. Er sei also Schuld, meinten die Bringeffin und ihre Anhänger, wenn die Partei des Prinzen unterlag und infolge davon die Republik vernichtet wurde.

Und diese Beschuldigungen, denen der Herzog nur eine ziemlich wirkungslos verhallende Apologie, durch Schlözer versaßt, gegenüberschiftenische Zeitschift R. F. Bb. XXX.

1

ftellte, haben in ber Nachwelt Glauben gefunden. Auch bie neueren niederländischen Sistoriter, wie Groen ban Brinfterer und Foriffen und felbst Brill find berfelben nicht entgegengetreten, wenn fie fie auch nicht mehr so vollständig als erwiesen annehmen. Es ift nament= lich gegen diese Anschuldigungen, daß der Bf. der vorliegenden Arbeit Stellung nimmt. Dieselbe beruht auf Forschungen in den braunschweigischen, preukischen und nieberländischen Archiven, namentlich den Papieren des Herzogs selbst und kommt zum Schluß, diese Beschuldigungen seien nicht nur vollständig grundlos und falsch, sondern ber Herzog sei vollständig verkannt worden und nicht allein ein Mann von außerordentlichen Fähigkeiten, sondern auch ein Muster von Redlichkeit gewesen. Das Buch enthält auch nicht, wie man bem Titel nach meinen follte, eine Darftellung von bes Herzogs Thätigkeit in ben Nieberlanden, sondern eine Reihe von Untersuchungen über eine Anzahl Begebenheiten aus derfelben, namentlich folche, welche zu jenen Beschuldigungen Beranlassung gegeben haben, oder beffer, welche von den Gegnern des Herzogs als Angriffsmittel verwendet worden sind. Und allerdings ift es Herrn Ryhoff gelungen, die Un= haltbarkeit jener Beschuldigungen barzuthun, allein er hat verfäumt, auf jene grobe Unterlassungssünde hinzuweisen, welche allein schon genügt, bes Herzogs Wirken zu verurtheilen. In den 25 Rahren. während welcher dieser wirklich die höchste Stelle im Staate ein= nahm, hat er nichts gethan, um einem einzigen ber schreienben Rehler bes bestehenden Sustems entgegenzutreten, er bat nur gestrebt. sich auf dem einmal gewonnenen Standpunkt zu behaupten, und sich bazu mit allen verbunden, welche fich erboten, ihm barin behülflich ju fein, ohne zu fragen, in wie weit bies bem Staat, ober wenigftens bem Bringen, seinem Schütling, nütlich sein konnte. Herr N. sich burch bas Studium von des Herzogs Bapieren dermaßen auf dessen Standpunkt verseten lassen, fich so in benselben hineinaelebt, daß er sowohl die auswärtigen wie die inneren An= gelegenheiten nur mit bes Herzogs Augen wahrnimmt. Namentlich die Bersonen sieht er nicht anders als der Herzog, und er scheint sich babei nicht bewußt zu sein, wie er bann und wann in Widerspruch mit sich selber geräth. Namentlich hat er sich so ein Urtheil über Friedrich den Großen ausgebildet, das, um ein gelindes Wort zu gebrauchen, auffallend ift. Und bei einer folchen Befangenheit bes Urtheils kann man sich erklären, daß er durchaus nicht geneigt ift, zu untersuchen, in wie weit es bem Bergog möglich gewesen sein tann,

eine andere Politik als die des einfachen Aufrechthaltens des status quo zu befolgen, und es nimmt kein Wunder, daß man bei ihm nichts von dem anschwellenden Sturm vernimmt, dessen erste Stöße seinen Helden trasen. Und ebenso wenig scheint der Bf. einzusehen, wie der Herzog durch seine Politik allmählich die Gunst und das Vertrauen aller leitenden Personen und aller Parteien verlor, und wie keine Hand sich rührte, um ihn zu halten. Im Gegentheil, er scheint seinen Fall bloß persönlichen Intriguen zuzuschreiben.

Es thut Ref. leid, dies hervorheben zu müssen, das Buch bietet sonst viel Interessantes und die urfundlichen Beilagen, welche fast ein Drittel des Buches aussüllen, liefern manche charakteristische Actenstücke. So wie es ist, ist es immerhin ein keineswegs zu versachtender Beitrag zu der noch immer zu wenig gekannten, wenn auch wenig anziehenden Geschichte der Niederlande im 18. Jahrhundert. P. L. M.

Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland sedert 1849. Door W. J. van Welderen Rengers. Eerste gedeelte. Haag, Nijhoff. 1889.

Die politische Geschichte bes niederländischen Königreichs bis zum Jahre 1848 ist von de Bosch Kemper in seinen etwas wunderlich zu= sammengestellten Büchern Geschiedenis van Nederland tot 1830 und Geschiedenis van Nederland na 1830 bearbeitet. In dem zweiten, bei weitem ausführlichsten Werke nimmt schon die parlamentarische Beschichte einen, man möchte fast sagen, unverhaltnismäßig großen Raum ein. Als aber im Jahre 1848 die revidirte Verjassung den Schwerpunkt des Staats in die Bolksvertretung verlegte, da wurde wirklich die parlamentarische Geschichte, wenn nicht die ganze, bann doch ein großes Bruchstück ber Geschichte bes Staates, ja des Landes. Redoch hatte bis jett niemand versucht, die neuere Staatsgeschichte ober auch nur bieses Bruchstück berselben zum Gegenstand einer historischen Darstellung zu machen. Erst jett, da freilich durch die Berfassungsrevision eine Beriode jener Geschichte abgeschlossen ift, hat ein an den parlementarischen Kämpfen der letten Jahre vielfach Be= theiligter, der Baron van Welderen Rengers, es unternommen, die Geschichte der Kämpfe im Parlament während jener Periode zu ichreiben und jo vorläufig den am meisten bekannten und Interesse erregenden Theil der Geschichte jener Veriode zu bearbeiten. Freilich zu einer Bearbeitung ber Gesammtgeschichte berselben fehlt es

noch vielfach an Material und Klarheit sowie an Freiheit des Blicks und des Urtheils. Allerdings will ich durchaus nicht den Werth der eben bei Oge in Schiedam zu erscheinen anfangenden Geschiedenis van Nederland in onzen tijd von Herrn de Brunne heruntersepen, allein es sind nur erst wenige Lieferungen erschienen, und ein Urtheil über diefe Arbeit läßt sich sonach durchaus nicht feststellen. Jedenfalls verdient das Unternehmen unser Lob; wenn auch jeder bahnbrechende Berfuch auf diesem Felde nothwendig an vielen Mängeln leiden muß, es ist immerhin nothwendig, daß berfelbe geschieht, will man nicht, wie das leider in Holland der Fall ift, von zusammenfaffenden Darstellungen ganzer Geschichtsverioden absehen. Wie berjenige, welcher sein Wiffen nicht durch Monographien und sonstiges Ginzelftudium erganzen will ober tann, eine irgendwie genügende Renntnis ber neueren nieberländischen Geschichte sich erwerben kann, ist wirklich bis jest ein Räthsel. Denn de Bosch Kemper bietet durchaus keinen Überblick des Ganzen. Hoffentlich werden wir nachher im Stande sein, auf oben genannte Arbeit als eine Ausnahme aufmerksam zu machen.

So lange sind wir schon zufrieden, im vorliegenden ersten Abschnitt des Buchs von Herrn van W. R. eine unparteiische, klare Darsstellung jener wichtigen politischen Begebenheiten zu besitzen, welche das erste Dezennium der niederländischen Geschichte unter der Bersfassung des Jahres 1848 auszeichnen. Der Bf. hält sich dabei streng in den selbst gezogenen Schranken. Weder die Zeitungen noch die sonstige politische Literatur scheinen dabei eine Rolle zu spielen desstimmt. Bloß Kammerverhandlungen und deren Beilagen mit wenigen persönlichen Erinnerungen scheinen den Stoff zu bilden, aus welchem der Bf. schöpft, und es ist nicht an uns, die Richtigkeit seiner Methode hier zu beurtheilen. Wir wollen hier bloß noch angeben, was das Buch enthält, soweit es erschienen ist.

Ohne bei ber Entstehung ber Verfassung des Jahres 1848 sich aufzuhalten, fängt dasselbe mit der Eröffnung der ersten Versammlung der Generalstaaten unter jener Verfassung im Februar des Jahres 1849 an. Wir bedauern dies umsomehr, da de Bosch Kemper's Darstellung im Sommer des Jahres 1848 schließt und auch de Bruyne erst mit dem Regierungsanfang des Königs Wilhelm III. im Jahre 1849 ansfängt; wir vermissen also immer eine vollständige Geschichte jener friedlichen, aber darum nicht weniger tief in das Leben des Staates und des Bolkes eingreisenden Umwälzung. Herr v. W. R. handelt also gleich

von den Rämpfen, welche das gemäßigt liberale Ministerium Donker, Curtius de Kempenaer noch in bemselben Jahre 1849 stürzten und das erste Ministerium Thorbecke an's Ruder brachten. Wenn auch beim Bf. eine gewisse Antipathie gegen die schrosse Persönlichkeit des berühmten Führers der Liberalen durchblickt, so wird er doch dessen schöpferischer Thätigkeit gerecht. Weniger gelungen scheint die Darstellung der sog. April-Bewegung, ber Erhebung bes burch die von der römischen Kurie ohne Rudfproche mit ber Regierung eingeführte Sierarchie verletten Brotestantismus, welche ben Umschwung bes Jahres 1853 und ben Fall des Ministeriums veranlaßte. Freilich, diese Bewegung war eine ent= schieben außerparlamentarische, sie fällt einigermaßen hinter die vom Bf. gezogene Scheidelinie. Wie dann während der Herrschaft des konser= bativen Führers von Hall die liberalen Brinzipien bennoch Boden gewannen und die neuen Zeiten sich in den politischen Kämpfen abspiegelten und wie sich die heute seit annähernd zwei Jahrzehnten ben politischen Auftand beherrschende Frage, ob die konfessionslose Staatsschule Regel ober Ausnahme sein sollte, schon bamals in ben Bordergrund brängte und burch bie talentvolle Führung Groen van Brinfterer's die sog. antirevolutionäre calvinistische Bartei sich zu einer politischen und parlamentarischen Macht entwickelte, wird in bem folgenden Rapitel bargethan. Die Darstellung schließt mit bem baburch veranlakten, freilich eben zum Sieg ber Liberglen führenden Rampf bes Jahres 1857, als ein neues Schulgeset, burch einen antirevolutionären Minister eingebracht, weit entfernt davon, den Kampf beizulegen, denselben eher verschärfte. So bietet, wenn auch den Stoff keineswegs erschöpfend, bieser erste Abschnitt so viel, daß wir die Hoffnung gern aussprechen, es werde dem Bf. gestattet sein, die Arbeit zu Ende zu führen. Wir werden bann auf eine sehr brauchbare Beschichte bes wichtigsten Theiles bes politischen Lebens im niederlandischen Staat hinweisen konnen. P. L. M.

Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanden in den Maleischen Archipel. Uitgegeven en toegelicht door P. A. Tiele. I. II. Haag, Nyhoff. 1889/90.

A. u. b. L.: De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. Verzameling van onuitgeven stukken uit het oud-koloniaal archief. Tweede reeks. Buitenbezittingen.

Als er im Jahre 1862 sein großes Urkundenwerk anfing, beabsichtigte de Jonge, die Geschichte sämmtlicher niederländischen Besitzungen im Oftindischen Archivel zu behandeln. Balb sah er sich jedoch durch die Unmasse des Stoffs gezwungen, sich auf Rava zu beschränken, und vom Jahre 1610 an fehlen in seiner Sammlung die Atten. die sich auf die anderen Inseln beziehen. Glücklicherweise hatte sich ber als Bibliothekar rühmlichst bekannte B. A. Tiele mit Borliebe ber Geschichte ber Entdeckungen zugewandt und namentlich die Seefahrten und Eroberungen der Portugiesen studirt, was ihn bald auf das Gebiet ber ersten holländischen Unternehmungen führte und allmählich auch auf bas der Rämpfe um den Besitz der vielumstrittenen Inseln. Mit seiner bekannten Gründlichkeit und Sorgfalt, die leider vielleicht auch dem raschen Fortgang seiner Arbeit entgegenstand, hat er denn auch die Geschichte der Erwerbung und Erhaltung der niederländischen Herrschaft über jene Inseln unter den ersten Generalgouverneuren Both, Repns, Reael, Coen, Carpentier, Specx und van Diemen, in ber nämlichen Beife wie be Jonge bargeftellt, mit einleitenden, die Geschichte erzählenden Kapiteln und vollständig abgedruckten Urkunden, so daß wir bis zum Jahre 1640 die Grundlegung der niederländischen Macht in Indien in einer urtundlichen Geschichtsdarftellung studiren können. Leider ift ber hochverdiente Bf. feinen langjährigen Leiden erlegen, bevor er den 2. Band fertiggestellt hatte. Giner der Archivare des Reichsarchivs. Herr Heeres, hat aber die Fortschung der Arbeit übernommen und uns so die Resultate von T.'s Fleiß gerettet. Hoffen wir, daß er die gewiß äußerst anstrengende Arbeit, welche man erft bann murbigen tann, wenn man bie Beschaffenheit bes Stoffes kennt, auch weiter fortsetzen wird. Die Geschichte des niederländischen Kolonialreichs von seiner Gründung bis zum Jahre 1811 liegt im Saag vollständig aufgespeichert, und die Archivalien werden von den Archivbehörden mit der äußersten Sorgfalt geordnet und verzeichnet; doch der Bestand des über weit auseinanderliegende Inseln und Ruften fich erftredenden Reichs (auch die vorderindische Rufte und Ceylon, Formosa und bas Rap ber guten hoffnung gehören bazu) mit den eigenthümlichen Verwaltungsformen erschweren die Bearbeitung außerordentlich. Nicht allen, auch de Jonge nicht, ist es gelungen, dabei so wenig Fehler zu machen, als der T.'schen Arbeit P. L. M. anhaften.

De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief. Deel VIII—X. Uitgegeven en bewerkt door M. L. van Deventer. Haag, Nyhoff. 1853—1888.

A. u. b. X: De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indie. XI—XIII.

Ref. hat eine Versäumnis gut zu machen. Seitdem in Band 36 Dieser Zeitschrift ber 7. und 8. Band bes großen be Jonge'schen Urfundenwerkes angezeigt worden ift, wurde über dasselbe hier geschwiegen. Und doch war es ruftig fortgeschritten. De Jonge selbst hatte noch zwei weitere Bande erscheinen laffen, in welchen er die Beschichte ber niederländischen Herrschaft in Java bis 1763 barlegte. Der greuliche Chinesenmord bes Jahres 1740 mar wohl die wichtigste Begebenheit, welche darin behandelt wurde. Bevor er seine Arbeit weiter= führen konnte, starb er leider im rüftigsten Mannesalter, und es hielt schwer, ihn zu erseten. Glücklicherweise fand sich in Herrn van Deventer, bem Herausgeber ber Gedenkstukken van Oldenbarnevelt, ein sowohl in der Behandlung von Archivalien wie in den Kolonial= angelegenheiten bewanderter Erfatmann, dem es auch gelungen ift, die Arbeit bis zum beabsichtigten Endpunkt, "ber Eroberung Javas burch die Engländer im Jahre 1811", in drei Bänden fortzuseten. Den theilweise äußerst interessanten Aktenstücken sind von ihm in der nämlichen Beise, wie von de Jonge, turggefaßte geschichtliche Dar= ftellungen der Begebenheiten beigegeben, die zusammen eine Geschichte bes letten Zeitraums der Kompagnie=Herrschaft und der nach der Auflösung dieses gewaltigen, doch zuletzt einem unaufhaltsamen Berfall entgegeneilenden Handelskörpers in Fava eingerichteten Regierung bilden. Wenn de Jonge namentlich von der Ausbreitung und Befestigung ber nieberländischen Herrschaft zu reben hatte, ift bagegen die Darstellung, wie man dieselbe in jenen Jahren zu wahren bestrebt mar, die Aufgabe van D.'s. Der lette Band befafit sich namentlich mit der Bermaltung des Generals Daendels. der mit eiserner Strenge und schrankenloser Willfür dem infolge ber Mißregierung der Kompagnie eingetretenen Berfall vergeb= lich vorzubeugen suchte und badurch vielfach der Einführung einer auf ganz anderen Brincipien beruhenden Berwaltung vorarbeitete, welche bann von den Engländern begonnen, später, wenn auch erft allmählich, von der niederländischen Regierung fortgesett worden ift. Es ist kein heiteres Bild, das uns hier und in den beiden vorigen Bänden vorgeführt wird. Im Gegentheil, wenn die Geschichte best Unterganges der Oftindischen Kompagnie und der holländischen Herrschaft in Java nicht so belehrend wäre, möchte man diese Bände gerne unbearbeitet wünschen. Doch sie sind, wenn auch nur einen Neinen Bruchtheil des im Haager Reichsarchiv aufgespeicherten Stoffes enthaltend, eine wahre Fundgrube für Jeden, der lernen will, wie man ein Kolonialreich zum Untergange verdammt. P. L. M.

Université de Liége. Société d'histoire et de géographie. Bulletin. Liége, Imprimerie liégeoise. 1890.

Der historisch-geographische Studentenverein an der Lütticher Universität hat im vorliegenden Jahresbericht einige Aufsätze veröffentlicht, welche theilweise von Ehren= oder korrespondirenden Mit= aliebern herrühren. So hat Baul Frederica einen im Berein gehaltenen Vortrag über die in Belgien brennende und schwer lösliche Sprachfrage veröffentlicht, in welchem er namentlich auf Lüttich hin= weift, in beffen Gebiet bis zur frangofischen Ginverleibung völlige Bleichberechtigung ber frangofischen und nieberlandischen Sprachen bestand, während bereits seit den Anfängen der burgundischen Herr= schaft in den übrigen südlichen Niederlanden das Französische von der Regierung und den regierenden Klassen bevorzugt wurde. Er meint, man muffe jest, ba es bringend Roth thue, ben Streit zu schlichten, mit Lüttich den Aufang machen und daselbst jene Gleichberechtigung herstellen, um so allmählich in den überwiegend vlämischen wie in den überwiegend wallonischen Ländern ein dem Zustand entsprechendes Sprachverhältnis einzuführen. Der Auffat ift, was man in Belgien oft vermift, sehr makvoll gehalten.

Eben gegen Frédéricq's Anschauungen über diesen Punkt scheint ein Artikel von H. Boddaert gerichtet, der, an der Hand eines von Delepierre in dessen Précis analytique des documents que renkerme le dépot des archives de la Flandre occidentale veröffentlichten Briefes Karl's des Kühnen an die Regierung der sog. "Freiheit von Flandern" (die kleinen Städte und das Plattland nördlich von Brügge) aus dem Jahre 1470, die Berechtigung jener centralisirenden burguns dischen Politik vertheidigt und nachzuweisen sich bemüht, wie diese Politik einem politischen Ideal, der Begründung eines Gesammtstaats entsprach und wie dieses Ideal den Forderungen der Stände gegenüber eigentlich ein Fortschritt war. Es ist nicht oft, daß man der burguns dischen Politik in den Niederlanden so kräftig das Wort reden hört.

1

Während diese zwei Aussäte sich mit Streitfragen besassen, versössentlicht Herr Abel Lefrancq in einer Notice sur la nation d'Allemagne à l'université de Paris au XV. siècle als Beilage ein Rechnungsregister des Jahres 1471/72 jener Natio Almanie nach einer Handschrift der Pariser Nationalbibliothet, in welcher Reuchlin als Johannes de Pforthen unter den Licentiaten erscheint, und aus welcher auch sonst nicht wenige interessante Notizen über die wissenscher dasstlichen Dinge am Ausgang des Mittelalters hervorgehoben werden können. Wehr braucht Ref. wohl nicht zu sagen, um, auch ohne sämmtliche Artikel zu nennen, darzuthun, wie dieser Jahresbericht von dem regen Treiben zeugt, das an den belgischen Universitäten wenigstens auf historischem Gebiet seit einiger Zeit herrscht. Als ein Beweis dazu verdient es ohne Zweisel auch in weiteren Kreisen nicht allein Erwähnung, sondern Anersennung.

The constitutional documents of the Puritan Revolution 1628 to 1660 selected and edited by S. R. Gardiner. Oxford, Clarendon Press. 1889.

Bon den in der vorliegenden Sammlung enthaltenen 95 Dokumenten, die mit der Petition of Right beginnen und mit der Proflamation von Breda enden, sind bisher fünf ungedruckt gewesen. Was junachst diese letteren betrifft, so ift Dr. 24 S. 94 ff. ber Entwurf eines 1641 im Oberhause nur bis zur zweiten Lefung gelangten Besetz über Kirchenresorm: er entspricht ben Anschauungen ber gemäßigten Partei, die zwar Abstellung ber im Kirchenregiment ein= geriffenen Migbrauche, feineswegs aber eine gangliche Beranberung berselben verlangte und namentlich an der Epistopal-Verfassung fest= bielt. Bon weit größerer Bebeutung ift bas zweite ber ungedruckten Stüde, Nr. 60, S. 226 f., das den Archives des Affaires étrangères in Baris entstammt. Es ist der Entwurf einer Antwort des damals - Nanuar 1647 - in Holmby House verweilenden Könias auf bie Borichläge bes Parlaments. der von den Führern der presbyterianischen Mehrheit des Unterhauses festgestellt und burch Bermittelung bes frangösischen Gesandten Belliebre an die Königin und burch diese bann an König Karl I. gefandt werden sollte. Es ent= balt die Bedingungen, unter benen bas presbyterianisch gefinnte Barlament, welches sich in seiner Machtstellung durch die independen= tiftische Armee bedroht fühlte, ju einem Ausgleich mit bem Ronige bereit mar: Genehmigung bes presbyterianischen Kirchenregiments für brei Jahre, sowie Überlassung ber oberften militärischen Gewalt an bas Parlament für zehn Sahre; zum Zweck weiterer Berhandlungen follte bann bem Könige die freie Ruckfehr nach London gestattet werben. Obwohl ber König auf biese Bedingungen ein= zugehen bereit war, so tam boch ber Ausgleich nicht zustande, ba die Macht vom Parlamente auf das Hecr überging. Seine lette Zuflucht nahm ber Rönig zu ben ichottischen Bresbyterianern, mit beren Sulfe er seine königliche Stellung wieder ju gewinnen hoffte. Auf die Berhandlungen mit den Schotten beziehen sich die beiben bisher ungebruckten Stude 66 und 67, bie ben am 26. Dezember 1647 amischen bem Rönige und ben Schotten abgeschlossenen geheimen Bertrag enthalten, auf Grund beffen die letteren gegen Genehmigung bes Covenants und des presbyterialen Kirchenregiments junachft die Entlassung ber englischen Armee zu forbern versprachen, und wenn biese verweigert murbe, sich bereit erklärten, mit Baffengewalt die Wiebereinsetzung bes Königs und bie Berufung eines freien Barlaments zu bewirken. Das lette unpublizirte Stud ist nach einem im Besite des Lord Brage befindlichen Manustript im Anhang abgedruckt: es ist der von dem Barlamente Cromwell's aufgestellte Entwurf einer Berfassung der Republik, der an die Stelle des von dem Protektor Ende 1653 veröffentlichten Instrument of Government treten sollte. In der Ginleitung S. LX ff. gibt Gardiner eine übersichtliche Busammenstellung der Sauptdifferenzpunkte der beiden Berfaffungsentwürfe; aus berselben erkennt man, daß der parlamentarische Entwurf im Gegensat zu bem bes Protektors besonders Stärkung ber Macht des Barlaments sowie Beschränkung der von Cromwell in einem für feine Beit recht weitgehenden Umfang gewährten Glaubensfreiheit zu erreichen suchte; bei der sich ergebenden starken Meinungsverschiedenheit zwischen bem Parlament und dem Protettor ift erklärlich, daß eine Bereinbarung über die Berfaffung nicht zu Stande fam.

Aber auch abgesehen von der Veröffentlichung von bisher unpublizirten urkundlichen Quellen für die Geschichte der puritanischen Revolution, ist der Werth der G.'schen Publikation ein außerordentlich großer. Sie entspricht einem dringenden Bedürfnis; denn Werke wie Aushworth's und Scobell's Collections, die Journals of the House of Lords and of the House of Commons u. a., auf die man bisher angewiesen war, sind weder in jeder öffentlichen Bibliothek zu sinden, noch sind sie bequem zu benutzen. Gine wie große Erleichterung erwächst nun einem jeben, ber sich mit ber Beschichte ber großen Revolution beschäftigt, baraus, daß er die wichtigften Aftenftude für die Verfassungsgeschichte dieser Evoche hier in einem hand= lichen Bande in mustergultiger Beise ebirt vereinigt findet. Erhöht wird der Werth der Publikation durch die Einleitung, welche G. den Urfunden vorausgeschickt hat. In derselben wird alles zum Berftandnis der einzelnen Dokumente Nothwendige mitgetheilt; gleich= zeitig wird die Stellung und Bedeutung, die jedes derfelben in der konftitutionellen Entwickelungsgeschichte einnimmt, dargelegt. Natur= gemäß wird dadurch die Einleitung zu einer überfichtlichen Dar= stellung bes inneren Gangs ber puritanischen Revolution selbst. In der ruhigen leidenschaftslosen, allen Parteien gerecht werdenden Beise, die jedem Leser ber History of England und des Great Civil War bekannt ift und die einen so wohlthuenden Begensatz gegen andere Darftellungen der englischen Revolutionsgeschichte bildet, werden die leitenden Gesichtspunkte für die Beurtheilung der Epoche von 1628 bis 1660 bargelegt. Als Ziel der englischen Revolution erscheint G., in erster Linie, die Beschränkung ber königlichen Macht, wie sie die Tudors in thatsächlich so gut wie unumschränkter Weise auß= geübt hatten. Dieses Ziel war nach dem Bf. im wesentlichen durch die von dem Langen Parlament bis Ende August 1641 durchgesetzten konstitutionellen Magregeln erreicht; nur auf die Festhaltung des damals erreichten Rechtszustandes war das Unterhaus bedacht, als es 1647 aus Furcht vor den Independenten einen Ausgleich mit dem Könige erstrebte, und bei der Restauration Karl's II. wurden nur die bis Ende August 1641 zustande gekommenen Parlamentsakte als gesetzlice Grundlage anerkannt. Wenn tropbem die schließlich ergebnislosen, auf die Erreichung viel weitgehender Biele gerichteten Beftrebungen bes Parlaments und vor allem der ganze Bürgerkrieg G. doch nicht als ein großer Frrthum erscheinen, so erklärt sich bies aus seiner Anschauung von dem Charakter Karl's I.: das unausrottbare, durch das Berhalten des Königs nur zu sehr gerechtfertigte Mißtrauen gegen diesen mußte nothwendig zur Erstrebung stärkerer Schutzmaß= regeln gegen die Wiederkehr der früheren Buftande und schließlich zu dem Verlangen nach der Beseitigung des Königs führen. Nach= dem aber diese erreicht war, mußten alle die mannigfachen Bersuche, die englische Berfassung in ihrem Besen umzugestalten, ohne dauern= ben Erfolg bleiben; sie erscheinen dem Bf. als interessante akademische Studien, die manches aus der fpäteren Berfassungsentwickelung Englands und der Bereinigten Staaten anticipiren, die aber für die Anschauungen der Zeitgenossen im wesentlichen fremd und unannehms bar bleiben mußten.

Im einzelnen ist aus diefer für das Berftändnis der Gesamtauffassung des Geschichtsschreibers ber puritanischen Revolution so ungemein wichtigen Einleitung hervorzuheben, daß S. XXIII mit aller Bestimmtheit die Ansicht vertreten wird, daß durch die Petition of Right bem Könige bas Recht ber Bollerhebung namentlich ber Erhebung von Tonnage and Poundage nicht genommen war; es wird dies namentlich zu erweisen gesucht burch eine Bergleichung bes Wortlautes ber Tonnage and Poundage Act von 1641 (S. 88) mit dem der Petition of R. (vgl. auch History of Engl. 6, 326 ff.). Cbenfo fteht B., wie er bies auch an mehreren Stellen feines großen Geschichtswerkes (vgl. z. B. Hist. of E. 7, 318 ff. und Civil War 2, 71 f.) gethan hat, nicht an, es offen auszusprechen, daß in vielen Bunkten der religiose Standpunkt Rarl's und selbst Laud's ein höherer, weil vernunftgemäßerer und duldsamerer war als derjenige feiner Begner, die den engherzigen und grundsäglich unduldfamen Dogmatismus der Bresbyterianer vertraten (val. bes. S. XXV ff.). S. Herrlich.

Lord Strafford. By H. D. Traill. London, Macmillan and Co. 1889.

Es ift eine bemerkenswerthe Erscheinung, daß auch in England, bem klassischen Lande des parlamentarischen Regimes, der unbedingte Glaube an die Bortrefflichkeit bieser Staatsform bei den gebildeten Mittelflaffen teineswegs mehr fo fest fteht, als dies früher der Fall war. Einen charafteriftischen Beweiß hiefür bilbet bas vorliegende Buch: ber Bf. dieser zu der populären Sammlung English men of action gehörenden Strafford = Biographie spricht mehrfach Ansichten aus, die zu dem orthodoren Parlamentarismus im ichroffften Begenfas ftehen, fo wenn er S. 41 fagt, daß die Nation als Banges weit einfichtsvoller und ehrenhafter fein könne, als bas Barlament, und S. 204 ff., wo er die Behauptung, der Sieg des populären Princips in den Rämpfen bes 17. Jahrhunderts fei für England fegensreich gemefen, für durchaus unbewiesen und unbeweisbar erklärt, und offen seinen Zweifel an der Dlöglichkeit, mit dem Princip der Majoritätsregierung auf die Dauer auszukommen, ausspricht. Diese im vollen Biderfpruch zu ber in England sich vollziehenden Demokratisirung bes

Staatswesens stehende Unterströmung der öffentlichen Meinung macht sich naturgemäß bei der historischen Beurtheilung der großen Um= wälzung des 17. Sahrhunderts und vor allem bei dem Urtheil über den hervorragenoften Bertreter bes Principes des perfonlichen König= thums, Strafford, geltend. Macaulan, überzeugt von der absoluten Bortrefflichkeit des parlamentarischen Systems, bekämpft den großen Absolutisten fast wie einen persönlichen Gegner; mit der vielfach bei ihm hervortretenden Unfähigkeit, einem gegnerischen Standpunkt gerecht zu werden, malt er Strafford in den schwärzesten Farben; für ihn ift er nur der erkaufte Renegat, der ruchlose Diener eines tyranni= fchen Fürften; felbst seine unleugbar geistige Begabung erscheint nur als erschwerender Umftand (vgl. besonders den Essay über Hallam's Constitutional History und das 1. Rapitel der History of Engl.). Im wohlthuenden Gegensatz zu diesem Urtheil Macaulan's steht das bes bedeutenbsten neueren Geschichtschreibers ber Evoche ber großen Umwälzung, Garbiner's: obwohl ebenfalls ein überzeugter Anhänger ber parlamentarischen Regierungsform, weiß er doch in ganz anderer Beile bem größten Gegnet biefes Syftems gerecht zu werben: er bezweifelt burchaus nicht die Reinheit ber Motive Strafford's, er erkennt an, daß sein Ziel das Blück des Bolkes gewesen ift, daß er als ein Bertreter der Herrschaft ber Intelligenz dem modernen Geifte näher steht als seine Gegner (vgl. History of Engl., besonders 7, 134 ff.; 8, 30 f. 214 ff. u. 9, 370 f.). Während aber Garbiner trot aller Sympathie für Strafford doch die feste Überzeugung auß= spricht, daß sein Sturz für die Entwickelung des englischen Bolkes ein Glück gewesen ist, so erkennt, wie schon oben angebeutet, Traill dies durchaus nicht an. Noch mehr als mit dem Charakter sympa= thifirt er mit ber politischen Richtung seines Belben. Beit entfernt, in ihm, wie Macaulan will, einen Bertreter eines schändlichen und willfürlichen Despotismus zu sehen, erklärt er als bas politische Ibeal, das Strafford vorschwebte, eine Regierung, die mit dem größten Mage von Beisheit die für das Bohl des Bolfes beften Biele zu erreichen strebt, und sieht uneigennützige Licbe für Ordnung und gute Regierung als die Haupttriebfeder für feine politische Thätigkeit an (vgl. befonders S. 100). "Er war ber festen Überzeugung", heißt es S. 59, "daß die einzige Möglichkeit, die Sicherheit und das Wohl Englands, ja vielleicht eines jeden Staates, zu begründen, in der Stärfung des sichtbaren Oberhauptes der Staatsgewalt läge und daß es zu diesem Zwede nothwendig sei, jeden Widerstand zu brechen,

ber von Seite ber Unterthanen, sei es von Ginzelnen ober von Rörverschaften, der Ausübung der angestammten Rechte der königlichen Bewalt entgegengesetzt werde." Mit dieser, den Principien des aufgeklärten Absolutismus bes 18. Jahrhunderts nahestehenden Denkweise scheint nun Strafford's Verhalten bor 1628 im unlösbaren Biderspruche zu stehen; benn bis zum Juli 1628, wo er von Karl I. zum Peer erhoben wurde, war er der politische Führer des Unterhauses gewesen und hatte unter ben Gegnern Budingham's, bie bem Könige die Bewilligung der Petition of Right abnöthigten, in erster Linie geftanden. Schon zu feiner eigenen Beit hat man baber Strafford einen politischen Apostaten, einen Verräther der Brincipien, die er früher selbst vertreten hatte, genannt. T. kommt nach eingehender Brüfung aller fich barbietenden Möglichkeiten, den scheinbaren Parteiwechsel Strafford's zu erklären, zu der Ansicht, Strafford sei niemals im Bergen ein Anhänger der Barlamentspartei gewesen, sondern seine verfängliche oppositionelle Haltung habe nur den Ameck gehabt, Buckingham zu zeigen, daß es gerathener wäre, ihn zum Freunde als zum Feinde zu haben (vgl. S. 32-47). Obwohl T. zeigt, daß auch nach ben heutigen politischen Sitten mancher fünftige Minister feine politische Laufbahn bamit beginne, daß er sich durch Opposition ber herrschenden Partei so unangenehm als möglich mache, um da= burch die Aufnahme in die Regierung zu erzwingen, und daß man baher auch vom Standpunkt der heutigen volitischen Moral nicht berechtigt sei, ben Stab über dieses Berjahren Strafford's zu brechen, fo glaube ich bennoch nicht, daß biefer Erklärungsversuch Billigung verdient. Die gerade, offene, alle fleinen Mittel und Intriguen verschmähende Denkungsart Strafford's läßt ebenso wenig, wie ber burch bas berühmte Thorough bezeichnete Charafter seiner Politik, es ju, daß man seinem politischen Berhalten zu irgend einer Beit ein, mag man vom Standpunkt ber politischen Moral barüber benten, wie man will, doch jedenfalls felbstfüchtiges und kleinliches Motiv unterschiebt. Auch der Inhalt und der Ton der Reden Strafford's aus ber Zeit vor seinem Übertritt schließen für mich eine Annahme aus, die in seinem damaligen politischen Berhalten im Grunde nur ein berechnetes Spiel erkennen will. Ich schließe mich vielmehr burchaus Gardiner an: nach ihm besteht fein innerer Gegensat zwischen ben politischen Anschauungen, die Strafford vor und nach 1628 vertreten hat; sein Ziel war von Anfang an ein festes, gut monarchisches Regiment, bis zur Bewilligung ber Petition of Right sah er in den

burch diese abgestellten Mißbräuchen und in der Person Buckingham's das Haupthindernis eines solchen; nach deren Beseitigung (Gardiner, Hist. of Engl. 6, 336 Anm. zeigt, daß Strafford erst über ein Jahr nach Buckingham's Ermordung Privy Councillor wurde) sah er in den Bestrebungen des Unterhauses, seitdem dies durch die Berweigezung der Tonnagez und Poundagezull seine Besugnisse überschritten hatte, das Haupthemmnis für eine gute Regierung, das schließlich zur vollständigen Anarchie sühren müsse: ebenso wie er vorher die Mißsbräuche der königlichen Regierung bekämpst hatte, glaubte er nunmehr dieselbe gegen die Übergriffe ihrer Gegner vertheidigen zu müssen, und zwar beides, um einen und denselben politischen Endzweck zu erreichen (vgl. Gardiner a. a. D. 6, 235 sf. 335 sf.; 7, 26 f.).

Sehr günstig ist, im wesentlichen in Übereinstimmung mit Gar= biner, das Urtheil des Bf. über Strafford's irische Statthalterschaft (vgl. die allgemeine Übersicht im 11. Kapitel). In Bezug auf die Anklage Strafford's durch das Lange Barlament ist T. von der vollständigen Unhaltbarkeit derselben überzeugt, und er weist den nament= lich von Macaulay in dem Effan über Hallam's Verfassungsgeschichte gemachten Versuch, die Verurtheilung Strafford's wegen Hochverraths als nach den Gesehen Englands gerechtfertigt barzustellen, mit meiner Ansicht nach völlig unwiderlegbaren Gründen zurud (vgl. S. 187 ff.). Der beste Beweiß für die juristische Unmöglichkeit der Berurtheilung Strafford's scheint ja schon darin zu liegen, daß das Unterhaus selbst das impeachment fallen ließ und, um sein Ziel, die Vernichtung des gefährlichen Gegners, zu erreichen, zur bill of attainder, d. h. aum legalisirten Gewaltakt, schritt. Die einzige Möglichkeit, die Hin= richtung zu rechtfertigen, liegt für T. barin, daß man in ihr einen Aft der friegerischen Nothwehr in dem zwischen König und Barlament thatsächlich bereits ausgebrochenen Kriege sieht: the attainder was legitimate enough as an act of war. What makes it offensive to me at any rate is the hypocritical pretence of legality under cover of which it was done (p. 189). Herrlich.

Oliver Cromwell. Bon Frit Sönig. III. (Bierter Theil.) 1650 bis 1658. Berlin, F. Ludhardt. 1889.

Mit diesem Bande ist die Cromwell-Biographie Hönig's abgesschlossen. Nach der ausführlichen Besprechung, welche Kes. den früher erschienenen Abschnitten hat zu Theil werden lassen (H. B. 60, 186 ff.; 63, 482 ff.) erscheint ein näheres Eingehen nicht nothwendig. Wie in

ben früheren Abschnitten, so wird auch in dem vorliegenden die Darftellung ber Feldzüge Cromwell's am meiften Beifall finden. Besonders die Schilberung der beiben letten von Cromwell perjonlich geleiteten Feldzüge, ber von 1650 und 1651, die in ben Schlachten von Dunbar und Worcester ihren Abschluß finden, gibt dem Bf. reichlich Belegenheit, sein militärisches Biffen und feine Fähigkeit, friegerische Aftionen flar und übersichtlich barzustellen, zu entfalten. Wirksam unterstützt wird er dabei durch drei recht übersichtlich gezeichnete Blane. Db übrigens ber Bf. in Bezug auf die strategische Lage Cromwell's vor der Schlacht bei Dunbar gegenüber Broich und Reinhold Pauli im Rechte ift, wenn er die Strategie feines Helben gegen Tabel vertheidigt (S. 57 ff.), erscheint doch zweifelhaft: jedenfalls mar die Lage bes englischen Seeres am Morgen bes 2. September, wie dies namentlich auch aus Cromwell's Brief an Haselrig hervorgeht, eine sehr bebenkliche, wenn auch nicht völlig verzweifelte; nur der Fehler seines Gegners Leslie, ber die sichere Stellung auf den Lammermuir-Hills verließ, hat Cromwell daraus befreit 1). Auch der Seefrieg gegen Holland und Spanien findet eine recht übersichtliche Darftellung; besonders die großen Berdienste bes Admiral Blake und die durch diesen bewirkte Veränderung im Charafter bes Seekampfes werden eingehend gewürdigt. Bon geringerer Bebeutung ift die Darstellung ber eigentlichen Regierungsthätigkeit Cromwell's bis zu seinem Tobe 1658. Für die Auflösung bes Langen Parlaments (S. 186 ff.), welche im wesentlichen nach ber auf Whitelock beruhenden Darstellung Carlyle's erzählt wird, kann jett auf den Auffat Michael's (H. 3. 63, 56 ff.) hingewiesen werden, durch welchen die bisherigen Darftellungen mehrfach berichtigt werden. In der Schlußbetrachtung nennt der Bf. Cromwell S. 373 einen Bertreter des aufgeklarten Despotismus; bennoch bezeichnet er S. 379 als sein politisches Ideal ein konstitutionelles Königthum im modernen Sinne. Trot des offenbaren Widerspruches lieat beiden Auffassungen meiner Ansicht nach etwas Richtiges zu Grunde; bie Lösung des Widerspruchs liegt vielleicht in der von Harrison (vgl. mein Referat S. 3. 63, 489 f.) in seiner Cromwell-Biographie

<sup>1)</sup> Aus welchem Grunde nennt übrigens der Bf. den südöstlich von Dunbar gelegenen, von den Schotten besetzten Ort im Text und auf seinem Plane "Copperspath"? In anderen Darstellungen und auf den Karten sinde ich nur die Form "Cochuruspath".

S. 175 vertretenen Anschauung, nach der Cromwell eine Regierungsform erstrebte, in der die monarchische Exekutivgewalt durchaus unabhängig ist von dem ihr koordinirten, auf Gesetzebung und Besteuerung beschränkten Parlament.

Anzuerkennen ist, daß der Ton der Darstellung im ganzen ein weit ruhigerer und sachlicherer geworden ist; auch der Ausbruck hält sich im allgemeinen frei von dem Streben nach gesuchten, grotesken und sprachwidrigen Redewendungen, auf welches bei den Besprechungen der früheren Theile hingewiesen werden mußte. S. Herrlich.

Lord Clive. By Colonel Sir Charles Wilson. London, Macmillan, and Co. 1890.

A. u. d. E.: English Men of Action.

Ein populäres Lebensbilb bes Felbherrn und Staatsmannes, ben die Engländer als den Begründer ihres indischen Reiches preisen, geschickt zusammengestellt aus bem bekannten Material, das vor nun= mehr 50 Jahren den berühmten Effan Macaulan's veranlaßte. Das Militärische ist besonders ausführlich erzählt, ohne daß das Feld= herrngenie des verwegenen rudsichtslosen Haudegens überschätzt wäre. Das Prädikat eines Meisters der Kriegskunft wird ihm ausdrücklich abgesprochen. "Clive's Laufbahn in Indien zerfällt in drei Berioden. Bährend der ersten, in der vollen Frische seiner Jugend, war seine Chrenhaftigkeit außer Frage. Erfüllt von einem edlen Feuer für den Ruhm seines Baterlandes, für das Wohl der Kompagnie und die Erniedrigung Frankreichs, magte er alles, und ben Sieg an feine Fahnen kettend, rettete er die britischen Ansiedelungen vor dem Untergang. In der zweiten Periode bemühte er sich für die Interessen ber Kompagnie, ohne die seinigen zu vernachlässigen, und während er England ein Reich gab, beflecte er seinen Ruf durch eine Handlung unentschuldbarer Berrätherei. Bahrend ber britten, in seiner mannlichen Reife, gab er sich redliche Mühe, Migbräuche abzustellen, und leiftete durch Befestigung des Reiches, das er gewonnen, seinem Baterlande unschätzbare Dienste." Man sieht, das Gesammturtheil ift so ziemlich dasselbe wie bei Macaulan, nur daß der Bf. die Theorie einer doppelten Moral — eine gegen Engländer und eine andere gegen Barbaren — verschmäht, mit der Macaulay den Berrath an Suraja Dowlah halb und halb zu entschuldigen geneigt ift.

Captain Cook. By Walter Besant. London, Macmillan and Co. 1890.

Diese zu der Sammlung > English men of action« gehörige Biographie gibt ein populär gehaltenes, recht lesbar geschriebenes Lebensbild bes auch in Deutschland, namentlich bei ber Jugend wohlbefannten "größten englischen Seefahrers". Den Mittelpunkt bilden naturgemäß die drei für die Geschichte der Erdfunde evochemachenden Weltumseglungen; aus der Darftellung der in Deutschland wenigstens so gut wie unbefannten bor ben Beltreisen liegenden Beit sei hervorgehoben, daß Coot im mahren Sinne des Wortes ein selfmade man gewesen ist. Als Sohn eines armen Tagelöhners geboren, entflieht er als 13 jähriger Junge seinem Lehrherrn, um zur See zu geben, nachdem er, wie die Fama nachher behauptete, einen Schilling aus der Ladenkasse entwendet hatte. Im harten Dienst auf einem Rohlenschiff erwirbt er praktische Seemannstunft; 1755 tritt er, um bem Prefigang zu entgehen, freiwillig als Matrofe in ben Dienst der Flotte; durch eisernen Fleiß erlangt er einen Grad wissenschaftlicher Ausbildung, besonders in der Astronomie und Mathematik, wie er selbst unter ben Offizieren ber englischen Marine damals äußerft felten war. Durch diese Verbindung praktischer Seemannskunft und wissenschaftlicher Tüchtigkeit zieht er die Blide seiner Borgesetten auf sich: bald nach Beendigung bes großen Seefrieges wird ihm die fartographische Aufnahme der Insel Reufundland übertragen, eine Aufgabe, die er so gut loft, daß er im Jahre 1768 ben Oberbefehl für bie gur Beobachtung des Benus-Durchgangs ausgesandte Expedition in den bamals noch fast unbekannten Stillen Dzean erhält. Mit biejer Fahrt beginnen seine großen Entdeckungsreisen; die Geschichte berselben wird überfichtlich nach ben allgemein zugänglichen Quellen erzählt; für bie zweite Reise wird auch die Darftellung Georg Forster's, der mit feinem Bater Reinhold Forfter Coot auf feiner Fahrt begleitete, ausgiebig benutt. Charakteristisch für bie in Bezug auf beutsche Dinge noch immer in England herrschende Unwissenheit ift es, daß der Bf. S. 92 gelegentlich ber Rudtehr ber beiben Forster's in ihre Beimat, fagt, er miffe nicht, "was in Deutschland aus ihnen geworben fei", während doch das Schicfal, wenigstens des jungeren Forster, bes späteren Mainzer Klubbisten, interessant genug ift, um einem Biographen Coot's nicht unbefannt zu bleiben. Für die dritte Belt= reise konnte ber Bf. auch das noch unpublizirte Tagebuch George Gilbert's, ber als Midshipman die Reise an Bord ber "Discovery"

mitgemacht hat, benutzen. Es ergibt sich baraus, daß Cook von dem Borwurf des Jähzorus und grausamer Härte gegen die Eingeborenen der Südsee-Inseln nicht freizusprechen ist; auch für die Entstehung des blutigen Konsliktes mit den Einwohnern Hawaiis, in dessen Verslauf Cook am 14. Februar 1779 getötet wird, fällt danach dem Kapitän die überwiegende Schuld zu.

Havelock. By Archibald Forbes. London, Macmillan and Co. 1890.

a. u. d. T.: English Men of Action.

Unter den britischen Beerführern, denen England die Rieber= werfung des furchtbaren indischen Aufstandes von 1857 zu verdanken hat, ist kaum einer so bekannt und dem englischen Bolke so durchaus sympathisch als Generalmajor Sir Henry Havelock, der Held von Cawnpore und Lucknow. Die von ihm errungenen Erfolge haben zuerst das erschütterte Vertrauen in den Fortbestand der englischen Herrschaft wieder hergestellt, und der Umstand, daß eben, als Regie= rung und Bevölkerung sich wetteifernd bemühten, den plöklich be= rühmt gewordenen Offizier burch alle möglichen Ehren für langjährige Burucksetzung zu entschädigen, die Nachricht von Havelock's Tode eintraf, mußte seiner Gestalt ein gewisses tragisches Interesse verleihen. Nachdem schon im Jahre 1860 Marshman, ber Schwager Havelock's, ein ausführliches Lebensbild des letteren geliefert hatte 1), bessen Hauptwerth wohl auf den zahlreichen Driginalbriefen Havelock's beruht, hat Archibald Forbes, der bekannte Kriegskorrespondent der Daily=News, die vorliegende weit fürzere, populär gehaltene Bio= graphie erscheinen lassen. Natürlich beruht sie zum großen Theil auf Marshman's Wert, fie hat aber biesem gegenüber tropbem An= spruch auf selbständige Bedeutung. Bor allem ist R.' Standpunkt ein weit unbefangenerer als ber Marshman's, ber in seinem Helben nicht bloß den nahen Verwandten, sondern auch den religiösen Gefinnungs= und Settengenoffen verehrt und bemgemäß bei ber Beurtheilung felbst rein militärischer Magregeln die Kritik gang zurücktreten läßt. Bu einer solchen war F. durch reiche militärische Ersahrung und gute Kenntnis des indischen Kriegsschauplates wohl



<sup>1)</sup> Memoirs of Major-General Sir H. Havelock. By John Clark Marshman. London 1860.

berusen: so steht er nicht an, S. 204 ff. den durch furchtbare Berluste erkauften birekten Marsch zum Thore ber Residentschaft von Lucknow entschieden zu tadeln. Auch hat F. die seit 1860 erschienene sehr ausgebehnte militärische Literatur über die Rämpfe bes Jahres 1857 wohl verwerthet, vielfach hat er auch die Mittheilungen von Augenzeugen benuten können. Tropbem F. gegen die Schwächen Havelod's nicht blind ift, fteht er boch im ganzen ihm sympathisch gegenüber; er macht sich bie Worte eines Zeitgenossen (in Blachvood's Magazine bei Marshman S. 446) zu eigen: "baß, so lange als die Erinnerung an große Thaten, an hohen Muth, an unwandelbare Pflichttreue von seinen Landsleuten hochgehalten werden wird, Havelod's einsames Grab als eine ber heiligsten unter den zahllosen Stätten gelten wird, wo Englands treue Soldaten ruben". breitesten Raum nimmt naturgemäß die Erzählung des Feldzugs ein, ber zur Wiedereroberung Camppore's, bes Schauplages ber entsetlichen auf Bejehl Nena Sahib's erfolgten Megelei, und zum Entfat ber in in der Residentschaft von Lucknow schwer bedrängten englischen Garnison führte. Kaum jemals haben Solbaten Größeres geleistet als die nie mehr als 1500 Europäer zählende "eiserne Brigade", an beren Spite Savelod, ber nach 42 jähriger Dienstzeit zum erften Mal ein felbständiges Commando führte, in fünf Wochen in neun Schlachten und größeren Gefechten fiegte. Mit einem Schlage mar ber bis dahin so gut wie unbekannt gebliebene Offizier auf ben Gipfel ber Popularität angelangt, wobon er felbst aber kaum Runde erhalten konnte; benn unmittelbar, nachdem Sir Collin Campbell bie britische Besatzung glücklich aus Lucknow herausgezogen hatte, erlag Havelock am 24. November 1857 der Ruhr. Er ftarb mit der freudigen Zuversicht des gläubigen Christen, und seine letten Worte an seinen Waffengefährten Outram waren: I have for forty years so ruled my life that when death came I might face it without Pflichttreue und tiefe, sein ganzes inneres Leben erfüllende religiöse Überzeugung waren die Leitsterne seines Lebens. Gerade in letter Beziehung erinnert er an die frommen Kriegshelben ber puritanischen Revolutionsepoche: schon in jungen Jahren tritt er zur Sette ber Baptiften über und halt mit ben Solbaten seines Regiments Erbauungsstunden ab, und als seine Kameraden über "havelod's Beilige" fpotten, erklärt ber Regimentscommanbeur, er muniche, baß alle Solbaten zu biefen gehörten, benn nie fanbe er einen ber Beiligen auf der Liste der Bestraften. Ganz an Cromwell's Schreibweise gemahnt es, wenn Havelod nach dem Siege von Futtehpore (12. Juli 1857) in einem Tagesbesehl den Sieg vor allem zuschreibt: to the blessing of Almighty God on a most righteous cause.

S. Herrlich.

Louis VI. le Gros. Annales de sa vie et de son règne (1081—1137) avec une introduction historique par Achille Luchaire. Paris, Alphonse Picard. 1890.

Der Bf. ist wohl augenblicklich der fleißigste Forscher auf dem Bebiete ber älteren Capetingerzeit. Nachdem er in einem grund= legenden Werke eine Übersicht über die monarchischen Institutionen ber erften Capetinger gegeben und dann neuerdings die Urkunden Ludwigs VII. ausführlich behandelt hatte, liegt nun eine Arbeit über Ludwig VI. vor, welche eigentlich zum ersten Male eine lückenlose Sammlung des Materials für die Regierung dieses ersten bedeutenden Herrichers aus dem Capetingerstamm liefert. Freilich keine Darstellung, sondern nur Regesten nebst einer sachlich disponirten Gin= leitung, nach ber jest bei ben frangofischen Forschern beliebten, aber taum nachahmenswerthen Manier. Es scheint, als wenn in ben letten Jahrzehnten die Art der mittelalterlichen Historiographie in Frankreich sich umgekehrt entwickelt hat, wie in Deutschland. Hier leate man einst vor allem Werth auf die fritische Sammlung bes Materials und konnte in der Vernachlässigung der Darstellung so weit geben, daß man in den Regesten icon die Geschichtschreibung erblickte; bem gegenüber durften fich die Frangofen mit Recht einer in Form und Sprache vollendeten Ginkleidung ihrer Arbeiten rühmen. In neuerer Zeit dagegen, wo man bei uns immer ernster die Wahr= heit des Ranke'schen Wortes einsieht, daß die Historie zugleich Kunft und Wissenschaft ist, mehren sich in Frankreich die Werke, welche der erzählenden Darftellung entbehren zu können vermeinen und, ftatt ihrer, Zusammenstellungen theils in annalistischer Form, theils nach fachlichen Befichtspunkten bieten. Je mehr tüchtige methobische Forscher auf dem Gebiete des Mittelalters man heute in Frantreich findet, desto weniger Historiker, welche die Resultate der Monographieen darftellend verarbeiten. Auch Luchaire's Buch dient Nicht als ob man gegen die Nüglichkeit dafür zum Beispiel. ber Annalen, welche ben Haupttheil bilben, etwas einwenden könnte; hier finden wir in 638 Nummern, von denen 83 bisher Unedirtes gaben, alle Nachrichten über bas Leben Ludwig' VI. sowie

die Regesten seiner Diplome, mit Angabe der Drucke und kurzen Anmerkungen versehen. Aber die "historische Einsührung", welche 200 Seiten umsaßt, erregt Bedenken, zumal sie sür ähnliche Arbeiten typisch ist. Da erhalten wir in einzelnen Abschnitten hintereinander Besprechungen der Minister Ludwig's VI., seines Verhältnisses zu der kleinen Feudalität, zu den großen Basallen, zum Papsithum und Kaiserthum, zum Klerus, zu den Kommunen u. s. s.; alles sehr vers dienstliche Zusammenstellungen, die aber immer wieder zu der Frage reizen, warum der Bs. diese Form gewählt hat und nicht die synschrösische, welche doch einzig und allein für die historische Erkenntnis zweckmäßig und fruchtbar ist. Wie alle jene Verhältnisse sich durchstringen, wie innere und äußere, kirchliche und weltliche Politik in einander greift, kann nimmermehr anders als in zeitlich fortschreitens der Darstellung zur Anschauung kommen.

Traicté de l'Oeconomie Politique dedié en 1615 au roy et à la reyne mere du roy. Par Anteyne de Montchrétien avec introduction et notes par Th. Funck Brentano. Paris, E. Plon, Nourrit et Cie. 1889.

Montchretien der Vergeffenheit ober der Migachtung zu entreißen, find in ben fechziger Sahren zwei nicht fehr erfolgreiche Berfuche gemacht (von Joli 1865 und Duval 1869). Dehr mochte es Di.'s Andenken nüten, daß S. Bigeonneau in feiner Geschichte bes frangösischen Sandels 1889 (2, 2, 3) sein ötonomisches Wert würdigt und durch eine vergleichende Hinweisung auf die cahiers von 1615 zeigt, wie weit D. feinem Zeitalter voraus war. Jest hat Fund-Brentano in einem starten Bande von über 370 Seiten das umfangreiche Wert M.'s nen herausgegeben und ihm eine inhaltsreiche Einleitung von 117 Seiten vorausgeschickt. In bieser handelt er über M.'s Leben und Schriften, besonders über die vorliegende Schrift. Um nun M.'s Eigenthümlichkeiten, insbefondere die feltsame Bereiniauna von Unterwürfigkeit und Freimuth, beffer verständlich zu machen, gibt er eine Übersicht über die wirthschaftliche Entwickelung Frankreichs, führt dieselbe allerdings weiter fort, als für das Berständnis M.'s unbedingt erforderlich gewesen wäre. Dies wird man indes um fo lieber verzeihen, als die ganze Auffassung Fund-Brentano's febr interessant ift. Geht boch durch das Ganze die Anficht, daß die politische Entwidelung eines Bolkes durch die wirthschaftliche bedingt if: De l'état économique dérive l'état social, et celui-ci dicte les faits et les événements de l'histoire. Diese Grundanschauung war auch schon diejenige M.'s. Fund-Brentano hat nur einen Att der Gerechtigkeit vollzogen, wenn er uns die Schrist eines Mannes wieder zugänglich machte, dessen Art über wirthschaftliche Dinge zu denken, erst im 19. Jahrhundert wieder erreicht ist. Bon seinen Beitgenossen nicht verstanden, wird M. jest verdiente Anerkennung sinden.

M., geboren um 1576 aus nicht vornehmer Familie, früh verwaift, erhielt seine erste Bildung in Caen, schrieb 1596 bis 1601 eine Reihe von beifällig aufgenommenen Dramen, darunter eines: »l'Écossaise« (Maria Stuart). Er gelangt auf eine seltsame Beise zu Bermögen, ba er, von einem Baron Gouville fast tobt geprügelt, 12000 Livres Schadenersat erhält; wegen eines Duells muß er nach England flieben, und biefer Aufenthalt in England ift für ihn ebenso bebeutungsvoll geworden, wie für Lift Nord-Amerika. Begnadigt, vielleicht durch Jakob's I. Berwendung, kehrt er zurück und wird Großindustrieller in Chatillon. Um Ludwig XIII. und seine Mutter ju einer nationalen Birthichaftspolitit ju bewegen, ichreibt er feinen traité économique du trasic, hat bann aber ben Titel in traité d'économie politique geanbert und ift so ber Schöpfer bicfer Biffenschaft und ihres Namens geworden. Sein Buch verfehlte ben zunächft beabsichtigten Zweck. Die Regierung blieb gleichgültig, und hierin mag der Grund zu suchen sein, daß M. sich später den Huge= notten angeschlossen hat. Bei einem Aufftande berfelben in Maine und der Normandie 1621 spielte er eine hervorragende Rolle und fand seinen Tod.

Die Zeit vom Tode Heinrich's IV. bis zur Berufung Richelieu's ist für die wirthschaftliche Geschichte Frankreichs eine traurige. Die ben Engländern und Niederländern gewährten Freiheiten vershinderten das Aufkommen der französischen Industrie. M. verlangte beshalb Schutz der nationalen Arbeit, während er für Rohprodukte den Handel auch mit dem Auslande frei wünschte. Bei M. sind beshalb Schutzoll und Freihandel nicht unvereindare Gegensäße, sondern je nach den Bedürfnissen des Landes will er versahren wissen. Auch sonst urtheilt er richtiger als die Nationalökonomen des 18. Jahrhunderts, z. B. über die Bedeutung des Handelstandes.

Man kann M. als Vorläufer Colbert's ansehen. Sein Bers hängnis war, daß seine Regierung durchaus noch kein Verständnis für seine Ansichten hatte, während er, so klar er die wirthschaftliche Lage seines Vaterlandes erkannte, ebenso sehr über die Persönlichsteiten der damals maßgebenden Politiker und ihre Interessen im Irrthum war. So mußte er untergehen, sein Werk aber die Zeit abwarten, wo man ihm Verständnis entgegenbringen würde. Das ist jett der Fall. Die Geschichtschreiber der Nationalökonomie werden in Zukunft nicht mehr von Boisguillebert und Vauban den Beginn ihrer Wissenschaft datiren, sondern von Montchrétien.

M.'s Werk zerfällt in vier Theile: 1. Des manufactures, 2. Du commerce, 3. De la navigation (Kolonien), 4. Des soins du prince. Er hatte nach dem Geschmack seiner Zeit durch möglichst viele Anführungen aus alten Schriftftellern und der Bibel, sowie durch Schmeicheleien gegen den König und die Königin sein Werk schwer genießbar gemacht. Wir können es nur billigen, wenn Fund-Vrentano diese überstüssigen Dinge weggelassen hat. So ist das Buch nicht nur leicht lesbar, sondern es liest sich in gewisser Beziehung leichter als viele anderen nationalökonomischen Schriften, weil M. nicht so abstrakt schreibt, obgleich er andrerseits es nicht unterläßt, aus der Fülle des Konkreten zu allgemeinen Begriffen auszusteigen. Diese ergeben sich bei ihm so zu sagen von selbst und treffen durchweg das Richtige. So verdient der Herausgeber ohne Frage den Dank der Wissenschaft, der nationalökonomischen zumeist, aber auch der historischen.

G. Kriegsmann.

Les États de Languedoc et l'édit de Béziers (1632). Par P. Gachon. Paris, Hachette et Co. 1887.

Seit einigen Jahren gibt sich in Frankreich eine lebhafte Theilsnahme für alle historischen Arbeiten kund, welche die ständischen Einsrichtungen des Landes vor der großen Revolution betreffen. Carre und Thomas haben Forschungen über die Stände der Bretagne und des mittleren Frankreich, Bougenot, Cadier und Coville über diesenigen von Burgund, Bearn und der Normandie veröffentlicht. Im Anschluß an diese Mittheilungen behandelt der Bf. in einer gründlichen und gelehrten Untersuchung die Stände von Languedoc. Er beantwortet darin die Frage: auß welchen Gründen und zu welcher Zeit haben die Stände von Languedoc, welche in den zwei letzten Dritteln des 17. Jahrhunderts und weiter dis zum Jahre 1790 eine bloße Verswaltungsbehörde mit beschränkten Rechten bilden, ihre vor dieser Zeit besessenden politischen Rechte verloren? Um den Gegensatz zwischen den weitgehenden Besugnissen der Stände in früherer Zeit und dem

bescheidenen Maße administrativer Thätigkeit, bas ihnen Richelieu nach dem Ebitte von Beziers beließ, recht beutlich zu machen, schildert der Bf. in den neun Kapiteln des ersten Theils seiner Abhandlung bie Busammensetzung, die Beziehungen und Brivilegien ber Stände am Anfange bes 17. Jahrhunderts und in der zweiten, etwas weniger umfangreichen Sälfte die Katastrophe von 1632 felbst und die dadurch herbeigeführten Beränderungen. Von den zahlreichen pièces justificatives des Anhangs fesseln besonders 2, 17, 24 und 25, über die Gründe der Empörung Montmorency's (Bericht d'hémery's an Richelieu v. 1. August 1632), die Haltung ber Protestanten in dem Streite und über die spanischen Sulfstruppen. Alle brei Schriftftude stammen aus ben Archives des affaires étrangères, die mit den Archives nationales und der Nationalbibliothet zu Paris, den Archives départementales de l'Hérault, de l'Aude unb de la Lozère, sowie mit dem Archive des Parlaments und der Stadtbibliothet zu Toulouse vornehmlich den Stoff zu der Abhandlung geliefert haben; die Literatur über die Zeit Richelieu's ift ebenfalls in umfassender Beise dazu herangezogen worden. Der 21f. hat seine Arbeit, die von einer vor= trefflichen fritischen Schulung Zeugnis ablegt, seinen Lehrern Lavisse und Vidal gewidmet. Einzelne Kombinationen (wie Note 1 S. 90) bes auch auf genealogischem Gebiete wohlbewanderten Autors sind fehr scharffinnig; durch eingehende Untersuchungen (über die Zusammen= setzung ber Stände S. 11, über die Besteuerung und Steuererhebung S. 124 ff., 155) gelangt er zu neuen und überraschenden Ergebniffen. Andrerseits verliert er sich bisweilen zu sehr in Einzelheiten (Rapitel 2 bes zweiten Buches), und die Thätigkeit Montmorency's mahrend bes Bwiftes zwischen Krone und Standen liegt trop ber von B. aufgefundenen reichhaltigen neuen archivalischen Beiträge stellenweise noch im Dunkeln.

Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la révolution française, publié sous les auspices de la commission des archives diplomatiques au ministère des affaires étrangères 1648—1789. VIII. Russie. Par Alfred Rambaud. Tome I. Des origines jusqu'à 1748. Paris, F. Alcan. 1890. 1)

Der neueste Band dieser wichtigen Aktenpublikation, deren rasches Fortschreiten wir freudig begrüßen, weicht in einem Stücke von den

<sup>1)</sup> Bgl. S. 3. 56, 136; 64, 546; 65, 178.

bisher erschienenen ab. Derfelbe enthält nämlich nicht nur wie die früheren Bande eine allgemeine orientirende Einleitung, sowie die mit Einleitung und Noten versehenen Instruktionen der Bertreter Frankreichs am hofe ber ruffischen herrscher, sondern auch Dittheilungen aus den Korrespondenzen der Gesandten Frankreichs mit ihrem Könige ober mit bem leitenben Minifter ber auswärtigen An-Freilich find biefe Mittheilungen umfänglich fehr gelegenheiten. gering und burchaus nicht geeignet, die Durchsicht ber Aften felbst au ersetzen; allein sie werfen doch manches Streiflicht auf die Beziehungen ber beiben Staaten und erganzen manchmal recht wefent= lich den dürftigen Inhalt der Instruktionen, die insbesondere für die ameite Salfte bes 17. Jahrhunderts fich an Werth mit ben bereits veröffentlichten Beisungen ber französischen Regierung an ihre Bertreter in Ofterreich, Schweden, Bolen u. f. w. nicht vergleichen lassen. Der Grund hievon dürfte, was auch Rambaud in seinen einleitenden Bemerkungen betont, in dem geringen Interesse liegen, bas Frankreich an Rugland und an bessen Politik in diesen Zeiten hatte. R. glaubt für den Zeitraum 1648-1789 fünf Berioden der rusifichfranzösischen Beziehungen unterscheiden zu können. Bis 1654 gibt es gar feine Beziehungen politischer Ratur zwischen beiben Staaten; von 1654—1726 find dieselben von geringer Bedeutung, da die fortwährenden Kämpfe der Franzosen gegen die Sabsburger die ersteren zu steten Bündnissen mit Auflands Gegnern, ben Bolen, Schweben und Türken, nöthigen. Die britte Beriode ist die des offenen Prieges. Das von Frankreich zuruckgewiesene Rugland schließt sich Frankreichs Gegnern, zumal dem Raifer von Deutschland, an. Die vierte Beriobe, welche mit bem Abschluß bes österreichisch=französischen Bertrages im Jahre 1756 beginnt und bis zur Thronbesteigung Ludwig's XVI. reicht, ift durch eine gewisse Gleichgültigkeit in den Beziehungen Frankreichs zu Rußland charakterisirt, da Frankreich die Hülfe der Widersacher Ruflands gegen die habsburgische Macht nicht mehr in Unspruch nimmt, das Intereffe Frankreichs an Ruflands auswärtiger Bolitik baher lediglich durch die orientalische Frage wachgehalten wird. Da aber mit bem Untergange Bolens und mit ber finkenden Bebeutung ber Türkei und Schwedens die Erhebung Breugens gusammenhängt, so ergibt sich für die fünfte Beriode der frangosisch= ruffischen Beziehungen bas Bestreben Ludwig's XVI., sich ben Ruffen ju nähern, um ihre Sulfe jur Aufrechterhaltung bes europäischen Gleichgewichtes gegen Breufen, Ofterreich, England zu erlangen. Die

Publikation R.'s wird zwei Bände umfassen; der erste uns dorliegende enthält die Instruktion der Vertreter Frankreichs am Hose des Baren 1748, der zweite, der vermuthlich der interessantere sein wird, soll die weiteren Instruktionen dis zum Ausbruch der französischen Revolution bringen. Ganz neu sind die Mittheilungen R.'s über die Sendung Vernardoni's, recte Abbé Langlois und über das Mecklenburger Projekt vom Jahre 1734, sowie über die Mission la Chétardie's und über seine Ausweisung aus Rußland, wobei R. sich auch auf die »Perlustrations« des Moskauer Archivs stügen konnte.

Angenehm berührt hat es Ref. daß R., wie Ref. gleich bei Be= sprechung des erften Bandes dieser Bublitation gewünscht, den Umfang ber von den betreffenden Gesandten erhaltenen Korrespondenz mitgetheilt und mehr als einige seiner Borganger die reiche Literatur ber Deutschen über Rufland verwerthet hat. Die Noten find zahl= reich; an Arrthumern find Ref. nur aufgefallen, daß R. S. 60 Anm. bie Sendung de Lumbre's an den brandenburgischen Hof 1651 statt 1655, den Abichluß des Bertrages von St. Germain en Lape, 171 Anm., 2. Sept. 1679, ftatt 29. Juni 1679 fest. Daß bie Belagerung Biens durch die Türken ben Raiser zum Abschlusse bes Regensburger Baffenftillstandes veranlaßt habe, S. 19, ift nicht gut möglich. Wien war bereits am 12. Sept. 1683 befreit, der Regensburger Baffenftillftand murbe aber erft 15. Aug. 1684 geschloffen. Bethlen Gabor ift nicht vers 1580, sondern im Jahre 1580 geboren. Megernberg's Iter in Moscoviam ift bereits von Abelung vor langer Zeit mit Einleitung und Noten herausgegeben worden (zu S. 39 Unm.). Barum R. immer Hapsbourg ftatt Habsbourg schreibt, weiß Ref. nicht. A. Pribram.

Das Leben Mirabeau's. Bon Alfred Stern. I. II. Berlin, Siegfried Cronbach. 1889.

Im Jahre 1878 erschienen die ersten beiden Bände von Louis de Loménie's großem Werk "Les Mirabeau". Loménie wollte die ganze Familie der Mirabeaus als die "originellste Personisitation des an Kontrasten so reichen 18. Jahrhunderts" schildern. Die beiden ersten Bände behandeln die Vorsahren des großen Redners, besonders die Eltern und den Onkel, geben demgemäß auch schon vieles über die Jugendgeschichte Mirabeau's. Bd. 3 u. sf. sollten den Helden der Revolution schildern. Leider starb aber Loménie, während die ersten beiden Bände gedruckt wurden. Erst 1889 gab der Sohn Loménie's,

Charles be Loménie, ben 3. Bb. heraus, ber ben ersten beiden Bänden nicht nachsteht. Dieser 3. Band reicht noch nicht ganz bis zum Ausbruch ber Revolution.

Etwa gleichzeitig mit Charles de Loménie veröffentlichte Alfred Stern sein Leben Mirabeau's. Der 1. Band behandelt in 14 Kapiteln Mirabeau vor der Revolution, der 2. Band, gleichfalls in 14 Kapiteln, Mirabeau während der Revolution.

Kap. 1—4 berichtet von Mirabeau's Geschlecht und von den Eltern, besonders dem Bater. Hervorzuheben ist aus diesem Theil, daß die Meinung, die Mirabeaus seien italienischer Abkunst, salsch ist, wie Loménie eingehend nachgewiesen hat. Riquet, nicht Riqueti ist die ältere Form des Namens der Familie. Bichtiger ist die ganz neue Beurtheilung, die der Vater Mirabeau's von Loménie und von Stern ersahren hat. Er erscheint in einem viel besseren Lichte als disher, während die Mutter in ihrer ganzen abschreckenden Gestalt geschildert wird. Auch das Kapitel, welches Mirabeau's Vater als Schriftsteller behandelt (Kap. 3), kommt zu Ergebnissen, die dem Vf. des "Wenschenfreundes" und der "Theorie der Steuer" mehr gerecht werden, als es sonst oft geschehen ist.

Wie die ersten vier Kapitel, jo beruhen auch die folgenden fünf, welche Mirabeau's Jugend, Heirath, häusliche Bedrängniffe, die Haft in Manosque, If, Joux, Dijon, die Entführung Sophien's nach Holland, die Gefangenschaft in Bincennes, die Prozesse in Pontarlier und Aix behandeln, zum Theil auf dem 2. Bande Lomenie's und auf mündlichen ober schriftlichen Mittheilungen bes jungeren Loménie (aus den Mirabeau'schen Familienpapieren); aber schon hier ift die Menge von sonstigen Quellen, welche St. zu erschließen gewußt hat, fehr groß. Insbesondere find die amtlichen Korresponbengen, die auf die Gefangenschaft Mirabeau's Bezug haben und bie St. in den Archives nationales gefunden hat, in dieser Beziehung von Bedeutung. Daneben sind ungezählte Monographien Von Wichtigkeit war ferner für diesen Theil der Biographie der Umstand, daß der Bf. in der Schweiz wohnt und über Mirabeau's Beziehungen zur Schweiz, besonders zu Reuchatel auf Grund der Protokolle des dortigen Staatsraths und anderer Duellen neues Licht verbreiten konnte.

Was eine Biographie Mirabeau's so außerordentlich schwierig macht, ist, abgesehen von dem komplizirten Charakter des Wannes das literarische Chaos, dessen direkter oder indirekter Urheber er geworden ist. Durch dieses Chaos gibt es einen Wegweiser in dem Aussatz von F. Decrue "Les idées politiques de Mirabeau" Revue historique (1883) 21, 257. Notice dibliographique p. 277 ff. Vergleicht man nun St. mit Decrue, so bezeichnet St. einen sehr großen Fortschritt. Als Beispiel weisen wir auf das hin, was wir über die Histoire secrète de la Cour de Berlin ersahren. St. verglich die Kladde der Berliner Depeschen, die er im Archive des Auswärtigen sand, mit der gedruckten Hist. secrète und sah, daß sie in durchaus verstümmelter Form veröffentlicht waren. Die geheimen Berichte Mirabeau's über den Berliner Hof gingen chiffrirt an Talleyrand, der sie dechiffrirte und für Calonne und Ludwig XVI. zustutzte (Kap. 11).

Rap. 10 behandelt Mirabeau in England, Kap. 11 Mirabeau in Deutschland, Kap. 12 u. a. Mirabeau's zweiten Aufenthalt in Deutsch= land (Braunschweig). Aus diesem Theil heben wir Mirabeau's Ber= hältnis zu Mauvillon hervor. Indem St. auf die Entstehungsart ber einzelnen Schriften Mirabeau's eingeht, hat er, wie keiner vorher, gezeigt, in wie weit Mirabeau Plagiator war. Wie er feine "Mit= arbeiter" ausnutte, plünderte, todtschwieg, wie er sich selbst kopirte, ift nie so klargelegt, wie von Stern. Freilich sorgt der Bf. dafür, daß wir darüber gegen die Großartigkeit von Mirabeau's publizistischen Leistungen nicht ungerecht werden. Mirabeau verdankt bei seinem Berk über die preußische Monarchie Mauvillon außerordentlich viel. Bevor es erscheint, läßt er einen Essap Mauvillon's einfach unter seinem Namen erscheinen und schreibt an den Berfasser, er habe die Schrift, um ihr Leser zu verschaffen, unter seiner Firma erscheinen lassen müssen; er tröftet (!) den Autor durch den Hinweis auf den außerordentlichen Erfolg (Rap. 13).

Kap. 14 zeigt uns Mirabeau am Vorabend ber Revolution. Es ist hier höchst interessant, zu sehen, wie wenig Mirabeau noch sich selbst kennt, wie er mit Hülfe der Regierung Abgeordneter zu werden hosst, Abgeordneter — des Abels. Erst als dieser ihn von sich stößt, wird er dahin gedrängt, wohin er seinem ganzen Wesen nach gehört. Ferner verdienen aus diesem Kapitel die Urtheile hersvorgehoben zu werden, die der Vater Mirabeau's über seinen Sohn fällt; wie ihm allmählich doch klar wird, daß der Sohn "eine andere Existenz gewonnen hat, dank dem Jahrhundert, das ihm entgegenstommt". Das Buch über die preußische Monarchie nannte er ein "kapitales Werk", während er früher der Ansicht gewesen war, sein

Sohn könne keine brei Seiten hintereinander selbständig schreiben, sondern nur gestohlene Stude zusammenfliden.

Nimmt schon in ben letten Kapiteln bes ersten Bandes Mirabeau's Berhältnis zu den Finanzfragen und zu den Finanzministern einen ziemlich großen Raum ein, so ist bies im 2. Bande natürlich noch mehr ber Fall. Mirabeau's Berhältnis zu Necker, namentlich aber fein Berhalten in der Affignatenfrage, ist zum ersten Male ganz klar= gelegt. Als die Frage zuerft auffam, ftimmt Mirabean mit Tallenrand barin überein, daß die Güter ber Beiftlichkeit von ber Nation zu reklamiren seien (Okt. 1789); er war aber ein entschiedener Gegner ber Affignaten und des Zwangsturfes und forderte, daß bei Berstellung eines Staatspapiers nicht blog eine verfügbare Sppothet vorhanden sei, sondern auch ein Termin für die Einlösung in baarem Gelde gesetzt werden muffe. Dies war Mirabeau's Ansicht im Berbst 1789 und im Frühling 1790. Um 27. August tritt er bann als begeisterter Lobredner für die Affignaten auf - um Recker zu sturzen. Als dies gelungen, fest er mit Erfolg ben Rampf für die Affignaten fort. Die Schwierigkeit, sein Berhalten mit den entgegengesetten Außerungen vom Jahre 1789 in Einflang zu bringen, überwand er baburch, daß er vor der Nationalversammlung die betreffende Stelle einer Rebe vom 1. Oftober 1789 nur gur Sälfte vorlas. schreibt er dem König und der Königin im tiefsten Bertrauen: "Rann man für den Erfolg der Affignaten eintreten? Ich antworte kühnlich: Nein." Das Motiv, weshalb er bennoch dafür war, war die begrundete Hoffnung, daß jeder Besitzer von Affignaten und Raufer von Kirchengütern ein "geborner" Bertheidiger der Berfaffung fein Außerdem mußte Mirabeau ftets barauf bedacht fein, seine Popularität neu zu befestigen.

Kap. 1—5 bes 2. Bandes behandeln die Zeit von der Eröffnung der Reichsstände dis zum 7. November 1789, jenem Tage, an dem die Bildung eines parlamentarischen Ministeriums scheiterte, und der deshalb mit Recht als der kritische Tag für Mirabeau's weitere Entwickelung angesehen wird. Aus der Fülle der Einzelheiten dieses Theils heben wir Mirabeau's Stellung zur Frage des Ein= oder Zweiskammersussens hervor. Stern's Darstellung könnte hier etwas bestimmter sein. Mirabeau ist als entschiedener Gegner des Zweiskammersussens auszusassen. Was Mirabeau haßt, ist außer dem Despotismus die Aristokratie. Die von St. angeführte Außerung:

"Ich will zwei Kammern, wenn sie nur zwei Sektionen einer einzigen sein sollen, und ich will nur eine, wenn die eine ein Bcto gegen die andere haben foll" gibt St. scheinbar das Recht zu ber Bemerkung: Mirabeau mar kein fanatischer Gegner bes 3meikammer= . systems. Aber die Überrumpelung, durch die Mirabeau der anderen Ansicht zum Siege zu verschaffen suchte, beweift Mirabeau's mahre Überzeugung. Kap. 6 enthält Mirabeau's Verbindung mit dem Grafen von Provence. Außerdem enthält dieses Rapitel eine feine Charafteristik bes Redners Mirabeau, auf die wir deshalb besonders ausmerksam machen, weil der weitverbreitete Jrrthum von der ungeftumen Wildheit des Tribunen dadurch gründlich zerftört wird. Überraschend wirkt auch folgender Sat: "In ber That stand man selbst dann unter bem Banne seiner eigenartigen Persönlichkeit, wenn man wußte oder ahnte, daß ein von ihm abgelesener Bortrag — benn das Lesen bildete bei ihm wie bei den meisten Rednern der Konstituante die Regel — von einem untergeordneten Gehülfen entworfen mar".

Bom 7. bis zum letten Rapitel finden wir Mirabeau im Dienste Mirabeau, durch das Gesetz vom 7. November zur Intrigue verurtheilt, tommt mit jedem Tage in eine schiefere Stellung. So mischt sich, insbesondere in den letten Monaten seines Lebens, ein Motiv in seinen Gebankengang, durch das ein Staatsmann aufhört, diesen Namen zu verdienen. Er wünscht, die Versammlung zu Thorheiten zu verleiten, damit fie ihre Beliebtheit zu Gunften des Königthums einbüßt. So rechtfertigt er La Marck gegen= über sein Berhalten in der Frage der Zivilversassung des Klerus: "Benn die Bersammlung glaubt, daß die Absetzung von zwanzig= tausend Pfarrern teine Wirkung hervorbringen werde, so trägt sie eine seltsame Brille". Dieses "mephistophelische" Motiv, wie St. es nennt, darf uns gleichwohl nicht darüber täuschen, daß Mirabeau eine Reihe von festen Überzeugungen hatte, so daß sein Wort: "Man tann mich kaufen, aber ich verkaufe mich nicht", seine Wahrheit be= hält. —

In Kap. 12 "Mirabeau und die auswärtige Politik" erscheint Mirabeau besonders groß und überlegen. Sein Programm war, vor allem den Frieden zu erhalten. Der Krieg würde den Bankerott uns vermeidlich machen. So einfach dieser Gedanke war, so groß war die Schwierigkeit, bei der Unwissenheit der Mehrzahl der Abgeordneten und ihrer Heißblütigkeit ihn durchzuführen. Es gewährt dabei eine

gewisse Genugthuung, daß in diesem Punkte Mirabeau's Berichte an den König und sein Auftreten in der Öffentlichkeit übereinstimmen.

Auch Kap. 13 bietet viel Interessantes. Zwei Monate vor seinem Tode wird Mirabeau Präsident der Nationalversammlung, und nie ist er Freunden und Feinden größer erschienen als an diesem Plate. Noch einmal genießt er in vollen Zügen die Popularität, um dann mit den Jakobinern zu brechen und zu sterben. "Zu den Talenten Mirabeau's gehörte die Gabe, alles zur rechten Zeit zu thun. Sein Ende ist ein neuer Beweis dafür; man möchte sagen, daß er sich den Augenblick seines Todes gewählt hat".

Diese von St. angesührten Worte eines Journalisten von 1791 becken sich mit dem Urtheil Decrue's, daß Mirabeau "Opportunist" gewesen sei. Gewiß hat keiner mehr dieses Prädikat verdient als Mirabeau. Bei seiner Beurtheilung dürsen wir serner nie vergessen, daß er ein Kind des ancien régime war. St., der ja mit dewundernswürdigem Fleiß und gleicher kritischer Vorsicht im einzelnen vorgegangen ist, hat seinen Helden nicht nachsichtig beurtheilt. Gewiß sind es lauter Thatsachen, die berichtet werden, aber ist auch alles, was ihre Beurtheilung mildern kann, dem Leser mitgetheilt?')

Unter ben 10 am Ende des 1. Bandes mitgetheilten Dokumenten ist besonders Mirabeau's Memoire an Malesherbes interessant, während im 2. Bande ein Stück aus Gorani's Selbstbiographie und K. E. Ölsner's Schilderung der Sitzung des Jakobinerklubs vom 28. Februar 1791 hervorzuheben sind. Als 6. und lette Nummer bringt der Anhang ein Berzeichnis der Reden und Arbeiten Mirabeau's in der Konstituante, die nachweisdar oder höchst wahrscheinlich ganz oder theilweise von andern Autoren herrühren. Sollte sich dereinst jemand sinden, der eine kritische Ausgabe der Werke Mirabeau's unternimmt, so wird ihm das Verzeichnis von Nutzen sein, wie er überhaupt in keinem Werk über Mirabeau nur entsernt so viel kritische Vorarbeit gethan sindet, als in St.'s Viographie Mirabeau's.

St.'s Art der Darftellung ift bis zum Ende feffelnd.

G. Kriegsmann.

Diese Frage ist nach unserer Unsicht zu bejahen. A. b. R.

Mirabeau's Gebanken über die Erneuerung bes französischen Staats= wefens. Bon Georg Gradnauer. Halle, M. Niemeyer. 1889.

A. u. b. T.: Hallesche Abhandlungen zur neueren Geschichte, herausgegeben von G. Dropsen. Heft 23.

Gradnauer hat es befremdlich gefunden, daß die Geschichtschreiber Staatswissenschaft Mirabeau's Verdienste so wenig gewürdigt haben. Er untersucht deshalb, was Mirabeau's Ideen in der Politik waren und inwiesern er über seine Zeit hinausgewachsen ist. Mirabeau's Haupt-verdienste sind nach G. die Widerlegung der Lehre Montesquieu's von den drei zu trennenden Gewalten, die Theorie vom Ministerium als Verbindungsglied zwischen gesetzgebender Versammlung und dem Monarchen und die Vekämpfung des Rousseau'schen Kepublikanismus durch die Idee des nationalen Königthums.

Was G. auf Grund eines sorgfältigen Studiums der Reden und Schriften M.'s im einzelnen zur Begründung dieses Ergebnisses ansührt, ist durchweg richtig. Auch ist es zu billigen, wenn er sich durch gelegentliche Widersprüche bei Mirabeau nicht irre machen läßt. Insebesondere macht Mirabeau's (ziemlich verunglückte) Rede vom 1. Sepetember 1789, betressend das Beto des Königs, in dieser Beziehung Schwierigkeiten. G. gibt als eine Ursache von Mirabeau's schwankender Haltung an, daß er in dieser Rede nicht überall den geradesten Ausedruck seiner Gedanken gefunden habe. In Wahrheit zeigt sie, wie sehr Mirabeau gelegentlich von seinen Mitarbeitern oder seiner Quelle (in diesem Falle von einer Arbeit des Marquis de Caseaux) abhängig war (vgl. Stern 2, 64. 65).

Auf Mirabeau's Ansichten über das Verhältnis von Staat und Kirche geht G. nicht ein, ohne den Grund anzugeben, weshalb er diesen Theil ausschließt. So schwierig die Frage selbst ist, so einsach war Mirabeau's Standpunkt in derselben. Hätte G. den Aussatz Decrue's in der Revue historique 1883, der dasselbe Thema wie G. behandelt, gekannt, würde er vielleicht nicht davor zurückgeschreckt sein, auch diesen Theil von Mirabeau's Gedanken zu behandeln.

Weshalb Mirabeau nichts weiter als eine Kassanbrarolle zu Theik geworden ist, dürfte selten klarer gezeigt sein, als durch G.'s Arbeit (S. 58. 59).

Auch im einzelnen bekundet G. Vorsicht und scharfes Urtheil, so in der Art, wie er über die englische Verfassung spricht. Wenn er historische Beitschrift R. F. Bb. XXX.

ferner gelegentlich nach Boiteau (Etat de la France) über Tocqueville bemerkt, daß berselbe in seinem Bestreben, die französische Bentralisation als ein Erbtheil des ancien régime nachzuweisen, ben Unterschied zwischen den königlichen Neuerungen und denen der Revolutionszeit unterschätze, so ist diese Bemerkung verdienstelich. Ebenso verdient eine Bemerkung G.'s über Lamarck und seine Art, Mirabeau zu beurtheilen (S. 34), Beachtung.

G. Kriegsmann.

Mémoires du duc des Cars, colonel du régiment de Dragons Artois, brigadier de cavalerie, premier maître d'hôtel du roi. Publiés par son neveu le duc des Cars, avec une introduction et des notes par le comte Henri de l'Epinois. I. II. Paris, Plon. 1890.

Der Bf. dieser Memoiren wurde im Jahre 1747 geboren und starb im Jahre 1822. Er schrieb seinen Familiennamen d'Escars, nach der im 17. und 18. Jahrhundert überwiegend angewandten Schreibweise; neuerdings ist die Familie zu der alten und richtigen Form des Cars zurückgekehrt, die ber in Urkunden überlieferten lateinischen Form de Quadris entspricht. Des Cars biente mehrere Jahre in der frangösischen Marine und wurde bann Ravallerieoffizier. Mit dem Grafen v. Artois eng befreundet und mit Hofamtern betraut, verbrachte er einen Theil des Jahres am Hofe, und so war er in manche intime Vorgange eingeweiht. In Begleitung bes Grafen nahm er an der Belagerung von Gibraltar Theil. Im Jahre 1785 kam er auf feinen Reisen zum ersten Male nach Berlin, wo er Friedrich bem Großen vorgestellt wurde. Den Prinzen Heinrich besuchte er wiederholt in Rheinsberg. Nach Ausbruch der Revolution vertrat er Ludwig XVI. in Wien, ohne daß der offiziell beglaubigte Gefandte außer Thätigkeit trat. Später wirkte bes Cars für bie Grafen Artois und Provence an anderen Sofen, besonders am schwedischen. Bo er erzählt, daß er von Schweden nach Wien abgereist sei, um sich dem jungen Kaiser Franz bald nach dessen Thronbesteigung vorzustellen, brechen die Memoiren, von denen ein großer Theil im Jahre 1814 niedergeschrieben sein muß, plöblich ab. Umfangreiche Tagebuch= aufzeichnungen und Brieffammlungen, welche bes Cars liegen hatte und für seine Denkwürdigkeiten benuten wollte, maren, bevor er zur Ausarbeitung kam, theils verloren, theils auch aus Furcht vor den neuen Regierungen vernichtet worden. Go mar er auf fein Gedachtnis angewiesen, und chronologische Daten gibt er nicht oft. Obwohl ein Höstling, hatte er sich viel vom Aristokraten gewahrt, und er hatte offenes Auges zu viel von der Welt gesehen, um die Anfichten bes Grafen Artois, dem er sonst nabe stand, in allen Bunkten zu theilen; so billigte er z. B. die Bewaffnung der Emigranten nicht, noch weniger das Berhalten Calonne's, des Heißsporns dieser Emigration. Seine Urtheile sind unbefangen, zuweilen scharf, nie gehässig, und man folgt ben Schilderungen ber zahlreichen Sofe, die er besucht hat, gern. Es fei erwähnt, daß er Bedenken trägt, den Bergog von Orleans perfonlich eines Ehrgeizes anzuklagen, der nach der Krone strebte; nur bei den Rathaebern des Herzogs möchte er biesen Ehrgeiz suchen. Bur Beit ber Ermordung Guftav's III. von Schweden war des Cars in Stockholm. Auf Andeutungen eines Offiziers hin warnte er einige Tage vorher ben König davor, ohne Schutwachen auszugehen. Guftav antwortete: "Ich weiß, daß jeder Mensch, der nichts für sein Leben fürchtet und mir das meinige nehmen will, es mir nehmen kann, wann er will, trot aller Borfichtsmagregeln, die ich treffen konnte. Sind nicht Sultane in der Mitte ihres Serails erdrosselt worden?" Der Baron v. Klinkowström hat in seinem Werke über "ben Grafen Fersen und ben französischen Hof" die Schuld des Mordes ben Jakobinern in Baris zuschieben wollen. Des Cars sah solche Ber= suche, ben schwedischen Abel zu entlasten, schon kommen und bachte ehrlich und rechtlich genug, um zu schreiben: "Die Jakobiner mochten das Verbrechen billigen, aber der Adelstand allein trägt dafür die Berantwortung". Ed. Schulte.

Madame de Staël. Par Albert Sorel. Paris, Hachette et Cie. 1890.

A. u. d. T.: Les grands écrivains français.

Sorel hat das kürzlich erschienene Werk der Lady Blennerhassett über Frau v. Staël bereits vor sich gehabt, ehe er sein Buch vollsendete. Er ist der Vorgängerin vielleicht nicht in der Analyse der einzelnen Schriften der Frau v. Staël überlegen, aber sicher in der politischen Kenntnis der Zeit, so gewandt auch die Lady sich in die politischen Fragen eingearbeitet hat. Zugleich versügt S. über eine glänzende Rhetorik, die, wenn er auch seiner Vorliebe für Antithesen zusweilen zu sehr nachhängt, doch nicht ohne Wirkung ist. So weiß er z. V. den freundlichen Irrthum beredt zu schildern, in dem Frau v. Staël und ihre Freunde, die "Konstitutionellen", sich nach Ausbruch der Revolution über den Verlauf derselben befanden. "Den Salon, von

bem aus Frau v. Stael die Politik und den Staat zu leiten meinte und der doch nur ein Boudoir war, umspülte die Revolution, isolirte ihn, verschüttete ihn. Es konnte nicht anders sein. Die Krisis, in die man eintrat, war nicht eine Sache des Geiftreichseins, ber Beredtsamkeit und der Rabalen, sondern eine Staatsangelegenheit, die furchtbarfte, die man noch erlebt hatte, und es bedurfte nicht dieser eitlen Pompejus und dieser Ciceros, die Frau v. Staël stets verehrte, sondern dieser Sullas und Cafars, bor benen fie inneren Abscheu hatte . . . Von den beiden Hauptzielen der Revolution, der bürger= lichen Freiheit und der politischen Freiheit, der Reform der Gesellschaft und der Reform des Staates, zog sie nur das zweite an, während die große Wasse der Franzosen nur für das erste Sinn hatte. Sie hielten fich an bas Giligfte und Nöthigfte: bie Abschaffung ber Feudalherrschaft, die Freiheit der Personen, die Freiheit der Güter, die Gleichheit. Sie kümmerten sich wenig darum, diese Rechte durch politische Einrichtungen zu sichern. Frau v. Staël und ihre Freunde ftellten womöglich die Sicherung über das zu Sichernde, die politifche Berfassung über die burgerlichen Gesetze. Sie täuschten sich, indem sie der Gesammtheit der Nation die Wünsche eines aufgeklärten Theiles ber französischen Gesellschaft unterschoben. Der eigentliche Bug ber Revolution entging ihnen, und darum ist diese Partei, so ausgezeichnet fie war, nie bazu gekommen, zu regieren. Sie begriffen nicht, bag Frankreich, sich selbst überlassen, zur Demokratie werden wurde, nach seinen Trieben, nach bem Schwergewicht seiner Bergangenbeit und nach der Erziehung durch seine Könige. Die römische Freiheit der Männer des Konvents, die bürgerliche Freiheit des Konfulats, der Behorfam bes Bolfes gegen ben Wohlfahrtsausschuß, die Bolfsthumlichkeit und die Allmacht Bonaparte's blieben bis zulett biefen edlen und begabten Denkern unerklärlich. Sie folgten ber Entwickelung ihrer reinen Ideen, während um fie herum Frankreich dem Laufe seiner Geschicke folgte." Ansprechend schließt S. seine Charatteristik mit den Worten: "Zwischen zwei große Jahrhunderte gestellt, erscheint Frau v. Staël wie die lette Blüte des ablaufenden, wie die erfte Saat des kommenden Jahrhunderts. Mehr ein Talent, als eine Rünftlerin in der Literatur und in der Geschichte, Hauptzeugin mehr als Theilnehmerin ber Greigniffe ihrer Beit, verdient fie fortzuleben, weil eine der edelsten Epochen der französischen Bolksseele sich in ihr verkörpert." - S. ist nicht eben ein Freund von uns Deutschen, aber er hat sich doch mit der deutschen Literatur unbefangen so weit

vertraut gemacht, als die Beurtheilung des Stakl'schen Buches über Deutschland ersordert. — Ein kleiner Jrrthum sindet sich auf S. 154. S. erzählt von der Reise von Petersburg nach Stockholm, welche Frau v. Stakl im Jahre 1812 unternahm; sie sei über Finnland gereist und habe sich in Riga eingeschifft. Das würde natürlich seine Schwierigkeiten gehabt haben; S. verwechselt Riga mit Abo. Aber so kleine geographische Jrrungen verzeihen wir ja unseren Nachbarn jenseit der Bogesen am ersten. Ed. Schulte.

Mgr. de Salamon. Mémoires inédits de l'internonce à Paris pendant la révolution 1790—1801. Avant-propos, introduction, notes et pièces justificatives par l'abbé Bridier du clergé de Paris. Paris, Plon. 1890.

Das Buch, das der Abbe Bridier hier veröffentlicht, ift ein merkwürdiger Fund. B. taufte bas Manuftript, bas in italienischer Sprache geschrieben ift, in Rom burch Bermittelung eines Abvokaten, der es im Auftrage einer ungenannt bleibenden Familie anbot. Es trägt in französischer Sprache eine Bidmung an Frau v. Villeneuve. geborene Gräfin Segur, und am Schluß die Notig: "Dem Original gleichlautend. Louis v. Salamon, Bischof von Orthogia (sic)". Genaue Nachforschungen bei ber Familie ber Frau v. Villeneuve-Segur und fonft in Frankreich haben zur Entbedung bes Driginals bis jest nicht geführt. Forneron erzählt in seiner Histoire des émigrés von einem Abbé Salomon, der als zurückgekehrter Emigrant verfolgt worden sei. Mündlich hat Forneron auf Befragen erklärt, er habe Memoiren dieses Abbes gegen das Bersprechen der Distretion burchblättern burfen. Oberflächlich ift bics Durchblättern nur ge= wesen, benn Forneron schreibt Salomon statt Salamon und gibt ben Grund ber Berfolgung unrichtig an. Bas man bisher von Salamon wußte, ist in der Kurze dies. Er wurde 1759 (nicht 1760, wie B. S. XVI im Widerspruch mit S. 362 angibt) zu Carpentras in der papftlichen Enflave in Sudfrantreich geboren. Bius VI. mar mit seiner Familie bekannt und begünstigte ihn, und so wurde er in jungen Jahren schon Auditor ber Rota in Avignon. Als aus jener Enflave gebürtig, hatte er zugleich die Rechte eines Franzosen, und fo taufte er um 1784 bie Stelle eines Rathes beim Barlament in Seit 1790 fungirte er als Korrespondent bes papstlichen Baris. Rabinets. Im Jahre 1792 wurde er wegen dieser Thätigkeit verhaftet und entging mit genauer Noth ber Hinrichtung. Auch in ben

folgenden Jahren wurde er verfolgt und verhaftet, im Jahre 1797 jedoch von der Anklage boswilliger Korrespondenz mit einer fremden Macht freigesprochen. Seit 1806 war er Bischof i. p., und zwar von Orthosia. Er lebte mehrere Jahre in Rom und ftarb, ein treuer Unhänger bes Papftes und bes Königs, im Jahre 1829 als Bischof von Saint-Flour. Aus seinen Aufzeichnungen selbst ergibt fich, daß biese zwischen ben Jahren 1808 und 1812 entstanden sein muffen. Er schrieb fie auf Bunsch ber Frau v. Billeneuve, die wie er bes Italienischen völlig mächtig mar, und er mablte biese Sprache, um vor unberufenen Lefern mehr gesichert zu fein. Man erfährt ferner Näheres barüber, daß er seit 1790 papstlicher Internuntius am Hofe Ludwig's XVI. gewesen sei. Die Kenntnis von dieser Ernennung muß auf die engsten Kreise des Hofes und der eidverweigernden Prälaten beschränkt geblieben sein. Bu bezweifeln ist die Thatsache nicht, da Salamon sie schon im Jahre 1821 bekannt machte und im Falle unrichtiger Angabe gewiß Wiberspruch gefunden hätte; die Memoiren enthalten Genaueres (S. 231 u. ff.). Vor Gericht wird er (1797) gelegentlich als Abgesandter des Pavites, envoyé du Pape. bezeichnet (S. 322), doch ohne daß man ihn für einen wirklichen Gefandten hielt. Wichtig find die Aufzeichnungen auch für die Rennt= nis ber letten Schicffale bes Barlamentes von Baris und ber Chambre des vacations, die an dessen Stelle trat. Am überraschendsten ist ber Umstand, daß Salamon ichon im Jahre 1796 mit den Direktoren ein Konkordat verabredet haben will; es fei schon gebruckt gewesen; nur, weil das Direktorium nach dem ersten Eide der Priefter noch einen zweiten gefordert, habe Bius VI. die Unterzeichnung verweigert. Gine Beftätigung diefer Angabe hat B. freilich nirgends und auch nicht in Rom selbst finden können. Ausgeschlossen ist nicht, daß Salamon Blane, Andeutungen und Bunfche nachträglich für mehr nahm, als fie waren, und bag fein Bedachtnis ihn ebenso im Stich ließ, wie bas Bestreben ihn irreführte, ber eigenen Thätigkeit eine erhöhte Bedeutung beizulegen. Er läßt fic felber gern Gerechtigkeit miberfahren, doch weiß er feffelnd und an= schaulich zu erzählen. Erschwert wird die Benutung der Aufzeich= nungen dadurch, daß der Bf. sich wenig um Chronologie bekummert. Im ersten Theile berichtet er über seinen Aufenthalt in ben Gefang= niffen und fein vielwöchentliches Umberirren in Baris und beffen Umgebungen; barauf allein wollte er sich anfangs beschränken; später hat er die der Haft vorhergehenden Erlebnisse erst angesügt. B. hat diesem Übelstande in seiner Übersetzung und durch die Einsleitung dazu thunlichst abgeholsen. Ed. Schulte.

Souvenirs de la Comtesse de la Bouëre. La guerre de la Vendée 1793 — 1796. Mémoires inédits publiés par Madame la Comtesse de la Bouëre, belle fille de l'auteur. Préface par le Marquis Costa de Beauregard. Paris, Plon, Nourrit et Cie. 1890.

Ein neuer Band authentischer Denkwürdigkeiten aus der Revolutionszeit wird uns hier geboten. Es ist, als ob die Wellen der Geschichte ein Opfer nach dem andern aus der Tiefe auswühlten und an den Strand würsen, surchtbare, nicht abzuleugnende Zeugen des Elendes, welches die Umwälzung alles Bestehenden in Kirche, Staat und Gesellschaft über die Menschheit gebracht hat. Wie ein Rothschrei aus gequältem Herzen klingt es, wenn man die Aufzeichnungen der Gräfin de la Bouëre liest: wie sie, eine junge, blühende Frau, mit ihren Kindern von rohen, blutgierigen Schergen aufgespürt, herumgehetzt und gemartert, sich oft den Tod herbeiwünscht, um dem qualvollen Leben zu entgehen.

Was dem Buche einen besonderen Werth gibt, ist die anschauliche Schilderung der Sitten und Zustände in der Vendee vor dem Beginne der Revolution; die Konstatirung des friedlichen, patriarchalischen Verhältnisses zwischen den Bauern und dem grundbesitzenden Abel in jenem, durch die eigenthümliche Bodensiguration schwer zugänglichen Landestheile. Hieraus erklärt sich der zähe Widerstand, welchen die Bevölkerung den ihr unter dem Zwange der Willtärkonstription und auf Kosten der freien Religionsübung ausgedrungenen Wohlthaten vergeblicher Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit entgegengesett hat.

Es ist nicht allein die Geschichte der Familie Bouëre, welche uns erzählt wird, sondern wir gewinnen zugleich einen Einblick in eine Menge von bisher unbekannten oder unrichtig dargestellten Einzelheiten über sämmtliche Führer des Aufstandes, denen der Graf de la Bouëre sich von dem Zeitpunkte an zugesellte, als der Kampf, den die Bauern auf eigene Hand begonnen hatten, das ganze Ländchen in Flammen gesetzt hatte.

Gine ganz unbefangene Sachbarftellung ist von der Verfasserin nicht zu erwarten. Frauen urtheilen selten objektiv, und am wenigsten bann, wenn es sich um das Schickal ihrer nächsten Angehörigen handelt. Alle Ausschreitungen der Bendeer sinden daher eine rechtfertigende oder entschuldigende Erklärung. Und daß die Herausgeberin, die Schwiegertochter der Berfasserin der Memoiren keine Anhängerin der französischen Republik ist, ergibt sich wohl aus dem von ihr gewählten Wotto, Napoleons Ausspruch: "Aus alten Monarchien lassen sich keine Republiken machen". E. Ch.

Mémoires et souvenirs du baron Hyde de Neuville. II. La restauration, les cent-jours, Louis XVIII. Paris, Plon. 1890.

Bon Wichtigkeit sind in diesem Bande') besonders diejenigen Erinnerungen. Beobachtungen und Vermuthungen Neuville's, welche sich auf die Berbannung Napoleon's nach Elba beziehen. Che N., der unerschrockene Vorkämpfer der Legitimität, im Sommer 1814 von Amerika nach Baris zurückehrte, hatte er in London eine Unterredung mit seinem Freunde, dem Admiral Sidney Smith. Dieser führte ihn vor eine Karte von Europa und fagte: "Meffen Sie einmal die Entfernung zwischen ber Insel Elba und ber französischen Subfufte. Bedeutet dieser Zwischenraum etwas für den Mann, der mit furcht baren Riesenschritten Europa durchzog? Rann er nicht in wenigen Stunden fich in der Mitte feiner Bataillone wieder einfinden? Biffen Sie nicht, daß der Raiser schon in Fontainebleau auf der Karte die militärischen Ortlichkeiten von Elba und Toskana, die strategischen Bunkte studierte, die eine Landung erlauben könnten? Man täuscht fich in Ihrem Lande, wenn man glaubt, daß der Zauber, ber den Ramen Navoleon's umgibt, durch die letzten Niederlagen Frankreichs zerstört worden ist. Noch lange wird er im Bolke als eine ruhmreiche Legende leben, und sie wird dem Bolke schmeicheln, das sich durch Ruhm am ersten verführen läßt". Sidney Smith rieth herrn v. R., dem diese Erwägungen durchaus einleuchteten, in Paris dafür zu wirten, daß die Gubtufte überwacht werde; man moge die Nationen, die ein Interesse daran hätten, den Räubereien der Barbarestenstaaten entgegenzutreten, zu einem maritimen Borgeben vereinigen, bann konne man zugleich Murat in Neapel und Napoleon auf Elba überwachen. Man fann dies nicht lesen, ohne daß es einem von neuem zu Bemuthe geführt wird, wie sonderbar es eigentlich mit ber Bahl Elba's als Aufenthalt für Napoleon und mit so vielem, was damit zusammen=

<sup>1)</sup> Bgl. H. B. 62, 181.

hängt, bestellt ist. Wan urtheilt doch nicht erst nach dem Verlauf der Dinge, wenn man diese Wahl, die wesentlich dem Kaiser Alexander zuzu= schreiben ist, unbegreiflich findet; wem hatte es unbekannt bleiben können, daß hier ein Heerd der Agitation geschaffen wurde, auch wenn Napoleon niemals einen Fluchtversuch gewagt hätte. Manche Legitimisten vermuthen eine Intrique, wenn nicht Talleprand's, dann Fouche's: daß der lettere die Rudtehr Napoleon's zu begünstigen verdächtig war, fagte Neuville ihm in's Geficht. Wie auffällig ift es, bag Sidney Smith hier von den Barbaresken spricht und daß Neuville, nach Paris zurückgekehrt, es übernimmt, bei den Sofen von Nord= und Mittel= Italien für eine gemeinsame Unternehmung gegen die Barbaresken Smith und N. konnten als energische und kampffrohe su wirken. Naturen fich in die Seele Napoleon's verfeten, aber gang verftanden auch fie ihn nicht, fonft wurden fie von jener Beitläufigkeit und jenem Borwand gewiß abgesehen und auf eine direkte Uberwachung Elba's, die ohnehin nicht leicht war, gedrungen haben. Regierung Ludwig's XVIII. lag ein solches Überwachen, sollte man meinen, nahe genug, aber N. erkannte in Baris, daß man die Frage Elba als etwas ganz Untergeordnetes ansah. Was aber die englische Regierung betrifft, so gewann N., der vor Antritt seiner italienischen Reise noch einmal nach London ging, die Überzeugung, daß sie über eine Rückfehr Napoleon's anders dachte, als die französische. "Ich sprach in Paris", schreibt N., "den Marquis von Blacas und sagte ihm, daß die mögliche Rücklehr des Kaisers offenbar kein Gegenstand der Furcht für England sei; England fähe mit Bedauern den Ginfluß Rußlands zum Nachtheil seines eigenen wachsen." An einer andern Stelle fagt er geradezu, in seiner Gifersucht auf Rugland meine England, daß nur ein neues Ungewitter seine Herrschaft in Europa her= stellen und seinen Rivalen von Indien zurückträngen könne. In einer Denkschrift, welche er im September dem Könige einreichte, sprach er sich dahin aus, daß die Engländer wenig oder nichts thun würden, um Napoleon auf seiner Jusel festzuhalten. Er lernte ben englischen Oberften Campbell kennen und erwähnt der Gerüchte, daß dieser die Entweichung begünstigt habe. R. erklärt ihn für einen ehrenwerthen Mann, hält die spätere Selbstvertheidigung Campbell's für treffend und hat selbst nichts wahrgenommen, was Campbell anklagen könnte; freilich bleibt er doch dabei: "Wer kann fagen, ob Campbell nicht den geheimen Weisungen seiner Regierung folgte?" N. kehrte, von den Eindrücken seiner Reise durch Italien keineswegs beruhigt und befriedigt, nach Paris zurück, aber wenn er dort von Elba sprach, so hielt man ihn beinahe, wie er sagt, für einen Bisionär. — Bon 1816 bis 1822 weilte N. mit einer einzigen kurzen Unterbrechung als französischer Gesandter in New-York und Washington, und er weiß über die damalige Politik der Bereinigten Staaten gegen Frankreich, England und Spanien manches Erhebliche mitzutheilen. Über die Borgänge in Frankreich wurde er zum Theil durch hier abgedruckte Briefe eingeweihter Freunde und Freundinnen auf dem Laufenden erhalten. Mit dem Jahre 1822 brechen diese meist erst unter dem zweiten Kaiserreich niedergeschriebenen Erinnerungen ab. Ed. Sch.

La duchesse de Berry. Par Charles Nauroy. Paris, F. Vieweg. 1889.

Die Schicksale ber Berzogin von Berry sind in den letten Jahren von verschiedenen Autoren erzählt oder doch berührt worden. Imbert be Saint-Amand gibt ein mehrbandiges Wert über diese Fürstin heraus, und jett, ehe er noch den letten Band hat erscheinen laffen, ift ihm Nauron mit dem vorliegenden Werke zuvorgekommen. Der im Jahre 1832 unternommene Berfuch ber Bergogin, im Guben und im Weften von Frankreich eine Erhebung gegen die Regierung König Louis Philipp's anzustiften, ihre Gefangennahme in Rantes, ihre Saft in Blaye und ihre nothgedrungene Erflärung, daß fie eine zweite, geheime Che geschlossen habe, waren nicht nur "fensationelle" Ereignisse, sondern sie besagen auch eine politische Wichtigkeit, die man kaum hoch genug veranschlagen kann. Mit Recht fagt R. für die Zeit, wo die Agenten der Regierung die Herzogin bereits in Rantes wußten, aber ihr Wohnhaus noch nicht kannten, Folgendes: "Die neue Regierung bestand erft zwei Sahre; sie mußte fallen ober sich ber Herzogin bemächtigen; Thiers begriff dies." R. erzählt die ganze Episobe hauptfächlich in Sinblid auf ihre politische Bedeutung, und über das Leben der Herzogin vorher und nachher geht er schnell bin= weg. Er hat eine kleine Anzahl von amtlichen und privaten Schrift= ftuden benuten konnen, welche seinen Borgangern nicht zu Gebote standen; eine größere Anzahl, namentlich Berichte Bugeaub's aus Blage, war ichon bekannt. Ginige Einzelheiten find entweder neu ermittelt oder aus den neuesten Geschichtswerken und Memoiren berangezogen. So kennt man jett ben Ranal, mittels beffen bie Berzogin mit der Außenwelt verkehrte. Ein Geiftlicher las in ihren Zimmern einmal wöchentlich die Meffe, und ein junger Seminarift unterftütte

ihn babei. Als Bugeaud seinen Dienst als Rommandant von Blape, zu dem er am 31. Januar 1833 berufen wurde, antrat, vermuthete er, weniger harmlos als fein Borganger, gleich, daß von diefer Seite aus der Briefwechsel der Herzogin vermittelt wurde, und er ordnete eine schärfere Überwachung an, obwohl ber Beiftliche, als er im Marz befragt wurde, entschieden bestritt, Briefe gebracht ober mitgenommen zu haben. Bielleicht hat dieser vor der Anfrage ober vor Bugeaud's Ankunft doch diesen Dienst geleistet, jedenfalls aber hat der zur Messe bienende Seminarift, mit ober ohne Wiffen des Beiftlichen, die Band im Spiele gehabt. Der damalige Seminarift, jest ein Beiftlicher, lebt nämlich noch, und auf feine Beftandniffe geht wohl zurud, mas in der im Jahre 1886 erfdienenen, vom Abbe Bellemer verfaßten Beschichte ber Stadt Blage zu lesen ift: "Die für die fonigliche Befangene in Blage bestimmten Briefe wurden in einen kleinen Beutel eingeschlossen, der die Form einer priesterlichen Schulterbinde hatte, und ber Seminarift, ber zur Deffe biente, legte ihn beim Kommen heimlich auf den Tisch, wo die priesterlichen Kleidungsstücke für die Feier der Messe lagen. War die Messe zu Ende, so nahm eine kluge Hand das Beutelchen und ersette es durch ein anderes, welches die von der Herzogin abzusendenden Briefe enthielt." Als Bugeaud nach Blape kam, war die wichtigste Berhandlung, welche die Herzogin nach außen zu führen hatte, zweifellos schon beendet, denn am 4. Februar schrieb er an den Minister des Innern u. a.: "Frau v. Craon fündet der Frau v. Hautefort — ber mit in Blage weilenden Ehrendame ber Herzogin - zwei Bande für die Herzogin an. 3ch werbe die Bande Ihnen zuschicken." It. bemerkt bazu, es sei hier dem Beneral Bugeaud trot seines Scharffinnes entgangen, daß diese briefliche Ankundigung seitens der Frau v. Craon eine besondere, mit der Berzogin verabredete und von ihr verftandene Bedeutung gehabt haben muffe. Frau v. Craon war nämlich die Tochter der Frau v. Capla, und diese wiederum war nach dem Ausdruck Pontmartin's "der Christoph Columbus des Grafen Lucchesi=Balli", welcher der Welt als der zweite Gemahl der Herzogin bezeichnet wurde. Frau v. Capla verhandelte im Frühjahr 1833 mit dem Grafen im Haag, wo er Geschäftsträger bes Königs von Neapel mar. Die "Entdeckung" bes Grafen war nur mäßig glücklich, benn in Italien follte die Trauung mit ihm stattgefunden haben, am 29. April 1832 landete die Herzogin auf französischem Boben, am 10. Mai 1833 wurde ihr Kind in Blaye geboren, und bag fie mit bem Grafen in ber bagwischen liegenden

Beit zusammengewohnt habe, konnte im Ernst nicht behauptet werden. Die nachträgliche Trauung fand nach der Abreise der Herzogin von Blaye zwischen dem 20. August und dem 3. September 1833 in Kom statt. Der Advokat Guibourg, der außer Herrn v. Mesnard im Jahre 1832 als der "Freund" der Herzogin galt, richtete im Jahre 1883 einen Brief an N. und war beim Abschluß der N.'schen Schrift als hoher Achtziger noch am Leben. — Einige gesonderte Aktenstücke machen den Beschluß.

Histoire de la monarchie de Juillet. Par Paul Thureau-Dangin. I.—V. Paris, Plon et Nourrit. 1885—1889.

Tropdem mehr als vierzig Jahre verflossen sind, seit dem das Juli-Königthum in schmählicher Flucht seiner Bertreter zusammenbrach, fehlt es immer noch an einer ausführlicheren, unparteiischen und abgeschloffenen Geschichte besselben. Louis Blanc's zuweilen geiftreiche, oft oberflächliche, stets aber perfid gehaltene Histoire de dix ans ist in geistlosester Beise von Elias Regnault in seiner Histoire de huit ans zu Ende geführt worden, ein langathmiges Bamphlet ohne jede wissenschaftliche Bedeutung. Die von Nouvion, vor bald breißig Sahren begonnene Histoire de Louis-Philippe ist nie über den zweiten Band hinausgekommen, wie es auch jungft bem verdienstvollen Werke von Hillebrand geschah; andre Spezialwerke, wie bas von Dauban, oder auch die Histoire de France depuis 1789 von Henri Martin, können boch höchstens nur zur Drientierung bienen und beauspruchen teinen höheren, miffenschaftlichen Werth. Einzelne bervorragende Berfonlichkeiten haben allerdings ichon feit längerer Beit begonnen, ihre Erinnerungen aus jener Beit zu fammeln und in das Publitum zu bringen; so Buizot, ber Bater und das Opfer zugleich des Doktrinarismus; der Führer der dynastischen Opposition, Odilon Barrot; fo neuerdings ber alte Herzog von Broglie in bem letten Bande seiner anziehenden vom Sohne veröffentlichten Souvenirs. Sat hier das Bedürfnis, das eigene Andenfen in dem Gedächtnis ber Nachwelt lebendig zu halten oder auch eine oratio pro domo gegen einstige Gegner damit zu verbinden, den Sauptanftoß zur Memoirenproduktion gegeben, so gibt es andrerseits eine ziemlich reiche Literatur von Effays und längeren Arbeiten über die Zeit von 1830 bis 1848, melche direktere praktische Zwecke verfolgen und im wesentlichen eine Berföhnung der öffentlichen Meinung in Frankreich mit der letzten Monarchie, die daselbst bestanden, erstreben. In erster Reibe, nach

Form und Gehalt, gehören hierher die Arbeiten des Schriftstellers, dessen Hauptwerk in diesen Zeilen angezeigt werden soll. Journalist von Hause aus, hat sich Thureau-Dangin mit großem Eiser und nicht minderem Geschick in die sog. "orleanistische" Strömung geworfen, die in den Salons, den Kammern und der Académis franzaiss durch eine Anzahl Kornphäen vertreten ist. Nachdem er sür die Legitimität gegen die Demokratie in der Tagespresse und in den liberal-klerikalen Revuen gekämpst, hat er auch das Amt des Historikers in weiterem Sinne angestrebt, um seinen Ansichten und benen seiner Partei einen weitergehenden Einfluß, in Beurteilung der Bergangenheit, zu verschaffen.

Denn wenn auch die Histoire de la monarchie de Juillet sich als ein rein wissenschaftliches, sine ira et studio geschriebenes Berk ankündigt und darin allerdings grellere Parteinahme meist vermieden wird, wenn der Bf. auch verspricht, allen, damals in feinbliche Seerlager zerspaltenen Vertretern ber öffentlichen Meinung gerecht zu werden, fo wird es einem aufmerkfamen Lefer bon bornherein nicht entgehen, daß diese treuga dei eigentlich nur die "alten Barteien" (Legitimisten, Orleanisten und dynastische Opposition) umfaßt, daß aber der Grundgedanke des Werkes ein polemischer gegen die beutige Republik und das republikanische Regiment überhaupt ist, und diefes felbst mohl theilweise bloß beswegen geschrieben murde, um aus ber Bergangenheit politisches Kapital für die Gegenwart zu schlagen. Entscheidend scheint uns für diese Auffassung folgende Stelle ber Borrede: Aujourd'hui que, par un décret de la Providence, le droit royal héréditaire repose sur la tête du petit-fils de Louis-Philippe, il pourra paraître plus important de connaître ce que fut le gouvernement de son aïeul. La monarchie de demain, comparée à celle d'hier, aura une faiblesse en moins et une difficulté en plus . . . Tout indique que Dieu réserve à la France la chance inestimable de recommencer l'épreuve malheureusement troublée en 1830, violemment interrompue en 1848.

Diese Vorrebe ist im Jahre 1884 geschrieben worden, und die damals prophezeite Wandlung der Dinge scheint noch in fernere Beiten gerückt; durch sein so würdeloses als unkluges Bündnis mit dem Boulangismus, hat "Philipp VII." viele von denen abgestoßen und ins gegnerische Lager gedrängt, die einer freisinnigen parlamentazischen Monarchie principiell nicht abgeneigt gewesen wären, falls sie sich, aus dem natürlichen Verlauf der Dinge heraus, hätte entwickeln

können. Auch scheint das Bewußtsein dieser allgemeinen Stimmung auf den Bf. zurückgewirkt zu haben; mit jedem Bande ist der Ton seiner Erzählung gegen Freidenker und Republikaner ein schärferer geworden, was jedenfalls zu der vornehmen Ruhe, die er gern in seiner Darstellung der Dinge zur Schau trägt, nicht gerade paßt.

Nichtsdestoweniger — oder gerade deswegen? — ist das Werk rasch in den höheren Schichten der Gesellschaft bekannt geworden. Die Salons des Faubourg Saint-Germain haben in Herrn Th.=D. eine schriftstellerische Kapazität ersten Kanges erkannt und für ihn Reklame gemacht, so sehr, daß er bereits zweimal den bedeutendsten Preis, über den die Akademie sür historische Arbeiten zu verfügen hat, erhielt, und jüngst dem Vs. bei einer Neuwahl in diese höchste geistige Körperschaft Frankreichs eine ganz erkleckliche Stimmeuzahl auf Grund eben dieses Werkes zugefallen ist.

Es läßt sich aber auch nicht leugnen, daß die "Geschichte ber Juli-Monarchie" eine ber interessantesten Leiftungen ift, welche bie frangofische Bubligiftit feit langem auf bem Bebiete ber zeitgenöffischen Beschichte hervorgebracht hat. Der Bf. verfügt über ein reichliches Material zur inneren Geschichte, wie keiner feiner Borganger, und auch die Schilderung der äußeren Begebenheiten ist theilweise aus neuen und wichtigen Quellen dokumentirt. Der jetige Bergog von Broglie hat Th.=D. die Bapiere seines Baters, des Ministerpräsidenten unter Ludwig Bhilipp, zur Berfügung gestellt; er hat das Tagebuch bes bekannten Historiter's ber Restaurationsperiode, bes Baron be Viel-Castel (nicht zu verwechseln mit dem Berfasser der Standal-Memoiren, dem Grafen dieses Namens), sowie den Briefwechsel eines andern bekannten Staatsmannes jener Zeit, des Grafen Mole, Die Memoiren des Grafen Saint-Aulaire, Bebenußen können. sandten in Rom, Wien und London, haben ihm vorgelegen; ebenso die Korrespondenz des Baron v. Barante, Gesandten in Turin und Betersburg. Die pikanten Notizen bes Abgeordneten und Schriftftellers Duvergier de Hauranne über das tägliche Treiben und geheime Wühlen der parlamentarischen Barteien, haben ihm für die einschlägigen Rapitel bedeutsames Material geliefert. Und auch die Form ist, wie sich bei einem Werk aus solchen Kreisen und für solche Kreise berechnet beinahe von selbst versteht, im ganzen und großen eine ausprechende, vor allem nach Mag und Barde in ber Darstellung strebende; die Waffe direkter und heftigerer Bolemik gelangt nur felten zur Anwendung. Die Tendenzen bes Bf. treten mehr in Gestalt verhaltener Fronie zu Tage, da wo er nicht vor= nehmes Schweigen ober geringschätiges, rasches Borübergleiten bei ihm unliebsamen und störenden Begebenheiten vorzieht. Er redct nie von der Juli-Monarchie wie ein begeisterter Anhänger, dem ihre Fehler verborgen geblieben maren, sondern in der nüchternen Stimmung eines Mannes, ber, wenn er damals gelebt, sie wahrscheinlich im Namen der Legitimität bekämpft haben murde, und ihr nur des= wegen jest freundlicher gesinnt ist, weil ihre Bertreter seit jenen schon so fern liegenden Tagen zur Legitimität geworden sind. Dadurch ift ihm einerseits jegliche Überschwänglichkeit im Lobe unmöglich gemacht; badurch wird er aber auch abgehalten, der gefallenen Dynaftie gegenüber uugerecht zu werben, wie es seitens ber Sieger von 1848, und der Bertreter ihrer Ideen, noch so häufig geschieht, und wie es ge= schehen muß da, wo der Kreislauf der Ideen und Theorien immer wieder in die Brazis umgesett zu werden droht und die historischen Entwickelungen der Vergangenheit so manchmal schon und so un= vermuthet zur neuesten Tagesgeschichte geworden sind. Band enthält Buch I, "Nach einer Revolution", worin die Gründung der Juli-Monarchie und die auswärtigen Krisen unter dem Ministerium Lafitte bis zu dessen Sturze erzählt werden und in dem besonders die Kapitel über die geistigen Strömungen der Zeit, Antiklerikalismus, Saint=Simonisten, Literatur u. s. w. manches in ansprechender Beise zusammenstellen, mas hier zum ersten Male in den Rahmen der politischen Geschichte eingefügt wird. Der Rest bes ersten und ber ganze zweite Band find bem zweiten Buche gewibmet, welches "bie Biderstandspolitik" Rasimir Beriers und seiner Amtsnachfolger bom März 1831 bis Februar 1836, darstellt. Das britte Buch, "Die Krisis der parlamentarischen Regicrung 1836—1839", füllt allein ben folgenden Band und zeigt uns die fortwährenden und unerquick= lichen Reibungen und Kämpfe, die abwechselnd Thiers, Guizot, und Molé mit ihrem Anhange ans Ruder bringen, um sie durch fragwürdige Koalitionen der gestürzten Varteihäupter untergraben und, von bem Rönige meift nur mit mäßigem Gifer unterftüßt, ihrerseits bald wieder vertrieben und zur Opposition zurückfehren zu feben. Auf dem, nicht ohne eine gewisse geheime Schadenfreude, grau ge= haltenen hintergrunde dieses ewigen Berbens und Bergehens parlamentarischer Rombinationen, treten die Rapitel über die Ent= widelung der katholischen Partei unter Lacordaire und Montalembert und das Aufblühen des firchlichen Einflusses, sowie das über die

allmähliche Besitnahme ber algerischen Landschaft im Rampfe gegen Abd-el-Raber, durch lebendige Schilderung und sympathisches Eingehen auf ben Gegenstand hervor. Das vierte Buch (Band IV) ift betitelt "Die Krifis der auswärtigen Bolitit" und amfaßt die Beit von Mai 1839 bis Juli 1841, also im wesentlichen bas zweite Ministerium von Thiers, und den Beginn des langen Ministeriums Soult-Guizot, bis zur zeitweiligen Abwickelung ber Drientfrage. Das fünfte Buch endlich, das lette, das bis jett erschienen, schildert bie Jahre 1841-1845 und erzählt "die Politit bes Friedens" bes alternden Ronigs, feine faft ichuchterne Stellung England gegenüber, bie ihn mehr und mehr von seiner Popularität bei bem, wenn auch friedfertigen boch 'aufregungsluftigen Spiegburger verlieren läßt, während andrerseits die freisinnigen Elemente durch sein starres Festhalten an den fraffesten Migbräuchen des fonftitutionellen Schematismus, soweit nur ber Wortlaut bes Gesetes fie dedt, in immer schroffere Opposition gedrängt werben und auch die Kirche ber Juli-Monarchie sich täglich mehr entfremdet, ba fie, über eine gewisse Grenze hinaus, nichts von berselben zu erwarten bat und baber mit bem Liberalismus bunklerer Färbung zu liebäugeln beginnt.

Mit dem sechsten Bande wird wohl Th.=D. sein weit angelegtes Werk bis zu den Tagen des Februar 1848 zu Ende führen, an deneu die vergreiste Monarchie Ludwig Philipp's der Ungeduld des sich, nach Lamartine's bekanntem geslügelten Worte, unendlich langweilenden Frankreich zum unrühmlichen Opfer gesallen ist.

Eine Bemerkung mag hier noch Plat finden, die sich eigentlich von selbst verstünde. Mit den Tendenzen gewisser Kapitel über die auswärtige Politik Frankreichs in jenen Jahren, wird sich die außersfranzösische, speziell die deutsche Geschichtschreibung nicht immer besteunden können, wohl auch hie und da rein sachliche Berichtsgungen vorzubringen, jedenfalls aber häusig andere Gesichtspunkte zu berücksichtigen haben. Man mag dies im Hinblick auf das Ideal einer absolut unparteisschen Geschichtschreibung bedauern. Indes sind ja heut zu Tage auch außerhalb Frankreichs — leider — das politische Moment des Augenblicks und die nationalen Strömungen selbst bei manchem wissenschaftlich geschulten Historiker in der Beurtheilung der Vergangenheit so maßgebend geworden, daß man sich billigerweise nicht allzusehr darüber wundern darf, wenn ein französischer Geschichtschreiber eben solche Fragen, die noch immer in das Gebiet der praktischen Bolitik

hineinspielen, vom rein französischen Standpunkte beurtheilt und geschildert hat.

Ohne die eingangs und eben erwähnten Mängel des Th.=D.'schen Berkes irgendwie verbergen zu wollen, können wir somit dasselbe doch als das bedeutendste für den betreffenden Abschnitt, besonders auch der inneren Geschichte Frankreichs empfehlen. Alles in allem genommen, wird man, glauben wir, die bändereiche und doch leicht leserliche Arbeit des Pariser Publizisten in allen den Kreisen mit Interesse durchgehen, die jene Jahre von 1830 dis 1848 selbst noch mit erlebt, und gar dem neuen Geschlechte wird es reiche Kunde von jener Zeit darbieten, sosern dasselbe von der neuesten Geschichte etwas mehr als die unmittelbar zeitgenössischen Ereignisse zu ergründen kegehrt.

**Duc d'Orleans.** Lettres 1825 — 1842, publiées par ses fils le Comte de Paris et le Duc de Chartres. Paris, Calman Lévy. 1889.

Kindliche Vietät und politische Absicht haben den Grafen von Paris und seinen Bruder veranlaßt, den schriftlichen Nachlaß ihres Baters, des im Jahre 1842 durch einen Sturz verunglückten Herzogs von Orleans, der Öffentlichkeit zu übergeben. Aus den Briefen, wie sie hier ausgewählt sind, tritt eine sehr bestimmte Individualität entgegen: lebhaft, liebenswürdig, ehrgeizig, thätig; militärische und politische Dinge beschäftigen den Prinzen fast ausschließlich, er hat feste Grundfate, mit benen er feine eigene Bukunft und diejenige Frankreichs in's Auge faßt, er ift Franzose bis zur Leidenschaft. Das Bolt fah in ihm ben fünftigen Rächer der frangösischen Ehre; die Briefe belehren uns, daß er felbst von diesem Gebanken erfüllt war. Schon als junger Mensch schwärmte er für die Aufhebung der Berträge von 1815, und als er im Sep= tember 1831 seinen Bater nach dem Elsaß begleitet, wo vier deutsche Fürsten, der König von Württemberg und der Großherzog von Baden mit Bruder und Schwager, dem König Louis Philippe den Hof machen, schreibt der Prinz: "Ich gestehe, ich bin höchlich er= freut über diese vier deutschen Fürsten, die wir hier überall mit uns herumführen. Nichts macht mir mehr Vergnügen, als zu sehen, wie fie Beugen ber Bolksbegeifterung und ber Thatkraft ber Elfäffer find, die alle beim ersten Ranonenschuß marschieren würden, um den Feind Frankreichs zurudzuwerfen. Ich wunschte, ber Konig benütte bie

Unwesenheit biefer teutonischen Fürsten, um fie gang frangofisch ju machen. Es ist wichtig, daß Frankreich allmählich ben beutschen Bund einreiße, der aus haß gegen uns von der heiligen Allianz aufgerichtet ift, um baraus einen neuen zu bilben, ber unfren Ibeen gemäß mare und worin wir den Ginfluß ausübten, den jest Ofterreich und Preußen ausschließlich sich vorbehalten haben." In einem anderen Briefe schreibt er, die badischen Fürsten scheinen ihm fo frangöfisch zu sein, als Deutsche nur sein können. Übrigens, wenn auch einige deutsche Fürsten frangosenseindlich seien, die Bolker ohne Ausnahme und besonders die Beere seien der dreifarbigen Jahne zugethan, die unverwischbare Erinnerungen der Größe und Stärke bei ihnen zuruckgelassen habe. Das schrieb der 21 jährige. Aber die Gesinnung bleibt im wesentlichen dieselbe, wie man aus den erregten Außerungen im September 1840, zur Zeit bes Thiers'schen Kriegslärms, erfieht. Allen Bewegungen der auswärtigen wie der inneren Politik folgt der Bring mit gespannter Aufmerksamkeit und mit einer Art nervoser Unruhe. Er scheint die Berkörperung der nationalen Empfindlichteit. Als Luxemburg und Limburg an Holland überlaffen werden, schreibt er: "Bas mich in dieser Sache so lebhaft erregt, ift die Überzeugung, daß an dem Tage, da Frankreich aufhören wird, in meinem Bater einen nationalen Mann zu sehen, unser Thron erschüttert sein wird. Das ist ein Probierstein." Bon großem Interesse ist ber Bericht, ben ber Prinz als Augenzeuge von dem mörderischen Attentat Fieschi (28. Juli 1835) gibt, und noch interessanter die Betrachtungen, die er daran knüpft. Der Thronerbe hat das deutliche Gefühl, daß die Dynaftie feine Burgeln hat. Trot feiner methodischen Bemühungen, seine Stellung zu befestigen, ift er der Erbfolge teineswegs ficher. Daran schloß sich unmittelbar ber Blan der Berheiratung mit einer ausländischen Bringeffin.

Briefe an seine Gemahlin Helene, Prinzessin von MecklenburgsSchwerin, sind nicht mitgetheilt. Wohl aber finden sich in den Briefen an andere zahlreiche Außerungen, die bezeugen, welches Glück er in dieser Verbindung gefunden hat, mit der für den Prinzen ein "neues und besseres Leben" begann. "Ich habe das große Loos gezogen", schreibt er beglückt an den General Damremont, und in einem Brief an seine Schwester, die Königin der Belgier, welche die vertrautesten Briefe von ihm erhielt, heißt es: "Ich fühle, daß ich von Tag zu Tag reiser werde, und daß ich vielleicht an Festigkeit und steadiness gewinne, was ich an Feuer und Lebhaftigkeit verliere. Meine dritte Erziehung beginnt, und ich hoffe, sie wird nicht nur für mein Wohlsergehen und Glück nützlich sein, sondern auch für die Interessen bieses Landes, dem ich, wie Du weißt, ganzlich ergeben bin."

W. L.

Duc d'Orleans. Récits de Campagne 1833—1841. Publiés par ses fils le Comte de Paris et le Duc de Chartres. Paris, Calman Lévy. 1890.

Diese Bublikation bildet die Ergänzung der ebengenannten. Die Berausgeber wollten einen ganzen Band des schriftlichen Nachlaffes ihres Baters ausschließlich Algier widmen. Bunachft find die mili= tärischen Tagebücher mitgetheilt, die der Herzog von Orleans mahrend seiner beiden Feldzüge in Afrika schrieb. Im Jahre 1835 nahm er an der Expedition von Mascara Theil, und im Jahre 1839 führte er als Divisionsgeneral den bekannten "Warsch durch die eisernen Thore", durch die Engpässe, welche die Provinzen Algier und Constantine scheiben. Jeden Abend pflegte er einen ausführlichen Bericht an die Seinigen niederzuschreiben, und biese jest veröffentlichten Berichte find allerdings ungleich lebendiger, fie vergegenwärtigen ben Bang ber Operationen und die täglichen Erlebniffe einer folchen Expedition ganz anders, als der historische Bersuch des Herzogs: Histoire des Campagnes d'Afrique, ber, soweit er vollendet wurde, die Jahre 1835—1839 umfaffend, längst veröffentlicht ift. Die angehängten Briefe sind zum Theil gleichfalls aus Ufrika geschrieben und ergänzen die Tagebücher. Theils find fie aus Paris, meift an den Marschall Balee, geschrieben, und zeigen, welches thätige Interesse ber Prinz fortwährend ber werdenden Kolonie schenkte, in der er ein "Neufrankreich" sah. "Der Advokat Afrika's zu sein", ist die Aufgabe, ber er sich mit Eiser und Beharrlichkeit widmen will. "Wenn ich an Afrika benke, an bas icone Afrika, fo habe ich Beimweh." Nichts war ihm schmerzlicher, als daß er im Jahre 1837 aus Staats= grunden auf die Expedition von Constantine verzichten und fie seinem Bruder Nemours überlassen mußte. W. L.

Johann Baptista b. Taxis, ein Staatsmann und Militär unter Philipp II. und Philipp III. 1530—1610. Nebst einem Exturs: Aus der Urzeit der Taxis'schen Bosten 1505—1520. Bon Joseph Rübsam. Freisburg i. B., Herder. 1889.

Königliche Hoshistoriographen haben sich selten den Dank der Nachwelt erworben; mißlicher noch ist der Beruf eines fürstlichen

Haushiftoriographen, weil die Rudfichten, welche ihn binden, natur= gemäß kleinlicher sein werben. Erinnere ich mich boch, bag mir bor einigen Jahren erzählt wurde, das fürftliche Saus Waldburg wolle eine neue Familiengeschichte schreiben laffen, in der aber bas berühmtefte Mitglied biefes Saufes, Kurfürft Gebhard Truchfes von Köln, keinen Plat bekommen solle, weil die heutige streng römisch= katholische Familie Waldburg an diesen Vorfahr nicht gerne erinnert fei. Auch Rubfam's Buch scheint mir durch die Rucksicht auf ben Stolz des Fürstenhauses, dem er dient, schon in der Anlage verfehlt. Das ist so gemeint. Der größte Ruhm bes Hauses Taxis ist sein Postwesen, eine der berühmtesten Persönlichkeiten des Hauses ist der von R. zum Gegenstand einer Biographie gewählte spanische Generalproviantmeister Johann Baptista v. Taxis; gerade er aber hat mit bem Taxis'schen Postwesen fast gar nichts zu thun. Indem nun R. dem fürstlichen Sause zu Ehren bemüht mar, mit seiner Biographie allerlei Rachrichten über die ältesten Taxis'schen Bosten zu verbinden, hat er weder in der einen noch in der andern Beziehung etwas Bollftändiges, Abgeschlossenes zu Stande gebracht. Außerdem steht mitten in ber Biographie bes Johann Baptista mit einem Male ein eigenes Rapitel: "Hervorragende zeitgenössische Berwandte bes Johann Baptista v. Tazis", in welchem allerlei zerstreute Rotizen über Glieder der Taxis'schen Familie zusammengetragen find, die mit dem eigent= lichen Helben wenig ober gar nichts zu thun haben. Auch bas volle 19 Seiten umjassende alphabetische "Literaturverzeichnis", von R. als Vorarbeit für eine Bibliographie ber Geschichte bes fürstlichen Sauses von Thurn und Taxis bezeichnet, erscheint mir als ein - Janffen und Raftor nachgeahmtes - zur Berherrlichung diefes Saufes gemeintes, aber an 'fich werthloses Brunken mit Büchertiteln. Birklichen Werth hätte nur ein Catalogue raisonné gehabt, d. i. ein fritisches Berzeichnis ber ursprünglichen und abgeleiteten Quellen für die Geschichte bes weit verzweigten, in seinen Anfangen fehr buntlen Fürstenhauses und seines Bostmonopols.

Für die Biographie des Johann Baptista v. Tazis hatte R. einen guten, freilich nur in ziemlich verderbter Gestalt uns überslieserten Leitsaden in dessen Commentariorum de tumultidus Belgicis sui temporis libri octo, welche Hohnd von Papendrecht im Jahre 1743 im 2. Bande seiner Analecta Belgica heraussgegeben hat. Was R. im 9. Kapitel über dieses Werk sagt, ist ganz verständig. R. hätte gut gethan, sich noch enger an diese Denkwürdigs

teiten seines Helben anzuschließen, indem er sie aus dem, was in der sonstigen älteren und neueren Quellenliteratur über Johann Baptista zu finden war, erläutert, ergänzt und berichtigt hätte. Da er statt dessen bemüht war, überall die allgemeine Geschichte der Zeit mit der Biographie seines Helben zu verslechten, was mit Nutzen nur nach viel eingehenderen Vorstudien hätte geschehen können, ist seine Darstellung vielsach oberslächlich oder geradezu falsch geworden.

Ein paar Beispiele mögen bas barthun. S. 25 erzählt R., wie Taxis im Jahre 1568 von Herzog Alba an den Hof des Herzogs Wilhelm von Jülich=Cleve=Berg geschickt wurde, um als ständiger Gesandter darüber zu wachen, daß nicht die niederländischen Rebellen gegen den Benloer Bertrag von dort aus Unterstühung fänden. (Bgl. meine Masiusbriese S. 413 und 418 und Keller, Gegen=reformation I. No. 66, 72, 74.) Das geschah denn auch von seiner Seite; Genaueres wissen wir nicht. R. macht aber daraus, daß "Taxis seine Stellung bald so zu sestigen gewußt habe, daß inner=halb des Cleve'schen Kabinetsrathes nichts ohne seine Justimmung geschah". Das schlechte Beispiel einer so unkritischen Verallgemeine=rung einer bloßen "Zeitung" hatte in diesem Falle freilich Ludwig Keller gegeben (a. a. D. S. 23).

Ebenso unkritisch wird S. 74, Anmerkung, die Zeitungsnachricht von einem im Dezember 1584 zu Magdeburg abgeschlossenen protestantischen Schutz und Trutbündnis als seststehende Thatsache hinzenommen und nur eine Art naiver Verwunderung beigefügt, daß weder Nanke noch Philippson noch auch Janssen diese "Wagdeburger Union" erwähnen. (Bgl. v. Bezold, Briese des Pfalzgraßen Johann Casimir Bd. 2 No. 377.)

Ganz schief find die Urtheile, welche S. 34 ff. und S. 68 über die "subversive Politik bes Oraniers" gefällt werden.

Die französische Ligue hat in A. einen warmen Bewunderer gefunden. S. 72 nennt er sie "jenes welthistorische Bündnis, welches Frankreich vor der Überfluthung durch die Häresie errettete und somit einen der großartigsten und nachhaltigsten Erfolge der spanischen Politik auf kirchlichem Gebiete inaugurirte". Und mit ähnlicher Bendung wieder S. 123: "Die Opfer, welche Spanien zur Unterstühung der Liga an Gut und Blut gebracht, trugen reichliche Frucht. Sie erlösten Frankreich von den Banden der Häresie. Denn vor allem der Entschiedenheit, mit welcher Philipp II. den calvinistischen Prinzen von Bearn bekämpste, ist es zu danken, daß derselbe dem



katholischen Glauben sich zuwandte" u. s. w. Nun wohl, mit gleichem Recht, wie hier König Philipp II. als der Retter der katholischen Kirche von Frankreich gepriesen wird, dürste man etwa Luther als den hochverdienten Reformator der römisch-katholischen Kirche seiern.

Die halbwahre Phrase nimmt überhanpt in R.'s Erzählung einen bedenklich breiten Raum ein. Zum Beweis hiefür, und zugleich als Probe von R.'s zugleich nachlässigem und schwülstigem Stil, citire ich noch sein Urtheil über den zwischen Spanien und Frankreich am 2. Mai 1598 zu Vervins abgeschlossenen Frieden: (S. 132) "Spanien erhickt an Frankreich einen immer mächtiger werdenden Rivalen. Sein drohender Niedergang war das Ergebnis einer historischen Entwicklung, welche mit Menschenkräften wohl noch ausgehalten, aber nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte. Taxis scheute sich nicht, offen zu gestehen, daß es in Spanien Leute gegeben habe, welche dem Friedenkschluß von Vervins das Brandmal der Schmach ausedrückten. Der Chauvinismus, welcher sich in dieser Aussach ausedah, war es ja gerade, welcher einen großen Theil der Schuld an dem Unglücke Spaniens trug. Der Friede zu Vervins erwies sich als eine gebieterische Nothwendigkeit."

Am werthvollsten in R.'s Buch scheint mir ber angehängte Exfurs "aus der Urzeit der Taxis'schen Posten". Hier sind zwei
königliche Post=Indulte sür Glieder der Familie Taxis, das erste
vom 18. Januar 1505 von König Philipp I. von Spanien, das
zweite vom 12. November 1516 von König Karl I. (V.), sorgfältig
abgedruckt, gut übersetz und eingehend erläutert, welche die disher
gangbare Darstellung des ältesten Taxis'schen Postwesens in wesent=
lichen Stücken berichtigen und unsere Kenntnis dieser wichtigen Ein=
richtung erweitern. Schade nur, wie schon gerügt, daß dieser Excurs
zu dem eigentlichen Inhalt des R.'schen Buches nicht paßt, daher er
zweckmäßiger als selbständiges Schristchen, oder besser noch in der
von R. wiederholt angeführten Beitschrift für das Postwesen (L'Union
postale) gedruckt worden wäre.

Smärre skrifter rörande sjuttonhundratalets historia. Af Carl Gustaf Malmström. Stockholm, Norstedt och Söner, 1889.

Der Nestor ber lebenden schwedischen Historiker, C. G. Walmström, genießt als Bersasser der "Sveriges politiska historia från konung Karl XII's död till statshvalfningen 1772" auch außerhalb

betannt sind seine ebenfalls die schwedische Geschichte im 18. Jahr= hundert behandelnden Aufsähe, die sich meistens in nur schwer zugänglichen Zeitschriften versteckt vorfinden. Mit aufrichtiger Freude haben wir daher den Entschluß des Lif. begrüßt, acht dieser Abhand= lungen nach sorgfältiger Revision und theilweiser Umarbeitung in einem besonderen Bande zu vereinigen.

Als ein recht strenger Beurtheiler ber Regierungszeit Karl's XII. und des unter ihm zur höchsten Blüthe gelangten absolutiftischen Regi= ments erweist sich der Bf. in der 1869 zuerst erschienenen fritischen Studie: Nagra ord om Karl XII. och enväldete, in welcher er ben Glorienschein, ben Bestow 1868 in seinen Schriften über jenen "Belbenkönig" auszubreiten gesucht, gründlich zerftort, indem er die Boraussetzungen, auf benen die Ansichten Bestow's basiren, in scharfer, schonungsloser Polemik nach einander einzeln widerlegt. Spätere Untersuchungen — vor allem die auch an dieser Stelle (H. Z. 63, 522 f.) besprochene Arbeit Aresson's: "Bidrag till kännedomen om Sveriges tillstånd på Karl XII's tid" - haben die Richtigkeit der Behaup= tungen M.'s erwiesen. — Neueren Datums und wohl als Borftudien für eine Umarbeitung ber "Sveriges politiska historia" anzuschen find die beiden Auffätze: "Om riksstyrelsen under de tio första åren af Karl XII's frånvaro" und "Ständernas utskottsmöte 1710", welche zeigen, mit wie großen Schwierigkeiten bie Stocholmer Rathe infolge ihrer Unselbständigkeit mahrend der langen Abwesenheit des Königs zu tämpfen hatten, um die ihnen gestellten schweren Aufgaben zu erfüllen, und wie fie fich schließlich genöthigt faben, zu dem letten verzweifelten Mittel, der Ginberufung eines Ständeausschuffes, ihre Buflucht zu nehmen. Die hierauf 1710 zusammentretende De= legirtenversammlung der Stände wird man auf Grund der eingehenden Untersuchungen bes Bf. wohl zutreffend als den erften Stein zum Gebäude ber Abelsherrschaft mahrend ber sog. Freiheitszeit (1718—72) bezeichnen fonnen. In der Abhandlung: "Om ämbetsmännens ställning till riksdagen under frihetstiden" erläutert ber 2f. an verschiedenen Beispielen, welche schwere Schaben bie Schaffung eines böchften Forums in Geftalt der "machthabenden" Stände für die Tüchtigkeit und Gewiffenhaftigkeit des mit den Reichsständen fast ibentischen Beamtenftandes mit sich brachte, und wie es schließlich dahin tam, daß viele Beamte das Recht der Theilnahme am Reichstage höher schätten, als die Erfüllung ihrer Amtspflichten. Giner ber

wenigen charaftervollen Männer, welche bamals in Schweben nicht nur ihre Pflicht erfüllten, sonbern auch ber Pflichtlofigkeit anderer mit Strenge zu wehren suchten, mar J. A. v. Lantingshausen, von welchem Dt. in der biographischen Studie: "Minne af öfverstathallaren, generalen, friherre J. A. v. Lantingshausen" ein meisterhaftes Bilb entwirft. In der Stizze: "Den nittonde augusti 1772" endlich, welche 1872 zuerst erschien, zeichnet ber Bf. nochmals in knappen Bügen den Absolutismus unter Karl XI. und Karl XII., die Freiheits= zeit und die Regierung Guftav's III. Die Verfassung von 1772 nennt er nicht minder als die Regierungsform von 1720 mit ihren späteren Auswüchsen eine "Übertreibung", und König Guftav beurtheilt er wesentlich ungünstiger, als Obhner dies neuerdings (1885) im ersten Bande seiner »Sveriges politiska historia under konung Gustaf III's regering« gethan. Gleichwohl wird man die kurze, treffende Charakteriftit ber verschiedenen, so ungleichartigen Epochen, die haarscharfe Hervorhebung der Ursachen, welche den Übergang von einem Extrem zum andern nothwendig bedingten, als eine Leiftung erften Ranges bezeichnen dürfen.

In der 1852 veröffentlichten Abhandlung: "Om konventikelplakatets uppkomst" handelt es sich um die Borgeschichte des mit der Ausdreitung der pietistischen Lehren Spener's, Franck's u. s. w. in den schwedischen Ländern eng zusammenhängenden, berüchtigten Konventikelplakats, welches noch 1852 die Betheiligung an religiösen Busammenkünsten außerhalb des öffentlichen Gottesdienstes behuss Absingen eines Psalms oder Anhören eines Bibelkapitels bei strenger Strase verbot. Hier kommt der Politiker und Staatsmann M. zur Geltung, der energisch auf die Abschaffung dieses "barbarischen" Gesetzes hinzuwirken sucht, dessen Entstehung der engherzig orthodozen, antipietistischen Richtung des absoluten Königthums in Schweden zuzuschreiben ist. Die Abschaffung jener Bestimmung im Jahre 1858 beweist, daß die Worte des Bs. nicht auf unfruchtbaren Boden gesallen sind.

Berechtigtes Aufsehen erregte bei ihrem ersten Erscheinen 1871 bie "Axel Fersen säsom memoarförfattare" betitelte Kritik des Bf. über die ersten sieben Bände des bekannten großen Fersen'schen Memoirenwerks, die auf Grund sorgfältiger archivalischer Rachsforschungen in dem Resultat gipfelt, "daß diese Aufzeichnungen wenig das Bertrauen verdienen, welches ihnen entgegengebracht worden, daß sie vielmehr vor einer ernsthaften Kritik nicht zu bestehen

vermögen (S. 237)". Rlindowström, ber Herausgeber ber Fersen'ichen Memoiren, hat im letten Bande dieser Publikation (1872) bas vernichtende Ergebnis ber Untersuchungen M.'s widerlegen zu konnen geglaubt, und ber bamalige Recenfent ber H. 3. (31, 194-196) hat erklärt, er fei burch die Ausführungen Klinkowstrom's von der Haltlofigkeit und Hinfälligkeit der M.'schen Kritik überzeugt worden. Unseres Erachtens freilich sind die Ausführungen M.'s, namentlich feine einleitenden Worte über ben Werth der verschiedenen Beschichtsquellen überhaupt, nur cum grano salis zu verstehen. Beispielsweise fagt er boch nur (S. 211), daß eine auf Aufzeichnungen von Brivat= personen "vorzugsweise" (företrädesvis) beruhende historische Dar= stellung eine "Klatschgeschichte" werden musse, wie er denn auch in seinem Auffate über "Lantingshausen" bessen Briefwechsel mit ber Bergogin von Pfalg-Zweibruden und seinem Schwager Fersen als Sauptquellen für verschiedene Angaben ausbrücklich bezeichnet. Wenn er ferner erklärt, private Aufzeichnungen könnten "die öffentlichen Atten niemals ersetzen, niemals verdrängen", so trifft dies bei den von ihm eingehend untersuchten Vorgängen nach dem Stockholmer Staatsitreiche vom 21./22. Juni 1756 wenigstens sowohl für die Memoiren Fersen's wie diejenigen der Königin Ulrike — welch lettere Ref. in einer 1888 in Halle erschienenen Abhandlung (S. 63-97) einer fritischen Untersuchung unterzogen — unbedingt zu. Benn M. seinen Artikel mit den Worten schließt, er wisse nicht, "wer von den beiden illustren Memoirenverfassern (Fersen u. Ulrike) die Wahrheit mit ber größten Leichtfertigkeit behandelt hat", fo möchte Ref. auf Grund feiner Untersuchungen eber ben Worten ber schwedischen Königin Glauben schenken. Jedenfalls aber sind beibe Memoirenwerke nur mit äußerster Vorsicht zu benuten, und wir können dem 2f. nicht bantbar genug bafür fein, daß er uns auf die Unglaubwürdigkeit ber Mittheilungen Fersen's in so überzeugender Beise aufmerksam ge= macht hat. F. Arnheim.

Studier öfver Danmarks politik under Karl XII's polska krig (1700 — 1707). Af Arthur Stille. Lund, Gleerupska universitetsbokhandeln (Hj. Möller). 1889.

Der Bf. schilbert mit eingehender Benutung der im Kopenhagener Geheimarchiv befindlichen Archivalien die Versuche, welche die dänische Diplomatie nach dem Traventhaler Frieden wiederholentlich bei den Höfen von Berlin, Dresden, Haag, Warschau und Moskau anstellte,

um ein großes gegen Schweben gerichtetes europäisches "Konzert" zu Stande zu bringen und dem Siegeszuge Karl's XII. ein Ziel zu setzen. Bisweilen schienen biese Verhandlungen einen gunstigen Ausgang nehmen zu wollen; aber im entscheidenden Augenblick scheiterten sie jedesmal an der Ungunft der Berhältniffe, so daß die Sendung von Hulfstruppen nach Sachsen im Jahre 1700 ben einzigen thatfächlichen Ausbruck ber schwedenfeindlichen Politik Danemarks bilbete. Die recht umfangreichen Ausführungen des 2f. über die Berhandlungen mit Breußen auf Grund der Relationen Ahlefeld's bestätigen und erganzen die Angaben Dropsen's in seiner Geschichte der preußischen Politik 3, 1, 275 ff. Über die dänisch=fächsischen Beziehungen und die Politik Patkul's geben die Berichte Jessen's nicht uninteressante Aufschlüsse. Auch der holfteinischen Frage und dem schwedisch-dänischen Bwifte wegen Besethung best fürftbischöflichen Stuhles von Lübed, insbesondere dem Auftreten von Gört bei dieser Gelegenheit, sind mehrere Seiten gewihmet.

Einige Irrthümer, welche der Bf. sich zu Schulden kommen läßt, hat bereits E. Carlson im 9. Bande der Svensk historisk Tidskrift (1889) S. 104 berichtigt, so namentlich die Angabe über ein Bündnis zwischen Schweden und den Seemächten vom April 1704, welches nur in der Phantasie des Bf. existirt. — S. 7 sindet sich ein entstellender Drucksehler. Statt "König Friedrich II." muß es natürlich "Friedrich I." heißen.

Från Jean Bernadottes ungdom. Biografisk skizz af F. U. Wrangel. Stockholm, Norstedt och Söner. 1889.

Die vorliegende kleine Abhandlung unterscheibet sich recht vortheilhaft von der wenige Monate früher erschienenen Blomberg'schen Arbeit "Marskalk Bernadotte" (vgl. H. B. 64, 563 ff.). Mit großer Sorgsalt hat der Bf. die verschiedenen Archive und Bibliotheken zu Paris, Grenoble, Marseille, Pau, La Rochelle und St. Martin durchtschert und die reichen Sammlungen des Baron Bernadotte in Pau benutt, so daß es wohl kaum in Zukunst gelingen wird, den Ansgaben des Bf. über. die ersten etwa dreißig Lebensjahre Bernadotte's etwas Neues hinzuzusügen. — Während es ganz unmöglich erscheint, den Stammbaum Karl's XIV. Johann für die früheren Jahrhunderte sestzustellen, da sich in den Akten des Départements des Basses-Pyrénées eine Unmenge von "Bernadottes" seit Ende des 14. Jahr=hunderts ausgezeichnet sindet, hat der Bf. den früher vielsach geglaubten Mythus gründlich widerlegt, daß die Eltern des nachmaligen

schwedischen Königs von abelicher ober jubischer Herkunft gewesen. Die erste Annahme erklärt sich leicht aus einer eigenthümlichen An= wendung der Partikel "de" im Bearnischen, mahrend dem abelichen Ramen stets ein "noble" vorgesett wurde. Die zweite Annahme erscheint aus inneren und äußeren Gründen (S. 13—18) völlig ausgeschlossen, wenn sich natürlich auch nicht ein birekter Beweis beibringen läßt. Henri Bernadotte, ber Bater Karl's XIV. Johann, wurde dem Kirchenbuche zufolge 1711, nicht 1714 geboren, wie früher allgemein angegeben worden. Sein Todestag, der 31. März 1780, ift insofern von Wichtigkeit, als er die frühere Angabe wider= legt, henri habe sich bem Bunsche seines Sohnes, die Ariegerlauf= bahn einzuschlagen, widersett, und dieser daher heimlich das Baterhaus verlassen. Denn aus den Werbungsrollen im Archiv des frangösischen Kriegsministeriums geht hervor, daß der junge Bernadotte erft nach dem Tode des Baters, am 3. September, sich anwerben ließ. — Karl XIV. Johann wurde dem Kirchenbuche zufolge am 26. Januar 1763, nicht 1764, wie es früher hieß, seine Gemahlin Defirée nicht am 8. November 1781, wie noch 1888 Baron Hochschild in seiner Arbeit "Désirée, reine de Suède et Norvège" angegeben hat, sondern 1777 geboren. Im Alter von 15 Jahren trat er als "practicien" bei einem Abvokaten in die Lehre, da ihm aber diese Thätigkeit wenig behagte, schon zwei Jahre später, nach dem Tode seines Baters, als Bolontar in das Regiment Royal-la-Marine, welches anfangs auf Korfika, bann in Grenoble ftand. Uber seine dortigen Erlebniffe erfahren wir manches Intereffante. Die Rolle, welche Michelet in seiner >Histoire populaire de Frances ihm bei bem Aufruhr in Grenoble im Juni 1788 zuweift, ift, wie die Forschungen bes Bf. (S. 61—64) ergeben, nichts als eine böswillige Erfindung. Die letten Kapitel enthalten ausführliche Angaben über feinen Aufenthalt in Marfeille, La Rochelle und St. Martin, sowie eine Reihe don theilweise recht werthvollen Schreiben, die er 1792—1810 an seinen älteren Bruder gerichtet hat. Da diese im Besitze des Baron Bernadotte zu Bau befindlichen Briefe, wie die übrigen mitgetheilten Altenstücke nach dem französischen Original abgedruckt worden, ist die Schrift Wrangel's auch für den des Schwedischen nicht Kundigen von Interesse. Auch sei noch erwähnt, daß dieselbe Reproduktionen von verschiedenen Briefen und von dem mahrscheinlich ältesten, in der Barifer Nationalbibliothet befindlichen Borträt Bernadotte's enthält.

F. Arnheim.

Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1886. III. Stockholm, Norstedt och söner. 1889.

Die Abhandlungen der schwedischen Akademie enthalten im 3. Bande ihrer neuen Folge aus der Feder S. Q. Forffell's eine umfangreiche, "Minne af Statsministern grefve Gustaf af Wetterstedt" betitelte biographische Studie, die ein fesselndes Bild von der Bolitik Schwebens 1806—1815 entwirft. — Schon die letten Regierungsjahre Gustav's IV. Abolf und sein bizarrer Charakter erhalten durch einzelne, vom Bj. mitgetheilte vertrauliche Schreiben Wetterstedt's, der seit 1805 der Kabinetssekretär jenes unglücklichen Monarchen gewefen, eine theilweise ganz neue Beleuchtung. Die politische Sauptthätigkeit Wetterstedt's begann jedoch erft nach seiner Ernennung jum Hoffanzler (1809), namentlich nach der Bahl Bernadotte's, beffen Bertrauen er sich binnen wenigen Wochen zu erwerben wußte, so daß man seine späteren mündlichen und schriftlichen Außerungen oft als einen Ausdruck der politischen Ansichten und Bestrebungen bes schwedischen Kronprinzen bezeichnen barf. Besonders innigen Antheil nahm er an dem Buftandekommen des Betersburger Traktats vom 5. April 1812, wofür seine glänzende, vom Bf. (S. 159—169) auszugsweise mitgetheilte Rede zeugt, welche er am 24. Februar im schwedischen Staatsrath hielt, und in welcher er auf die Nothwendig= keit eines endgültigen Berzichts auf Finland und auf die gleich= werthige Entschädigung durch ben Besit Norwegens in eindringlichen, überzeugenden Worten hinwies. Das 3. Kapitel (S. 179—240) schilbert in anschaulicher Beise Die Schwierigkeiten, welche fich ben schwedischen Blänen aus dem Umstande ergaben, daß Rarl Johann auf Grund bes Wortlauts feiner Berträge mit Rugland, England und Preußen zunächst gegen Dänemark vorzugehen und Norwegens sich zu bemächtigen gebachte. Die Sendung Dolgorudi's (April 1813) nach Ropenhagen und Pozzo di Borgo's nach Carlstrona zeigen, wie ber Bf. an Hand von ruffischen archivalischen Quellen nachweist, baß zwischen ber schwedischen Bolitik Resselrode's und Raiser Alexander's ein nicht zu unterschätzender Gegensatz bestanden (S. 218). nächste Ravitel beschäftigt sich hauptsächlich mit ber immer schärfer hervortretenden Spannung zwischen Schweden und Danemart und ber Vorgeschichte des Rieler Friedens, insbesondere ber berüchtigten Sendung Bombelles' nach Ropenhagen durch Metternich, beffen ameideutige Politik gegenüber Schweden der Bf. mehrfach (S. 249-251. 284 2c.) auf Grund seiner Nachforschungen in preußischen, ruffischen. banischen, schwedischen und öfterreichischen Archiven in grellem Lichte hervorhebt. Die auf die Mission von Bombelles bezüglichen Atten= stücke aus dem Wiener Archiv, welche Nielsen in "Aktmaessige Bidrag til de nordiske Rigers politiske Historie i 1813 og 1814" bereits auszüglich veröffentlicht hat, find vom Bf. nochmals verglichen worden. Das Resultat ift nicht unwichtig. Co heißt es 3. B. in ber Depesche Bombelles' vom 25. Dezember 1813 nicht, wie Nielsen abbrudt: "Le Pr. R. était bien décidé à renouveler sévèrement le principe que la cession de Drontheim lui suffise", sonbern: Le Pr. R. était bien décidé à renouveler sévèrement les hostilités. Il n'admet nullement le principe que . . . «, mas boch gerade das Gegentheil bebeutet. Die gewöhnliche Angabe, Metternich habe burch sein Schreiben an Bombelles vom 31. Dezember 1813 ben dänischen König zur Nachgiebigkeit den schwedischen Forderungen gegenüber veranlaßt, beruht, wie der Bf. (S. 299 Unm.) nachweist, auf einem chronologischen Jrrthum. Der Kieler Frieden, welcher vom 14. Januar 1814 batirt, ift einem Schreiben Better= stedt's an Engeström zufolge erft in den Morgenstunden des 15. Januar unterzeichnet worden. Das 5. Kapitel enthält interessante Mittheilungen über den Aufenthalt Wetterstedt's im Hauptquartier der Alliirten zu Tropes, Chaumont 2c., über die Kandibatur Bernadotte's für den französischen Königsthron (val. Wetterstedt's Schreiben vom 19. Febr. [S. 326-327]), seinen Brieswechsel mit bem schwedischen Kronprinzen über den Anspruch Schwedens auf Theilnahme am Friedenskongresse und Gleichberechtigung mit den Großmächten, die Geneigtheit Karl Johann's, die Sache der Koalition vollends aufzugeben, und das eindringliche Schreiben Wetterstedt's vom 22. März 1814, welches, wie wir erinnernd hinzufügen wollen, nach dem französischen Konzept bereits im 2. Bande ber "Handlingar ur v. Brinkman'ska Archivet" (Örebro 1865) S. 230—234 abgedruckt worden ist. Am 6. Kapitel behandelt der Bf. den Antheil Wetterstedt's an den Friedensverhand= lungen mit Frankreich, welche (vgl. S. 370-377) zu einer höchst dramatischen Scene mit Talleprand führten, und an dem Zustande= tommen der schwedisch=norwegischen Union. Bei letterer Gelegen= heit scheint der Bf. einen von den Ausführungen Alin's etwas abweichenden Standpunkt vertreten zu wollen. Ob ihm dies gelungen, muffen wir dem Urtheil des Lesers überlassen. Die beiden letten Kapitel endlich würdigen eingehend die Bestrebungen Wetterstedt's auf dem Gebiete der inneren Bolitik. Fritz Arnheim.

Rachrichten über die Soefter Familie Sybel (1423—1890). Bon Friedrich 2. g. v. Sybel. München, R. Oldenbourg. 1890.

In der westfälischen Hansestadt Soest haben sich eine Anzahl Familienftämme aus alter Beit erhalten, zu welchen auch bie gum Theil gegdelte Kamilie Spbel gehört. Das vorliegende Berkchen gibt an der Hand reicher Archivalien nicht nur sehr ausgedehnte Stammtafeln über biefes Beschlecht, sondern auch eine Menge biographische Rotizen einzelner Glieder. Seit den Reformationszeitalter haben sich zahlreiche Abkömmlinge ber Familie ben Wiffenschaften, insbesondere der Theologie zugewandt — wir zählen beren 22 und noch heute finden sich Bertreter der Familie auf der Kanzel wie auf dem Ratheder. Sehr anziehend geschrieben find die in dem Bud jum Abbruck gebrachten Lebenserinnerungen bes verftorbenen Beh. Reg.=Raths Heinrich &. Bh. v. Sybel, des Baters des Hiftorikers, welcher von 1805 bis 1815 unter der Fremdherrschaft und mahrend ber Befreiungsfriege in Beftfolen und am Niederrhein zu mannigfachen Beobachtungen und Aufzeichnungen Gelegenheit gefunden bat. В.

# Bericht der historischen Kommission bei der baierischen Afademie der Wissenschaften. (Auszug.)

Die 31. Plenarversammlung der historischen Kommission sand vom 25. bis 27. September 1890 unter der Leitung ihres Borstandes, des Birklichen Geheimen Oberregierungsrathes v. Sybel, statt. Die Eröffnungsrede des Borstandes war dem Andenken der beiden hervorragenden Mitglieder gewidmet, welche die Kommission seit ihrer letten Plenarversammlung verloren hat. Sie legte den Lebensgang v. Giesebrecht's dar und seine Berdienste um Wissenschaft und Baterland, sowie insbesondere um die Kommission, deren Mitglied er von der Zeit ihrer Begründung und deren Sekretär er 27 Jahre lang gewesen ist, und erörterte eingehend und aussishrlich den Charakter seines großen Lebenswerkes, der Geschichte der deutschen Kaiserzeit. Dann ging der Redner auf v. Döllinger über, rühmte die Theilnahme, die derselbe den Bestrebungen der Kommission viele Jahre hindurch bewährt hat, und vergegenwärtigte in lebhaster Schilderung die Eindrück, welche er seit 1855 bei ost wiederholten Begegnungen von seiner Versönlichkeit empfangen habe.

Seit der letten Plenarversammlung sind solgende Publikationen durch die Kommission ersolgt: 1) Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Bb. 21. Geschichte der Kriegswissenschaften von Max Jähns. Abtheilung I und II. — 2) Jahrbücher der deutschen Geschichte. Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V., von Gerold Meper von Knonau. Bb. 1.

1056—1069. — 3) Allgemeine beutsche Biographie. Bb. 30 u. Bb. 31, Heft 1.

Der Druck der Batikanischen Alten zur Geschichte Kaiser Ludwig's des Baiern, herausgegeben von Oberbibliothekar Dr. Riegler, ist nach Überzwindung der in den Borjahren erwähnten Berzögerungen nunmehr fast vollendet.

Bon der Geschichte der Wissenschaften in Deutschland ist die Geschichte ber Kriegswissenschaften von Max Jähns im Erscheinen begriffen. Die Schlußabtheilung ist im Druck und wird bemnächst vollendet sein.

Für die Hanse-Recesse ist Dr. Koppmann, Archivar der Stadt Rostock, fortwährend thätig. Der Schluß der Sammlung, die Jahre 1419—1430, ersordert noch zwei Bände, den 7. und 8. Der Herausgeber, der das Material bis zum Jahre 1428 bereits durchgearbeitet hat, hofft den Druck im Sommer 1891 beginnen zu können.

Bon den Jahrbüchern des deutschen Reiches ist zunächst die Umarbeitung des Bonnell'schen Buches über die Anfänge des Karolingischen Hauses zu erwarten, welche Prof. Ölsner in Franksurt übernommen hat, und deren Erscheinen er für 1891 in Aussicht stellen zu dürfen glaubt.

Für die deutschen Städte-Chroniken, herausgegeben von Prof. v. Hegel, besteht das hindernis fort, welches durch die Abberusung des Dr. Hansen als Asiistent an das kgl. preußische historische Institut in Rom erwachsen ist: insolge dessen können die dem Abschluß nahen Arbeiten für den 3. Band der niederrheinisch-westsälischen Chroniken noch nicht wieder ausgenommen werden. Dagegen hat Dr. Friedrich Roth in München die Bearbeitung der Augsburger Chroniken des 15. Jahrhunderts soweit gesördert, daß der Druck des 3. Bandes derselben demnächst beginnen kann und sein Erscheinen während des nächsten Jahres mit Sicherheit zu erwarten ist. Dieser Band wird die Chronik von Heltor Mülich 1448—1487 nebst Zusähen von Demer, Manlich, Balther und Kem enthalten, außerdem die Chronik des Elemens Sender. Das archivalische Material, Rechnungen, Briesbücher, Rathsdekrete u. s. w., wird in den Anmerkungen verwerthet.

Die Herausgabe der älteren Serie der Deutschen Reichstagsakten ist seit dem Tode Prof. Beizsäder's von Dr. Quidde übernommen worden. Bährend des abgelausenen Jahres waren die Arbeiten im wesentlichen darauf gerichtet, Lüden in der bisherigen Sammlung des handschriftlichen und des gedruckten Materials für die Jahre 14:32—1439 auszufüllen und so den nächsten Band, den zehnten der ganzen Reihe, so bald als möglich druckjertig zu machen. Neben dem Herausgeber war Dr. Heuer in Franksurt thätig, sowie Dr. Schellhaß in München.

Für die jungere Serie der Deutschen Reichstagsaften hat der Heraus= geber Prof. v. Kludhohn außer dem bisherigen ständigen Mitarbeiter Dr. Brede noch Dr. D. Merx und Dr. Saftien herangezogen. Der Stoff für die Jahre 1520—1524 liegt nunmehr ziemlich vollständig vor, und die Hauptarbeit der nächsten Zeit kann auf die Redaktion des 1. Bandes gewandt werden, der mit dem Tage der Wahl Karl's V. zum römischen König bezginnen und seine Reise nach Deutschland und Krönung, dann den Wormser Reichstag umfassen soll. Der Beginn des Druckes wird für Ostern 1891 in Aussicht genommen.

An die jüngere Serie der Deutschen Reichstagsatten wird sich als "Supplement" eine Sammlung der Bäpstlichen Nuntiaturberichte aus dem 16. Jahrhundert anschließen; eine Bereicherung unseres Unternehmens, welche bie Kommiffion dem wohlwollenden Entgegenfommen des tgl. preußischen Rultusministeriums verdantt, bas bem preugischen historischen Inftitut au Rom die Mitarbeit für unsere Zwede verstattet bat. Da zusammenbängende Serien von Runtiaturberichten erft feit 1533 vorliegen, so will der Berausgeber Brof. Friedensburg in Rom mit diefem Zeitpuntt beginnen und in ben erften Supplementband die Berichte Beter Baul Bergerio's von feinen beiden Sendungen nach Deutschland 1533-1534 und 1535, weiter Berichte besfelben aus Reapel 1536 und feines Stellvertreters Otonello Biba aus Deutschland 1536-1538, sowie die seiner Nachfolger Aleander und Mignanelli bis jum Berbft 1539, dazu bann überall die Wegenschreiben der Rurie, soweit folde vorliegen, aufnehmen. Dem Brof. Friedensburg bat fich als freiwilliger Mitarbeiter Dr. Beidenheim gur Berfügung geftellt und sammelt gur Reit Nuntiaturberichte der Jahre 1545—1555.

Für die ältere pfälzische Abtheilung der Wittelsbacher Korrespondenzen hat Prof. v. Bezold jest die Arbeit wieder aufgenommen.

Für die altere baierische Abtheilung wird Prof. v. Druffel jest, nach Herstellung seiner Gesundheit, wieder thätig sein und den Drud des 4. Bandes seiner Beitrage zur Reichsgeschichte beginnen lassen.

Was die vereinigte jüngere baierisch pfälzische Abtheilung betrifft, so ist zwar Prof. Stieve persönlich noch nicht in der Lage gewesen, die Arbeiten für den 6. Band der Briese und Alten zur Geschichte des Dreißigjährigen Krieges energisch wieder aufzunehmen; dagegen hat sein Mitarbeiter, Dr. Karl Mahr, mit großem Eiser die Sammlung des Materials für die Jahre 1618—1620 fortgesetzt.

Der Fortgang der Allgemeinen deutschen Biographie hat theils durch die Schuld der Druckerei, theils durch die große Saumseligkeit einzelner Mitsarbeiter eine bedauerliche Berzögerung erlitten, so daß im abgelausenen Jahre nicht wie gewöhnlich zehn, sondern nur sechs Lieferungen ausgegeben werden konnten; doch hofft die Redaktion das Bersäumte im nächsten Jahre theils weise wieder einzuholen.

Im Verlage von Franz Kirchheim in Mainzist soeben erschienen: Bellesheim, Dr. A., Geschichte der katholischen

Kirche in Irland von der Einführung des Christenthums bis auf die Gegenwart.

#### Zweiter Band.

Mit einer Karte. gr. 8. 51 Bogen. geh. 16 A 60 A. Preis des ersten Bandes 15 M. Der dritte (Schluss-) Band befindet sich unter der Presse.

Dieses grosse Werk ist aus Studien im Geheimen vatikanischen Archiv und den übrigen Archiven und Bibliotheken Roms, sowie im öffentlichen Reichsarchiv und im britischen Museum zu London hervorgegangen. — Dasselbe bildet gleichzeitig ein Seitenstück des früher erschienenen Bellesheim schen Werkes: Geschichte der katholischen Kirche in Schottland." 2 Bände. Preis 20 M. (39)



Berlag von It. Oldenbourg in Munchen und Leipzig.

# tudien über die Entwickelung der Verwaltungslehre in Deutschland

bon ber zweiten Sälfte des 17. bis Ende des 18. Jahrhunderts.

Bon

Prof. Dr. Guftav Marchet.

VIII und 438 Seiten.

Preis 9 M

Diese Studien zeigen für einen aus dem Leben des deutschen Bolkes herausgriffenen Zeitabschnitt wie man damals über Verwaltung dachte. Sie beschränken sich ibei nicht auf Deutschland, sondern versuchen auch einigermaßen darzustellen, wie die ulturvölker Europas, neben-, nach- und miteinander arbeiteten und wie sie in die großeuge des wissenschaftlichen und civilisatorischen Fortschrittes eingriffen. Die Studien sind n wichtiger Baustein zu einer Wirthschaftsgeschichte des deutschen Bolkes.

### Berzeichnis der befprochenen Schriften.

|                                 | Geite |                                | Seite |
|---------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Steinhaufen, Beich. d.          |       | Université d. Liége            | 136   |
| beutschen Briefes. I            | 95    | Gardiner, constitut. docu-     | .00   |
| Witte, Armagnaten               | 100   | ments of the puritan revo-     |       |
| Reusch, Index librorum pro-     | 100   | lution                         | 137   |
| hibitorum                       | 101   | Traill, Strafford              | 140   |
| Danbliter, Geich & Schweiz III. | 102   | C. H                           |       |
| Adams and Cunningham,           | 102   | Wilson, Clive                  | 143   |
| Swiss confederation             | 104   | Besant, Cook                   | 145   |
| Urt.=Buch v. Zürich. I. Hrsg.   | 101   | Forbes, Havelock               | 146   |
|                                 | 106   |                                | 147   |
| v. Cicher u. Schweizer .        |       | Marshman, memoirs of           | 1.00  |
| Dändliker, Waldmann             | 109   | Havelock                       | 147   |
| Wunderli, Waldmann              | 109   | Luchaire, Louis VI.            | 149   |
| Waldmann, Waldmann              | 109   | Montchrétien, traicté. P.      |       |
| Fritschi, Waldmann              | 109   | Funck-Brentano                 | 150   |
| Büchi, Bonstetten               | 111   | Gachon, l. états d. Langue-    |       |
| Bögelin u. Wyß, Handschrift     | 110   | doc                            | 152   |
| v. Tschudi                      | 113   | Recueil d. instructions. VIII. |       |
| Ringholz, Geich. d. Stifts      |       | Russie. P. Rambaud. I.         | 153   |
| Einstedeln                      | 115   | Stern, Mirabeau                | 155   |
| Urk.=Buch v. Basel. I. Hräg. v. | 440   | Loménie, les Mirabeau.         | 155   |
| Wadernagel u. Thommen           | 116   | Gradnauer, Mirabeau üb. d.     |       |
| Basler Chronifen. IV. Hrsg. v.  |       | Erneuerung d. franzöf. Staat&= |       |
| Bernoulli                       | 117   | wejens                         | 161   |
| Dierauer, Briefmechfel zw.      |       | Cars, mémoires. I. II          | 162   |
| Steinmüller u. Eicher           | 121   | Sorel, madame d. Staël .       | 163   |
| Beer, heer                      | 123   | Salamon, mémoires. P. Bri-     |       |
| , Schindler                     | 123   | dier                           | 165   |
| Franke, Beitr. z. Bejch. 30=    |       | Bouëre, souvenirs. P. Costa    |       |
| hann's II. v. Hennegau          | 126   | de Beauregard                  | 167   |
| Blok, Lodewyk v. Nassau         | 126   | Neuville, mémoires. II         | 168   |
| Nyhoff, d. hertog v. Bruns-     |       | Nauroy, l. duchesse d. Berry   | 170   |
| wyk                             | 128   | Thureau-Dangin, hist. d.       |       |
| Welderen Rengers, schets        |       | l. monarchie d. juillet. I—V.  | 172   |
| e. parlementaire gesch. v.      |       | Orléans, lettres               | 177   |
| Nederland. I                    | 131   | , récits d. campagne .         | 179   |
| Bruyne, gesch. v. Neder-        |       | Rübsam, Taris                  | 179   |
| land                            | 132   | Malmström, skrifter            | 182   |
| Tiele, bouwstoffen v. d.        |       | Stille, studier                | 185   |
| gesch. d. Nederlanden i. d.     |       | Wrangel, Bernadottes ung-      | -00   |
| Maleischen Archipel. I II.      | 133   | dom                            | 186   |
| Opkomst v. h. Nederlandsch      |       | Svenska akademiens handlin-    | 100   |
| gezag i. OostIndië . 133.       | 135   | gar. III                       | 188   |
| Deventer, Opkomst v. h.         |       | Forsell, Wetterstedt           | 188   |
| Nederlandsch gezag over         |       | Sybel, Nachrichten üb. d. Fa=  | 100   |
| -                               | 135   | milie Sybel                    | 190   |
| Java                            | 100   | milit Oyott                    | 1.70  |

Hierbei eine Beilage von der J. G. Cotta'iden Buchhandlung in Stuttgart, desgl. von Carl Winter's Univ. Buchh. in Seidelberg und von Welter & Co. in Leipzig.



Berausgegeben von

Heinrich von Sybel und Max Lehmann.

Meue folge dreißigster Band.

Der gangen Beihe 66. Band.

3weites Beft.

Inhalt.

Seite 1

Seite

#### **Auffäte.**Die Reichsunmittelbarkeit ber Altstadt Magdeburg. Bon Georg Stöckert 193 Beiträge zur Geschichte ber Maria Stuart. Bon H. Forst . . . . . 241

Literaturbericht f. S. 4 b. Umschlags. Bericht der badischen historischen Kommission

782Nunden und Leipzig 1891. Drud und Berlag von R. Oldenbourg.

Bur gefl. Beachtung! Die Bersenbung ber gur Besprechung in ber historischen Beitschrift einlaufenben Bucher erfolgt von jett ab nur won Munchen aus. Es wird baher im Interesse einheitlicher und schneller Bertheilung gebeten ade Sendungen von Becenstons-Exemplaren

31 richten ausschließlich an

B. Oldenbourg, Berlagsbuchhandlung in München, Glüdftr. 11.

Im Verlage der Hahn'schen Buchhandlung in Hannover ist soeben erschienen:

Monumenta Germaniae Historica inde ab anno Christi 500 usque ad annum 1500, edidit Societas aperiendis fontibus rerum Germanicarum medii aevi.

Quart-Ausgabe.

Leges Sectio II. Capitularia. Tom. II. Pars I. 25<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Bogen. In Ausgabe I. M. 10.50, in Ausgabe II. M. 7.—.

Deutsche Chroniken (Scriptorum qui vernacula lingua usi sunt). Tom. V. Pars I. (Ottokars Oesterreichische Reimchronik. Erster Halbband 91 Bogen.

In Ausgabe I. M. 36.—, in Ausgabe II. M. 24.—.

Libelli de lite Imperatorum et Pontificum. Tomus I. mit 2 Tafeln Handschriften-Proben.

In Ausgabe I. M. 36.—, in Ausgabe II. M. 24.—.

Indices corum quae Tomis hucusque editis continentur. In Ausgabe I M. 18.—, in Ausgabe II. M. 12.—

(Letzteres erschien in gemeinschaftlichem Verlag mit der Weidmannschen Buchhandlung — Berlin.)

#### Berder'iche Berlagsfandlung, Freiburg im Breisgau.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Janssen 3., Geschichte des deutschen Bolkes seit bem Aus-

gang des Mittelalters.

Pritter Band: Die politisch-firchliche Revolution der Fürsten und der Städte und ihre Folgen für Bolf und Reich bis zum sogenannten Augsburger Religionsfrieden von 1555. Fünfzehnte, vermehrte Austage. gr. 8°. XLIV u. 792 S.) M. 7; geb. in Leinwand mit Deckenpressung M. 8.40; in Halbstranz M. 9.

- Un meine Aritiker. Rebst Erganzungen und Erlauterungen zu den ersten drei Banden meiner Geschichte des deutschen Bolkes. Reue Auflage. (Siebenzehntes bis neunzehntes Taufend.) gr. 8°. (XI u. 227 S. M. 2.20; geb. in Leinwand mit Deckenpressung M. 3.20.
- Dasselbe. Zusammengebunden mit "Ein zweites Wort an meine Kritiker" M. 5.

## Untiquitaten Derkauf.

Die berühmte, im Sahre 1816 gegrundete

(7)

## Sammlung Vincent in Konfang

bestehend aus über 500 alten Glasmasereien, ital. Majosiken von Arbino, Gastel Purante etc., emaissirten u. geschlissenen Gläsern, Steingut- u. Fapence-Krügen, europ. u. orient. Vorzessanen, Silbergeschirr, Essenbein- u. Solzschnichereien, Gemälden, Vaffen, Münzen, Möbeln, Geweichen, Wüchern und andern Antiquitäten, wovon ein großer Theil aus dem ehemasigen bischöst. Vasast in Meersburg stammt, ist in Konstanz von nun an täglich, außer Mittwoch, von 9—12, 1—4 Uhr zur Besichtigung ausgestellt und ist dieses Jahr 1891 en bloc, gruppenweise oder durch Auktion zum Verkaus. Auskunft ertheilen und Kataloge geben ab (reich illustrirt M. 4, ohne Illustr. M. 2) die Besicher

Sonftang, i. Baden, februar 1891. C. & P. Dincent.



### Die Reichsunmittelbarkeit ber Altstadt Magdeburg.

Von

#### Georg Stöckert.

Der Kampf, den die Altstadt Magdeburg im 16. Jahrhundert, bann noch einmal mit besonderer Lebhaftigkeit auf bem Best= fälischen Friedenskongresse und dem nachfolgenden Regensburger Reichstage um die Anerkennung ihrer Reichsunmittelbarkeit geführt hat, wird gemeiniglich angesehen als ein Versuch, Ansprüche durchzuseten, zu welchen die Stadt in keiner Beise berechtigt gewesen sei. Die Bertreter ber Stadt und besonders ihre Bublisiften, wie vor allem Otto v. Gueride, ericheinen bann gar leicht nur als gewandte Juristen, die mehr mit allerlei rabulistischen Spitfindigkeiten als mit dem Gewicht geschichtlicher Thatsachen und politischer Erwägungen ihre Sache zu fördern meinen. Sie theilen diesen Fehler aber mit der gesammten Bublizistif des 17. Jahrhunderts, bei welcher durchaus die Methode staatsrecht= licher Deduktionen die der historischen Induktion überwiegt. An diesen Mängeln frankt nun freilich auch eine der werthvollsten Schriften über diesen Gegenstand, Otto v. Guerice's Civitatis Magdeburgensis Pristina libertas1); sie läßt aber boch andrerseits in wirklich historisch-politischer Auffassung die Hauptpunkte, auf welche es bei Entscheidung dieser verwickelten Frage zumeist

<sup>1)</sup> Handschriftlich in der Stadtbibliothet zu Magdeburg. historische Zeitschrift R. F. Bb. XXX.

ankommt, mit solcher Klarheit hervortreten, daß ihr Studium auch für das Kapitel von der Entwickelung des Landesfürstensthums in Deutschland von hohem Werthe ist.

Gerade bei der Geschichte der Altstadt Magdeburg läßt sich dieser Prozeß der Verstaatlichung, der Umwandlung einer sast völlig unabhängigen Gemeinde in eine sogenannte Landstadt in seinen verschiedenen Entwickelungsmomenten mit besonderer Deutlichkeit versolgen, so daß eine eingehende Untersuchung über die staatsrechtliche Stellung Magdeburgs zum Erzbischofe bis zum Westfälischen Frieden hin auch von allgemeinerem Interesse sein dürfte.

Es wird dabei hauptsächlich auf den Nachweis ankommen, daß bis zu dieser Zeit die staatsrechtliche Stellung Magdeburgs im wesentlichen nicht von jener ber anderen größeren Städte bes Reiches, vor allem ber Bischofsstädte, verschieden gewesen ift. Ich sage ausdrücklich ber Bischofsstädte; benn trop ber entgegenstehenden Behauptung v. Below's 1) tritt in diesen Städten vielfach ein anderer Bang ber Entwickelung der landesherrlichen Gewalt zu Tage, als in ben nichtgeistlichen Städten; auf einige hiebei in Betracht kommende Bunkte komme ich weiter unten zurud. — Die bedeutenden Fragen nach der Entstehung der Stadtgemeinde und ihrer Berfaffung überhaupt, über welche die scharssinnigen Untersuchungen und die eigenartige Auffassung v. Below's vielfach ein ganz neues Licht verbreitet haben, fonnen hiebei nur im Borübergehen geftreift werden. Wir haben unsere Untersuchungen im großen und ganzen nur an die Berhältniffe anzuknüpfen, wie fie feit dem Ende des 13. Jahrhunderts, als der Zeit der ichon ausgebildeten Stadtverfassung, mit größerer Klarheit uns entgegentreten.

Unzweiselhaft sind die wichtigsten Bildungen, durch beren verschiedene Entwickelung und Gestaltung die Verschiedenheiten in der staatsrechtlichen Stellung der deutschen Städte bedingt werden, ihre Gerichtsverfassung und die Steuerverhältnisse, aus welchen letzteren sich dann später erst ein Unterschied in Bezug

<sup>1) \$. 3. 58, 239.</sup> 

auf die Theilnahme der Städte an den allgemeinen Reichs= angelegenheiten, insbesondere ihrer Theilnahme an den Reichs= tagen und ihre Aufnahme in die Matrikeln des Reiches, in erster Linie die von 1521, mit einem Worte ihre reichsrechtliche Stel= lung ergibt.

1. Kassen wir zunächst die Entwickelung der Gerichts= verfassung in's Auge. Bum Berftandnis biefer ift es für unseren Zwed nicht nöthig, bis auf ihre ersten Anfange zurückzugehen. Es genügt, an die allgemein bekannten und überwiegend anerkannten Ergebniffe anderer Forscher auf diesem Gebiete zu erinnern. Auch für Magbeburg bildet den Rern der Bevölkerung eine urfprünglich freie Bemeinde, für welche wir uns wohl jum Unterschied von der städtischen Freiheit in späterer Beit die Bezeichnung altfrei gefallen laffen können. Auch hier hat sich, wie in anderen Städten, aus der Gerichtsverfassung bieser Gemeinde die spätere Gerichtsverfassung der Stadt entwickelt. Dabei ist es dann junächst gleichgültig, ob dieje Gemeinde icon vor ben Ottonischen Immunitätsprivilegien, was Hageborn 1) mit Nachdruck bestreitet, aus dem Gauverbande ausgeschieden ift und einen besonderen Gerichtsbezirk gebildet hat. Und ebenso wenig ist es dabei von Belang, ob, wie v. Below?) will, die Stadt "begriff= lich" zuerst Gemeinde und dann erft Gerichtsbezirk ift; daß es sich auch "historisch" so verhält, müßte erst an der Mehrzahl der Einzelfälle bewiesen werden, bei welchem Versuche aber wir in den meiften Källen doch nicht über einen deduktiven Beweis hinauskommen würden. Unter allen Umständen aber hat neben dem Grafen, mag dieser nun der Gaugraf oder ein besonderer Stadtgraf gewesen sein, ein Unterrichter, Centenar ober Schultbeiß fungirt, für beffen spätere Stellung, zur Zeit ber ausgebildeten städtischen Berichtsverfassung, es jedoch minbestens für unsere Untersuchung gleichgültig ift, ob wir uns sein Amt mit dem des königlichen Villicus oder, wie Hagedorn will, mit dem bes Burgwardvorstehers verbunden benken.

<sup>1)</sup> Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg 16, 418.

<sup>\*)</sup> v. Below, die Entstehung der deutschen Stadtgemeinde (Duffeldorf 1889) S. 3. 54.

Eine entscheibenbe Wendung brachte die Berleihung ber Immunität an bas Morigflofter, an beffen Stelle bann balb ber Erzbischof tritt. Nunmehr ift es ber Stiftsvoat 1), ber auch in ber Altstadt Magdeburg als Graf amtirt, ohne bag jedoch Bogtei und Graffchaft als basselbe anzusehen maren. Der Graf aber tann das öffentliche Gericht nicht abhalten ohne die "verfassungsmäßige" Mitwirfung bes Centgrafen, Gogreven ober Schultheißen2). So ift bemnach ber Schultheiß ber Altstadt Dagbeburg "begrifflich" burchaus als öffentlicher Beamter aufzufaffen; babei verschlägt es bann nichts, baß "historisch", b. h. wo bas fragliche Amt uns zuerst urkundlich entgegentritt, als Inhaber bieses Amtes häufig ein nicht öffentlicher Beamter, in Magbeburg nämlich ber Brafekt, erscheint, wie ich bas an anderer Stelle des weitern auszuführen versucht habes). Selbstverständliches braucht eben nicht beurfundet zu werden. Beide Richter, ber Burggraf wie fein Unterrichter, ber Schultheiß, find öffentliche Beamte, nur daß ihnen nicht der König, sondern jest der Erzbischof ben Bann verleiht, somit ihre Ernennung in seiner Hand liegt. Eine Anderung in diesen Berhältnissen trat erst ein durch die Erwerbung der Gerichtsbarkeit durch den Rath.

Diese Veränderung vollzieht sich jedoch nicht mit einem Schlage, sondern nur allmählich. Sie beginnt im Jahre 1293 und hängt mit Veränderungen zusammen, die sich in der

<sup>1)</sup> Magdeb. Gesch.=Bl. 16, 423 f.

<sup>\*) &</sup>quot;Der Schultheiß des sächsischen Stadtrechts ist der Gograf des Landrechts." R. Schröder in Zeitschr. s. Rechtsgesch. Bb. 5 und Arnold 1, 53,
"wie die Gaugerichte sast mit dem alten Namen in der Stadt fortdauern:
statt des Gaugrafen ein Burggraf, statt des Centgrafen der erzbischöstiche
Schultheiß."

<sup>3)</sup> Im Programm bes kgl. Pädagogiums zu Züllichau: "Beiträge zur Berfassungsgeschichte der Stadt Magdeburg." 1888. — v. Below's seitdem erschienene "Entstehung der deutschen Stadtgemeinde" sieht zwar an vielen Stellen im Schultheißen zunächst einen grundherrlichen Beamten, doch ist, da eine häusige Berbindung hosrechtlicher und öffentlicher Beamtung gerade beim Schultheißen auch von v. Below anerkannt wird, die Frage nach der Priorität einer der beiden Beamtungen wohl ohne principielle Bedeutung.

Stellung und Zusammensetzung des Nathes selbst vollzogen. Wir haben hier nicht die Entstehung des Rathes in Magdeburg zu untersuchen. Doch geht aus den Verhältnissen, wie wir sie in dem in Rede stehenden Zeitraum beobachten können, und aus den jetzt einfallenden Ereignissen hervor, daß in Magdeburg wenigstens der Rath nicht aus dem Schöffenkollegium entstanden sein kann.). Denn die Kämpse, welche in den Jahren 1293 bis 1295 die Stadt Magdeburg erfüllten, haben ihre wesentliche Veranlassung in dem Gegensate des Rathes zum Schöffenkollegium und in den Bestrebungen jenes, seine Besugnisse auf Kosten dieses zu erweitern.). Eher wäre es möglich, den städtischen Rath aus einem "Territorialrath" hervorgehen zu lassen. War doch der erste Schritt, den zur Beseitigung der bisherigen Versassung in Magdeburg die Bewegungspartei durchsetze, die Ausschließung der stiftischen Ministerialen aus dem Rath.).

Im weiteren Verlauf dieser Bewegungen gelingt es dann dem Rathe, die Rechtspflege im wesentlichen zu einer städtischen zu machen. Zunächst erfolgte im Jahre 1294 der Ankauf des Schulzenamtes. Jest wird der Schultheiß zu einem rein städtischen Beamten, und schon aus diesem Grunde kann er füglich nicht mehr aus den erzbischöflichen Ministerialen genommen worden sein  $^4$ ).

Aber auch die Besetzung des Burggrafenamtes hatte für die Bischöfe mehr und mehr an Bedeutung verloren. Es entsprach nur dem allgemeinen Entwickelungsgange der staatsrechtlichen Berhältnisse des Mittelalters, wenn aus dem Amte der Bögte und Burggrafen ein Lehen ward, das dann in den Besitz einer der angesehenen Dynastensamilien gerieth, wie die Burggrafschaft in Magdeburg die v. Quersurt erwarben, von denen sie dann 1269 auf die Herzoge von Sachsen überging. So schrumpsten alls mählich für den Bischof die ausgedehnten Immunitätsprivilegien



<sup>1)</sup> Bgl. v. Below, Entstehung der Stadtgemeinde S. 85 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. darüber meine "Beitrage".

<sup>\*)</sup> Ebenda S. 7.

<sup>4)</sup> Ebenda Abschn. III.

zu einem fast nur formalen Recht ber Belehnung mit der Grafens gewalt zusammen.

Es könnte nun scheinen, als ob durch den Rückfauf bes Burggrafenamtes im Jahre 1294 in Magbeburg Erzbischof Erich bie Ausübung ber Gerichtsbarkeit wieder in seinen Besit gebracht habe1), indem er für die Zukunft das burggräfliche Gericht selbst übernahm und als Burggraf ben städtischen Schultheißen mit dem Banne belehnte. Daß dem aber doch nicht so ist, ergibt sich mit ziemlicher Rlarheit, wenn man die weitere Entwickelung ber magbeburgischen Gerichtsverfassung verfolgt. Das Bura= grafengericht nämlich verliert dem Schultheißengericht und bem allmählich auch richterliche Befugnisse gewinnenden Burdinge 1) bes Rathes gegenüber immer mehr an Bebeutung. Auf dieje beiden Gerichte ging die ganze Fülle der bürgerlichen und peinlichen Rechtspflege über. Das nur dreimal im Jahre von dem Erzbischof-Burggrafen abgehaltene Ding murbe auf wenige Kalle beschränkt, bis dann schließlich ber städtische Schultheiß ober richtiger der Rath selbst in der Altstadt das Blutgericht und den Oberbann erhielt3).

- 1) Bgl. Arnold, beutsche Freistädte 1, 37: "Später suchten die Bissthümer die ausgethanen Lehen (Grasengewalt 2c.) selbst zu erwerben, damit sie bei der Ausübung der Gerichtsbarkeit nicht durch die Rechte ihrer Basalen gebunden wären: in diesem Augenblicke tauchte in der erstarkten städtischen Gemeinde eine dritte Macht auf, die es zur Entsaltung der Landeshoheit innerhalb der Stadt nicht kommen ließ."
- 2) v. Below sieht in dem Burding das schon aus der Landgemeinde in die Stadtversassung herübergenommene Gemeindeorgan. Dagegen wird sich Stichhaltiges nicht einwenden lassen. Mit dieser Auffassung von der staatsrechtlichen Stellung des Burdings ist es jedoch keineswegs so unvereindar, wie v. Below meint, nach wie vor in der Zuständigkeit des späteren städtischen Rathes in Sachen der Marktpolizei, der freiwilligen Gerichtsbarkeit u. s. w. die schon bei der Landgemeinde beginnende allmähliche Übertragung oder Erwerbung öffentlicher Funktionen zu sehen. Darum, weil eine Korporation diese Funktionen ausübt, hören sie noch nicht auf, öffentliche zu sein, werden sie nicht ohne weiters körperschaftliche. Weitere Ausführungen hierüber muß ich mir für eine spätere Gelegenheit vorbehalten.
- 3) Der hierüber im Jahre 1487 mit Eb. Ernst geschlossene Bergleich lautet folgendermaßen: "... als wir denn nach Entscheide ... Herzogs

Zu einer klareren Einsicht in das Wesen der magdeburgi= ichen Gerichtsversaffung und ber hier zumeist in Betracht tommenden Beränderungen innerhalb derselben ist aber ein flüchtiger Uberblick über ihre äußere Gestaltung auch an dieser Stelle nicht wohl zu entbehren. Wir haben die Zeit vom Ende des 13. bis jum 16. Jahrhundert in's Auge zu fassen. Da finden wir nun zunächst die drei echten Dinge des Burggrafen, deffen Umt seit 1294 der Erzbischof selbst, später der vom Rath ernannte Schult= heiß ausübt, daneben das von 14 Tagen zu 14 Tagen ausgelegte Ding des Schultheißen. In diesen beiden ordentlichen Gerichten — von den erst später sich entwickelnden richterlichen Befugnissen bes Rathes wird weiter unten die Rede sein - sind die Urtheilsfinder die Schöffen, neben dem Schultheißen elf, obwohl die Bank nicht immer vollzählig besetzt war. Die Schöffen werden auf Lebenszeit gewählt. Ihr Amt ist ein kaiserliches Lehen, das der Erzbischof nur als "Commissarius Imperii et Imperatoris" zu übertragen hat 1). Stirbt ein Schöffe, so nehmen die Überlebenden die Ergänzungswahl vor2). Freilich hat es nicht an mannigfachen Versuchen gefehlt, dem Schöppenstuhl dieses wichtige Recht ber Selbsterganzung zu nehmen. Es begegnete fich

Albrechts den Shriamen, unsern lieben getreuen Heinrich Sülden Bürger . . . mit dem Schultheißen Amte in der genannten unser alten Stadt Magdeburg den Oberbann und Blutgericht binnen derselben unser alten Stadt Magdeburg besohlen haben. Und besehlen Ihnen auch das in und mit Kraft dieses Brieses und geben ihnen volle Macht und Gewalt, alles zu handeln, zu thun
und zu lassen, das sich zur Sachen davor und darin gehörend zu thun
und zu lassen von Rechts gebührt. Und wäre, daß wir von Todes wegen
abgingen . . . , so soll die Übung des Oberbannes und Blutgerichts in des
Rathes . . . Händen und Macht stehen; in maßen obgerühret, bis so lang ein
neuer Herr ins Stift kommt, alsdann der . . . Rath den neuen Herrn derohalben ersuchen, derselbe Herr den Oberbann und Blutgerichte . . . dem Rath
dann in obgeschriebenem Maße von neuem besehlen soll." Aus dem Index
locupletissimus, fol. 26. Handschrift der Stadtbibl. zu Magdeburg.

<sup>1)</sup> Ind. loc. fol. 147.

<sup>2)</sup> Laband, Shstematisches Schöffenrecht: § 1. Wer czu scheppfe gekorin wirt, der blibet do czu syme libe; und Behrend, Magdeburger Fragen 1, 1, 2: "Stirbit der scheppin eyner, so sullen die andern scheppin... ander scheppin czu sich kysen und nicht die ratmane."

in diesen Bestrebungen vielsach die Politik der Erzbischöfe mit den Plänen und Absichten des Rathes und der Innungen, mit popularen Strömungen gegen die Geschlechter, wie solche in den Bewegungen der Jahre 1293—1295 zu Tage traten. Aber sowohl damals, wie auch bei späteren Angriffen, hat der Schöppenstuhl sein Recht siegreich vertheidigt.).

In Beziehung auf bas Recht, nach welchem die Schöffen ihr Urtheil zu finden hatten, genügt ein hinweis auf den in den Rechtsquellen allenthalben zu Tage tretenden Unterschied zwischen dem geschriebenen Recht, auch "gemeines beschriebenes Recht" genannt, und ben Rechtsgewohnheiten und besonderen Rechten. Ift unter dem ersteren neben dem Sachsenspiegel vor allem das Magdeburgische Weichbildrecht zu verstehen, so begreifen die letteren hauptfächlich die verschiedenen "Willfüren" in sich. Diese sind nicht eigentlich Recht 2), sondern vielmehr obrigkeitliche Berordnungen, Satzungen, statutarische Bestimmungen über die verschiedenartigften Materien, selbst in das Gebiet des firchlichen Rechtes hinübergreifend 3). Doch muß für die Blütezeit bes Schöffengerichtes festgehalten werden an dem Sage: "die Schöffen jollen Urtheil finden nach dem geschriebenen Recht und nicht nach den Willfüren" 1), wohingegen diese gerade für die Entscheidungen, die später auch der Rath in Rochtssachen trifft, dem die Berfolgung einer Berletzung solcher Willfüren zusteht, maßgebend sind 5).

Den Ursprung dieser richterlichen Besugnisse des Rathes haben wir in seiner Polizeigewalt zu suchen. "Die Ratmannen haben die Gewalt, daß sie richten über allerhand falsche Maße und unrichtige Wage und unrichtige Scheffel und Gewichte". Diese Polizeigewalt gewann mit dem Rechte des Rathes, "mit

<sup>1)</sup> Bgl. meine "Beiträge" 1. Abschn. und Janicke, Schöppenchronik S. 178. 235 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Magdeburger Fragen 1, 1, 11: "Das spreche wir scheppin czu M . . . vor eyne burkor, nicht vor eyn recht."

<sup>3)</sup> Chenda 7, 7, 1 in Beziehung auf die Bestrafung des Chebruche.

<sup>4)</sup> Cbenda 1, 3, 3.

<sup>5)</sup> Cbenda 1, 1, 11.

<sup>6)</sup> Laband B. 1 Kap. 6 und vielfach in den Stadtrechten.

der witigsten Leute Rat" Willfüren zu setzen und solche von ber Bürgerschaftsversammlung, dem Burdinge, annehmen und beschwören zu lassen, eine immer weitere Ausbehnung. Allerdings scheint anfänglich seine Strafgewalt nur eine kompromiffarische, mit dem Schöffengericht konkurrirende gewesen zu sein 1). Der Berbrecher nämlich kann sich unter Umständen "in die Gnade des Rathes begeben", dort feine Schuld bekennen und sich vom Rathe die Strafe auflegen lassen 2). Wird jedoch hinterher die Zahlung der Straffumme nicht geleistet, so darf der Rath nur als Kläger vor dem Schöffengericht die Sache weiter verfolgen. Dieses jedoch ist bann in feinem Urtheil nicht an die Bestimmung der Willfür gebunden. Aus folchen Anfängen also ist die Strafgerichtsgewalt des Rathes erwachsen. Inbetreff seiner immer mehr an Bedeutung und Umfang gewinnenden Ruftandigkeit auch auf dem Gebiete der freiwilligen Gerichtsbar= feit und deren Grenzen verweise ich auf das im 4. Abschnitt meiner Beitrage Ausgeführte.

So entwickelt sich neben dem Gericht des Burggrafen und dem des Schultheißen auch noch ein besonderes Gericht des Rathes. Die Zuständigkeit dieser verschiedenen Gerichte erstreckt sich über das ganze Gebiet, auf welchem heutzutage die Rechtsprechung wirksam ist, und wohl auch noch etwas weiter. Sie umfaßt das Gebiet der Strafrechtspflege, der streitigen und der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Allerdings verlausen die Grenzen dieser Gebiete vielsach anders, als bei uns. Während jedoch in den früheren Zeiten die Zuständigkeiten des Grasen= und des Schulzengerichtes noch deutlich geschieden sind, so daß die schweren Ungerichtsfälle und die wichtigeren Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit, das Obergericht oder die höhere Gerichtsbarkeit ausschließlich jenem zusamen, diesem nur das Niedergericht blieb, ging allmählich die gesammte bürgerliche Rechtspflege, sowohl die streitige wie die freiwillige Gerichtsbarkeit auf das Gericht des Schultheißen über;

<sup>1)</sup> Uhnlich um 1320 in Nürnberg; deutsche Städtechronifen 1 (Einsteitung), XXII.

<sup>2)</sup> Magdeburger Fragen 1, 1, 25. 26. 27.

die eigentliche Strafrechtspflege aber kam, abgesehen von den noch dem Burggrasending zur Aburtheilung verbleibenden schwersten Ungerichtsfällen, in die Hände des Rathes, der dann auch einmal, wiewohl vergeblich 1), den Versuch machte, auch den wichtigsten Theil der bürgerlichen Rechtsgeschäfte an sich zu ziehen. Er mußtrot dieses mißlungenen Versuches aber doch als der eigentliche Inhaber der richterlichen Gewalt angesehen werden, da er es ist, der den Schultheißen, also den eigentlichen Stadtrichter, zu ersnennen hat, und diesem, wie bereits erwähnt, am Schlusse unseres Beitabschnittes auch das Blutgericht übertragen ward.

Schon diejer flüchtige Überblick wird gezeigt haben, daß es überaus wenig ift, was an Befugniffen bem Burggrafen baw. dem Erzbischofe innerhalb dieser Gerichtsverfassung noch übrig geblieben war: zunächst die Abhaltung der drei echten Dinge, wozu der Erzbischof später mehrfach einen besonderen Beamten als Burggrafen belegirt zu haben scheint2). Die Bedeutung des Burggrafendings mußte aber für die Altstadt, die im Schultheißen jett ihren eigenen Richter hatte, allmählich so zusammenschrumpfen, daß die schließliche Übertragung auch des Obergerichtes auf jenen nur als der natürliche Abschluß einer sich langsam vollziehenden Entwickelung betrachtet werden kann. — Sodann hatte der Erzbischof in seiner Gigenschaft als Burggraf, b. h. als Bertreter ber öffentlichen, bem Stifte von bem Raifer übertragenen Bewalt, ben ihm vom Rathe prafentirten Schultheißen mit dem Banne und die vom Schöffenfollegium erwählten Schöffen mit ihrem Umte zu belehnen. Der Bersuch, die Besetzung der Schöffenbank in seine Sand zu bringen, mar, wie wir oben fahen, gescheitert. Und auch die Leihe des Bannes war zu einem ledialich formalen Afte geworden. Hieraus aber irgendwelche landesherrlichen Befugnisse des Erzbischofs herzuleiten, geht ebenso wenig an, wie, um nur ein besonders naheliegendes Beispiel anzuführen, etwa bem Kurfürsten von Sachjen beswegen, weil er in Halle "im Namen des Raisers" ben Schultheißen und ben

<sup>1)</sup> Bgl. Beiträge (IV. Abschn.).

<sup>1)</sup> Bulge, Magd. Geich.=Bl. 22, 149.

Salzgrafen mit dem Banne belehnte, in dieser Stadt irgendwelche landesherrlichen Befugnisse zuschreiben zu wollen.

Der Besitz der Gerichtshoheit allein hat eben nirgends zur Entwickelung des Landesfürstenthums geführt. Sehr lehrreich aber für die hier in Betracht kommenden Fragen ist ein Bergleich ber Gerichtsverhältniffe in ben beiben Schwestergemeinden Alt= stadt-Magdeburg und Neuer Markt. Hier und in den Vorstädten war wenigstens für den größten Theil des Gebietes der Erz= bijchof zugleich Grundherr. Als Ausfluß folcher grundherrlichen Rechte des Erzbischofs auf dem neuen Markt muß es z. B. angesehen werden, wenn in dem Vertrage von 1497 "Erbloje Büter, Berade und Beergerathe" auf dem neuen Markt bem Erzbischoje zugesprochen werben, mahrend jolche in der Altstadt ber Rath für fich in Anjpruch nimmt. Gine ahnliche Bestimmung findet sich in einem 1575 zwischen Stadt und Domkapitel geichlossenen Vertrage 1). Diese ursprünglich grundherrliche Gerecht= same erscheint in diesen Abmachungen allerdings als eine Zubehör bes Obergerichtes, also ber öffentlichen Befugnis. Es ist bies aber nicht das ursprüngliche Verhältnis.

Eine verschiedenartige Entwickelung der Gerichtsverfassung in den beiden Gemeinden tritt uns seit dem Kausgeschäft von 1294 mit immer größer werdender Deutlichkeit entgegen. Herzog Albrecht von Sachsen hatte dem Erzbischose die Burggrasschaft auf beiden Märkten überlassen. Hier wie dort bedurfte der Burggraf eines Unterrichters. In der Altstadt war dies der Schultheiß, den jest der Rath erwählte. Auf dem neuen Markt, als Richter vor dem Mooshause, sinden wir später den erzbischösslichen Wöllenvogt. Ich lege auf die Bezeichnung Bogt kein sonderliches Gewicht. Wenn nun aber bereits in dem 1309 zwischen Rath und Erzbischof geschlossenen Bergleich ausdrücklich seitgesett wird, daß kein Bürger der alten Stadt, außer bei hundhafter That, vor dem Mooshause, d. i. dem erzbischösslichen Sitz auf dem neuen Markte, verklagt und versestigt werden dars, wenn also hier ein anderer Kichter als in der Altstadt fungirte,

<sup>1)</sup> Ind. loc. fol. 79.

so bedarf die Annahme wohl kaum noch einer weiteren Begründung, daß als solcher der erzbischöfliche Bogt, also ein grundherrlicher Beamter, der am neuen Markt angesessenn hofzrechtlichen Bevölkerung, für den wir dann später die Bezeichnung Möllenvogt finden, anzusehen ist.

Ginen noch bestimmteren Ausdruck finden diefe Berhaltniffe in dem durch Rarl IV. zwischen der Altstadt und dem Erzbischof Beter vermittelten Vergleich von 13771). Dort heißt es: "Bum erften follen die Burger ber alten Stadt von Magbeburg auf bem neuen Markte daselbst kein Gericht haben, noch jemandes angreifen ober faben - fie thun benn bas mit dem Bogte aus bem Möllenhofe, im Gerichte bes vorgenannten Erzbischofes zu Magbeburg und über den soll der Bogt helfen, mas recht ift." Bereinbarung wird dann in den Berträgen von 1403, 1466, 1497 und 1562 erneuert. Und zwar zeigen alle biefe späteren Bereinbarungen weit mehr das Bestreben, die Rechte des Stiftes auf dem neuen Markte vor etwaigen Übergriffen des Rathes ober des städtischen Gerichtes zu sichern, als daß etwa eine Erweiterung ber erzbischöflichen Jurisdiftion auf Rosten der städtischen darin zu Tage träte. So wird z. B. in der 1487 erfolgten Übertragung des Oberbannes und Blutgerichtes auf den Schultheißen ausdrücklich "bas Obergericht auf dem Mooshause" 2) davon ausgenommen. Und in dem Vertrage von 1403 heißt es: die Freiheit auf dem neuen Markt foll der Rath dem Erzbischof laffen, als die von Alters gewesen ist und die Erzbischöfe gehabt haben 8). Ja, noch 1516 hielt bei Berleihung bes Blutbannes Rardinal Albrecht es für nöthig, die Berwahrung auszusprechen "boch vorbehaltlich unfrer Obrigkeit und Gerechtigkeit, die wir in Bestätigung der Bappen zu thun haben, und unferm Obergerichte vor unferm Mooshaufe"4).

Solche Verwahrungen aber mochten um so nothwendiger erscheinen, als dem Rathe allerdings sehr wichtige Gerechtsame

<sup>1)</sup> Verschieden gedruckt. Bgl. Hoffmann 1, 169.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ind. loc. f. 283.

<sup>8)</sup> Ebenda S. 286.

<sup>4)</sup> Ebenda S. 26.

auch auf dem neuen Markte zustanden, nämlich das Gericht während der großen Herbstmesse. Schon in dem Vertrage über den Verkauf des Schulzenamtes wird indirekt auf dieses Recht hingewiesen, wenn der Erzbischof von diesem Amte nichts weiter mehr beansprucht als das Recht der Belehnung und für die Domherrn "vier Pfund von dem Gericht auf dem neuen Markte in den Heer-Wessen". Ausdrücklich gewährleistet wird dann in dem Vertrage von 1377 und den sich daran anschließenden dieses überaus werthvolle Recht: "So sollen auch die Bürger gleichs wohl behalten ihr Gericht und (der) Stadt Peinigunge in der Heermesse". Und dabei ist es dann verblieben.

Etwas Auffallendes werden wir hierin nicht sehen, wenn wir uns erinnern, wie es gerade der Marktverkehr 1) gewesen ist, an welchen die besonderen Bildungen der städtischen Gemeinden anseten, wie diese dadurch mehr und mehr vom Gauverbande und feinem Gerichte sich losen, wie Bürgerrecht vielfach zunächst an kaufmännischen Betrieb geknüpft ist. Solcher regere Marktverkehr hatte nun aber sehr häufig in den engen ursprünglichen Städten, wie in der Altstadt Magdeburg, nicht genügenden Raum zur Entwickelung; es entstanden Vorstädte, neue Märkte. Bald wurden diese dann in die Stadt einverleibt, das Banze mit erweiterten Mauern umgeben. In Magbeburg jedoch gelang es dem Erzbischof den Neumarkt sowohl wie die eigentlichen Borftädte unter seiner unmittelbaren Verwaltung und unter seiner Gerichtsbarkeit, welche aus leicht erfindlichen Gründen eben nur zur Zeit der großen Berbstmesse eine Ginschränkung erfuhr, zu behalten. Wie diese Erscheinung ihre hauptsächlichste Erklärung in dem Umstande findet, daß diese Gemeinden auf bem Grund und Boden des Erzbischofs angelegt waren, so daß hier die Vereinigung grundherrlicher und öffentlicher Rechte zur Entwickelung ber vollständigen Landeshoheit führte, so ergibt sich daraus für die Stellung der Altstadt, wo der Rath die Gerichtsbarkeit erworben hatte und dem Erzbischof nur noch die Belehnung mit dem Königsbann zustand, das umgefehrte Verhältnis, daß

<sup>1)</sup> Bgl. v. Below (H. B. 59, 195).

nämlich hier ber Erzbischof ebenso wenig Grundherr wie eigentlich Landesherr gewesen ist.

Später freilich gewinnt der Erzbischof auch auf das Gericht in der Altstadt wieder mehr Einfluß, erscheint auch hier dann schließlich als der eigentliche Gerichtsherr. Die Gründe sür diese Erscheinung liegen aber anderswo, nicht in den ursprüngslichen staatsrechtlichen Berhältnissen. Zunächst kommt dabei der allmähliche Berfall der mittelalterlichen Schöffengerichte, das Emporkommen des gelehrten Nichterthums überhaupt in Betracht. Sodann aber wird für Magdeburg von einschneibender Wichtigkeit die durch die verschiedenen Privilegien de non evocando herbeigeführte Aus= und Umbildung des Instanzenzuges, Verhältnisse, denen wir nunmehr unsere Ausmerksamkeit zuwenden müssen.

2. Die Brivilegien de non evocando. — Die für die Reichsunmittelbarkeit Magbeburgs ftreitenden Bubligiften des 17. Jahrhunderts geben bei ihren Untersuchungen der Privilegien de non evocando gern auf die in ihrer Echtheit zum Theil sehr verdächtigen Ottonischen Privilegien zurud. Wir haben es mit den durchsichtigeren Verhältniffen zu thun, wie fie uns bas 14. Jahrhundert zeigt. Schon der Sachsenspiegel gemährt dem Sachsen bas Recht, vor keinen andern Richter und an keine andere Dingstatt gezogen zu werden, als vor seinen zuständigen Richter und an die Dingstatt, da er sitet; es sei benn, daß ber Raiser selbst ins Land komme, um Gericht zu halten. Erft im Jahre 1358 machte man den Versuch, die Stadt in einer von ber Abtiffin von Gernrobe wider fie anhängig gemachten Rlage vor den faiserlichen Hofrichter zu ziehen. "Dergleichen war vorher nie vernommen", fügt der Schöppenschreiber 1) hinzu und aibt bann eine fehr ausführliche Darftellung bes lehrreichen Kalles?). Die Sache selbst, es handelte sich um das Dorf Neu-Battereleben, murbe später gutlich beglichen. In einem gemiffen Rusammenhange mit dieser Gatterslebener Sache ward gleichzeitig

<sup>1)</sup> Janide S. 224.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 224 ff. Bgl. dazu Janide, "Mittheilungen aus der Magdeburger Schöppenchronit" (Magdeburg 1865) S. 5 ff.

ein anderer Streit mit dem Grafen von Ret über die Burgsgrafschaft geführt 1). Es fanden mehrere Vorladungen vor das kaiserliche Hosgericht statt, welchen die Bürger aus politischen Erwägungen, um nicht in größere Ungelegenheiten zu kommen, Folge leisteten. Ihren Rechtsstandpunkt wahrten sie auf Grund eines aussührlichen Rechtsgutachtens, bei dessen Absassung der Segenspartei nicht, einen Schiedsspruch des kaiserlichen Hosgerichts herbeizusühren. Das Gutachten selbst sindet sich in seinen Hauptpunkten in der Schöppenchronik wieder gegeben. Es stütt sich hauptsächlich auf diesenigen Bestimmungen des Sachsensspiegels, welche, wie schon oben gesagt, die Vorladung eines Sachsen vor ein Gericht außer Landes verbieten und die Fälle bezeichnen, wo der König selber Richter ist<sup>2</sup>).

Es liegt auf ber Hand, welchen Werth auch für die Behauptung der eigenen Gerichtsbarkeit es für die Stadt haben mußte, wenn ihr wieder und wieder verbrieft ward, daß ihre Bürger nur nach fächsischem Rechte gerichtet werden burften. Solches geschah 1372 durch Erzbischof Beter: "Wir bekennen . . . wäre es, das etliche Sachen von dem Rathe oder gemeinen Bürgern unfrer a. St. M. auf uns im Rechte zu entscheiden gesetget . . . wurden wider andere weltliche Personen, welches Standes oder Wesens sie waren, daß wir die in gemeinen Sächfischen Recht entscheiben wollen." Diese Urkunde ist um jo bemerkenswerther, als hier uns zuerst eine Art von kompromiffarischer Berichtsbarkeit bes Erzbischofs entgegen tritt, worin Otto v. Guericke nicht ohne Grund den Anfang des Rechtszuges an ben bischöflichen Stuhl sieht 4). Er fügt hinzu, daß zu bieser Zeit die "gelehrten Richter" in den Magdeburgischen Landen noch eine fremde Erscheinung gewesen seien. Dicses

<sup>1)</sup> Bgl. Schöppenchronit und Janide a. a. D.

<sup>\*)</sup> Bal. Sp. III, 52, 2; III, 60, 2; II, 25, 2; I, 34, 3.

<sup>\*)</sup> Leny, Stiftshistorie S. 531; vgl. Hoffmann 1, 165. Ahnliche Reverse geben die Erzbischöse Friedrich 1445, Johann 1464, Ernst 1476, Albrecht 1514.

<sup>4)</sup> Prist. lib. \$1. 73.

Auftreten des gelehrten Juristenstandes, die wachsende Bedeutung des juristischen Studiums mußte aber gerade dieser kompromissarischen Gerichtsbarkeit der Landesfürsten und ihrer geschulten Beamten, woraus sich dann der für die Selbständigkeit der städtischen Gerichte so verhängnisvoll gewordene Instanzenzug entwickelte, außerordentlich fördersam sein 1).

Nur wenige Jahre darauf und Kaiser Karl IV. konnte bei seiner Anwesenheit zu Tangermünde persönlich zwischen dem Erzbischof und der Stadt, die besonders hinsichtlich der Grenzen der beiderseitigen Gerichtsherrlichkeit, der Zuständigkeiten geistlichen und weltlichen Gerichts in den heftigsten Streit gerathen waren, vermitteln. Es kam zu einem für die nächsten drei Jahre gültigen Vertrage.

Die darüber unterm 13. Juni 1377 ausgestellte Urfunde enthält zunächst die schon oben angezogene Bestimmung über die Theilung der Gerichte in der Altstadt und auf dem neuen Markte, sowie über die Gerichte des erzbischöflichen Offizials; dann solgt die für unsern Zusammenhang wichtige Einsetzung eines Schiedsgerichts süt etwa weiter vorsallende Streitigkeiten der beiden jetzt versöhnten Parteien. Hier sindet sich nämlich zuerst die Bestimmung, daß, im Fall die Schiedsrichter sich nicht über einen Spruch verständigen können, "so sollen sie das an beiden seiten an uns (d. i. den Kaiser) bringen, und was wir daraus machen, oder wie wir das zwischen ihnen setzen würden, daran sollen sich die vorgenannten genügen lassen und uns des gänzelichen gewöllig sein".

Der in der Gatterslebener und Reger Sache zuerst gemachte Versuch wurde also hier wiederholt und zwar mit besserem Ersfolg. Während damals noch, gestützt auf das sächsische Landerecht, die Stadt sich weigerte, irgend einem außerhalb der Stadt abgehaltenen Gerichte, selbst nicht dem des Kaisers, Rede und Antwort zu stehen, ward jetzt ohne jede weitere Verklausulirung wenigstens zeitweilig ein solches kaiserliches Schiedsgericht anserkannt. Der "Zug an das kaiserliche Hosgericht" hatte begonnen.

<sup>1)</sup> Bgl. Stinging, Weich. d. Rechtswiffenschaft 1, 49 ff.

So fast auch D. v. Guerice die Sache auf 1). Die um dieselbe Beit immer lebhafter werdenden Bestrebungen nach Errichtung allgemeiner oder doch wenigstens zeitlich und räumlich begrenzter Landfriedensordnungen förberten biefe Entwickelung. Aus ben beutschen Reichstagsaften ergibt sich, wie lebhaft bie Städte (es handelt sich hier allerdings zunächst hauptfächlich um die oberdeutschen und rheinischen) allen berartigen Einrichtungen, wie der Ginsekung eines kaiserlichen Sauptmannes, der Erweiterung der Befugniffe des taiferlichen Hofgerichtes, mit einem Worte jeder Kräftigung der Centralgewalt widerstrebten. Auch die Magdeburger sträubten sich, den im Jahre 1384 für Sachsen aufgerichteten Landfrieden anzunehmen; fie meinten, "daß viele Stude in dem Landfrieden wären wider das gemeine Sachsenrecht und auch wider der Stadt Recht"2). Sie find cher geneigt, 200 Mark Strafe zu zahlen, als den Frieden zu beschwören. In den nächstfolgenden Jahren gewannen jedoch jene Friedensbestrebungen immer mehr an Kraft; die gegen die Selbständigkeit der Städte gerichtete Fürstenpolitik blieb nicht ohne Erfolg. Die veränderte Sachlage tritt in den Vorgängen von 1402 und 1403 deutlich zu Tage.

Die allgemeinen Münzverschlechterungen und die darans erwachsenden wirthschaftlichen Mißstände, deren Abhülse sortswährend die Reichstage beschäftigten, hatten in Magdeburg zu höchst wilden Auftritten geführt. Man hatte die erzbischössliche Münze und Wechselbank zerstört, die Häuser der Geistlichkeit, der Reichen geplündert und in Brand gesteckt: "ausgepocht", wie man es euphemistisch nannte. Schließlich war sogar der alte Rat durch ein revolutionäres Regiment beseitigt worden. Das Unwesen währte mehrere Monate. Endlich sollte die Sache vor dem Landgericht zu Salze, wo der Erzbischof nach der "Gewohnheit des westsälischen Landsriedens") die Stadt als "ehr- und rechtlos" ächten lassen wollte, zum Austrag gebracht

<sup>1)</sup> Prist. lib. 291. 77.

<sup>2)</sup> Janide S. 228.

<sup>\*)</sup> Ebenda S. 310.

werben. In der Schöppenchronik findet sich keine Andentung, daß die Zuständigkeit dieses Landfriedensgerichtes von seiten der Stadt etwa auch jetzt noch bestritten wäre. Doch zog man es vor, um weitere Nachteile zu vermeiden, sich schiedlich mit dem Erzbischof zu vergleichen, freilich nicht ohne die schwersten Opser bringen zu müssen. Zu einem förmlichen Prozeß vor dem kaiserlichen Hosgericht zu Prag gegen die Magdeburger Schössen war es bereits im Jahre 1394 gekommen. Die Schöppen hatten sich verantwortet und waren freigesprochen. Die Berpssichtung, sich dem kaiserlichen Hosgericht zu stellen, ward nicht mehr in Zweisel gezogen. Man war nur darauf bedacht, diese Berpssichtung weniger lästig zu machen. Man erlangte das Zugeständnis, daß an Stelle des persönlichen Erscheinens eine Bertretung durch Prokuratoren zulässig sei. — Die Ladungen vor das Hosgericht werden jetzt häusiger?).

Bu einer gesetlichen Regelung, einer verfassungsmäßigen Anerkenutnis des Thatfächlichen gelangen diese Berhältnisse zuerst in einem Privilegium Kaiser Sigismund's, Tacha 3), (Jauriensis diœcesis) 20. August 1424. Die Bedeutung des Brivilegiums scheint zweifelhaft, indem auch die Anwälte ber städtischen Reichsunmittelbarkeit und mit ihnen Soffmann in ihm eine Beschränkung des privilegium de non evocandis civibus zu Bunften der erzbischöflichen Berichtsbarkeit seben wollen, eine Beschränfung, welcher jedoch ber Index locuplet. Bl. 140 eine sonderliche Bedeutung nicht beilegt, da dieses ganze Brivilegium gewiffermaßen durch das weit wichtigere Brivilegium vom Sahre 1431 burch Sigismund selbst wieder aufgehoben sei. Aber schon der einfache Wortlaut der Urkunde ist der Art, daß sie weit eher der Weiterentwickelung der Selbständigkeit des städtischen Gerichts zu statten kommen mußte, als daß sie dem Erzbischof eine geeignete Handhabe geboten hatte, Beiteres

<sup>1)</sup> Janide S. 292.

<sup>2)</sup> So 3. B. 1418; Janide S. 346.

<sup>\*)</sup> So (Tachau?) ist mit Lünig zu lesen und nicht wie bei Hoffmann 1, 209 Taltha.

damit zu erreichen. Nicht nur werden die der Stadt gemachten Zugeständnisse an erster Stelle aufgeführt, so daß die auf den Erzbischof bezügliche Stelle nur als eine der üblichen Berwahrungen aufgefaßt werden kann, sondern, was das Wichtigere ist, sie sind bestimmt, lassen keine Mißdeutung zu, während jene sich nur in allgemeinen Wendungen bewegen 1).

Man sieht daraus, die Stadt hat die schon früher geltend gemachte Gerechtsame, daß ihre Bürger und damit zugleich sie selbst in ihren Beamten vor keinem andern Gerichte, als dem des Burggrasen, Schultheißen und der Schöppen innerhalb der Stadt zur Berantwortung gezogen werden dürsen, ausdrücklich zur Anerkennung gebracht. Die dem Erzbischof gemachten Zussicherungen, daß dies seiner Jurisdiktion und seinen Gerichten keinen Abbruch thun solle, konnten unter Umständen auf seine geistliche Jurisdiktion und auf die ihm noch verbliebenen wenigen grundherrlichen Rechte beschränkt werden. In welchen Fällen nicht das städtische, sondern sein Gericht die Entscheidung habe, wird mit keinem Worte angedeutet.

In einem Punkte allerdings hat die früher von der Stadt geltend gemachte Anschauung sich nicht zu behaupten gewußt. "Der Zug an das kaiserliche Hosgericht ad audientiam

<sup>1)</sup> Die Urkunde selbst lautet im wesentlichen also: "Notum facimus... quod licet dudum . . . Proconsulibus et Consulibus Universitatum civitatis Magdeburgensis et oppidi Hallensis nostris et Imperii sacri fidelibus dilectis hanc fecerimus gratiam specialem, ut in quibuscunque causis mere civilibus seu criminalibus extra civitatem M. et oppidum H. ad quaecunque seu qualiacunque forensia et secularia iudicia publica vel privata in specie vel in genere, praeterquam ad nostrae Maiestatis audientiam trahi seu evocari nequeant. Nihilominus fuit nec est hodie intentionis nostrae voluisse, aut velle venerabili Gunthero A. E. . . . et ecclesiae suae, nec non successoribus suis . . . in suis Jurisdictionibus et Judiciis ad ipsos veluti naturales Dominos Ordinarios Ecclesiasticos et temporales (daß diesem Ausbrucke hier eine sonderliche Bedeutung nicht beizulegen ist, wird aus späteren Zusammenhängen sich ergeben) dictorum locorum . . . ad ipsam Ecclesiam et subiectionem eiusdem spectantibus quomodolibet derogari." Die folgenden Abschnitte enthalten dann eine noch nachbrücklichere Wiederholung des Gefagten.

Imp. Maiestatis, auch außerhalb ber Stadt war versassungsmäßig anerkannt." Es entsprach dies, wie oben gezeigt, der Entwickelung der Verhältnisse überhaupt. Eine Minderung der städtischen Gerichtshoheit darf man aber hierin um so weniger sehen, da zu der Zeit, wenigstens meines Wissens, nur erst den kurfürstlichen Gerichten durch die goldene Bulle ein derartig ausgedehntes privilegium de non evocando, welches auch die Appellation an den Kaiser ausschloß, zuerkannt war, Magdeburg also durch das Privilegium von 1424 nicht anders gestellt war, als die übrigen Reichsstände, Fürsten und Städte.

Aber selbst diese Appellation an das kaiserliche Hosgericht fand eine wesentliche Einschränkung durch das schon oben erwähnte erweiterte Privilegium Sigismunds, aus Nürnberg, den 16. Mai 1431 1). Es ist dies eins der werthvollsten Privilegien, die der Stadt überhaupt zu Theil geworden sind, und das sie sich infolgedessen zu wiederholten Walen bestätigen ließ, so von Friedrich III. 1447 und Carl V. 1545 und nachmals von Max II. 1567 und später. Dazwischen liegt dann freilich das wichtige Privilegium Ferdinand's II. von 1558, das weiter unten noch näher zu erörtern sein wird.

Es enthält aber jene Urfunde von 1431 eine Beschränkung der Appellation an das kaiserliche Hosgericht. Denn für all' und jede Rath und Bürger der Altstadt betreffende Sachen wird zunächst ausschließlich das Schöffengericht als die zuständige Instanz in nachdrücklichster Weise anerkannt; dieses kann hier nur insoweit als ein Gericht des Erzbischofs bezeichnet werden, als ihm nach den oben gegebenen Ausführungen allerdings die Belehnung des Schultheißen und der Schöppen zusteht. Die Appellation ist nur zulässig bei Rechtsverweigerung oder offenbarer Rechtsverzögerung. Nur wenn der römische Kaiser oder König selbst als Kläger wider die Stadt auftritt, gehört die Sache gleich vor das Hosgericht. Zuwiderhandelnde werden mit einer Strase von 20 Mark löthigen Goldes bedroht, von

<sup>1</sup> Gedruckt bei Smalian, "Gründliche Widerlegung". Beil. XVIII.

welcher die eine Hälfte der kaiserlichen Kammer, die andere dem Stadtsäckel zufällt.

Mochte nun aber auch durch diese Privilegien die Gerichts= hoheit der Stadt dem kaiserlichen Gerichte gegenüber eine ver= jassungsmäßige Sicherung erhalten haben, so lag doch in der sich immer weiter entwickelnden kompromissarischen Gerichtsbar= keit des Erzbischoss und seiner gelehrten Richter für die Selb= ständigkeit der städtischen Gerichte eine Gesahr, der sie schließlich unterlegen ist. Oben ist bereits auf den Revers des Erz= bischoss Peter von 1372 hingewiesen als auf die erste Urkunde, in der eine solche kompromissarische Gerichtsbarkeit erscheint. Bon einem Rechte des Erzbischoss, irgend welche dem Schöffen= gericht zuständigen Sachen vor sein Forum zu ziehen, ist hier und auch in viel späterer Zeit noch keine Rede. Im Falle der Rechtsverweigerung geht der Zug an das kaiserliche Hosgericht.

Erft in der für die städtische Selbständigkeit so verhängnissvollen Zeit des Erzbischofs Ernst gewinnen auch diese Vershältnisse eine völlig veränderte Gestalt. Nach Abschnitt 7 des Abkommens von 1497 wird festgesetzt, daß im Falle der Rechtsverweigerung von Seite des Schöffengerichtes, wenn eine Verständigung durch Vermittelung des Rathes nicht hat herbeigeführt werden können, die Sache nunmehr, nicht wie ehedem an das kaiserliche Hosgericht, sondern an den Erzbischof gebracht werden solle. Es wollte nicht viel sagen, daß gegen höswillige Appelslanten eine Strase seitgesetzt ward. Im erzbischösslichen Gericht war eine neue Instanz geschaffen.

Die völlige Umgestaltung der städtischen Verhältnisse besionders hinsichtlich der Stellung der Stadt zum Erzbischose, wie sie durch die großen Ereignisse des 16. Jahrhunderts und hauptsächlich durch die Theilnahme der Stadt am Schmalkaldener Kriege herbeigeführt ward, ergreist dann auch besonders sichtbar gerade diese Gerichtsverhältnisse. Das im Jahre 1497 unter dem Drange der Umstände von der Stadt dem Erzbischof gemachte Zugeständnis erhält seine staatsrechtliche Anerkennung durch das von Ferdinand I. dem Erzbischof Sigismund 1558



ertheilte große Privilegium de non appellando 1). Dasselbe nimmt seine Veranlassung von den Kriegswirren und ber daburch herbeigeführten Zerrüttung, infolge welcher "die Unterthanen sich zum Theil selbst von schuldigem Gehorsam und Unterthänigkeit abgeworffen . . . feinen Rechten außwarten, noch rechtlichen Urtheilen und Sprüchen gehorsamen wollen, sondern sich . . . unterstehen, davon zu beruffen, provociren und appelliren, daraus dann erfolgt, daß nicht allein . . die . . Partheien aufgehalten . . . sondern auch letzlich die Obrigkeit, Jurisdietion und Gerichts zwang baburch . . . vernichtet" werde, und fährt dann folgendermaßen fort: "Wir aber daneben berichtet sein, daß der . . Hoch geborne Sigismundus postulirter und bestätigter Erzbischof zu M. . . . mit gelehrten, erfahrnen . . Räthen und Rechtsprechern versehen, wir auch sonsten zu Gr. Ibd. . . Bertrauen seten . . S. L. auch nachkommende Erzbischöfe . . werden männiglichen gebührliches Rechtens verhelffen, und niemals wieder Recht und Billigkeit beschweren lassen: So haben wir . . unserm Dheime . . . biese Begnadung und Frenheit und Privilegium vergönnet ... daß hiefürter Niemands Sr. Lbd. Unterthanen. . . und auch andere Frembde, so vor Sr. L. . . . Recht suchen . . . von S. L. und Ihren Nachkommen, von Bey- oder Endurtheilen . . . weder an unfre Kanserliche Person ober Unser und bes Reichs Soff-Gericht oder Cammer-Gericht beruffen, appelliren, provociren und suppliciren soll, kan ober mag." Allerdings gilt dieses Berbot nur für Prozesse, in benen es sich um Immobilien im Werthe nicht über 600 Gulben oder um Mobilien im Werthe von nicht über 400 Gulden handelt.

Die wesentliche Bedeutung dieses Privilegiums liegt demnach darin, daß jetzt endgültig der Instanzenzug geregelt war, wobei noch bemerkt werden mag, daß auch hier unter den Gründen für diese Maßregel besonders der Umstand hervorgehoben wird, daß die Hinzuziehung "gelehrter Richter" d. h. von doctores iuris eine Gewähr größerer Rechtsssicherheit biete. Der gelehrte Richter verdrängt den Schöffen. Zwischen das

<sup>1)</sup> Lünig, deutsches Reichsarchiv. Part. spec. Cont. II. Abth. 4, 370.

städtische Gericht und den Kaiser schiedt sich das Gericht des Landesherrn; die .unmittelbare Verbindung mit dem Reiche hat auf diesem Gebiete aufgehört. Es ist hier nicht der Ort, diesen Berhältnissen weiter nachzugehen. Es kam für unsern Zusammenshang nur darauf an, zu zeigen, wie zum mindesten dis in's 15. Jahrhundert hinein auf dem Gebiete des Gerichtswesens sich die Entwickelung der Dinge in Magdeburg in keinem wesentslichen Stücke anders zeigt, als in den andern Bischossstädten des Reiches, deren Stellung als reichsunmittelbare Städte dis zum Ausgange des Wittelalters von niemand bestritten wird.

Auch in Magdeburg liegt während des 14. und 15. Jahrhunderts, der Blütezeit der städtischen Selbständigkeit, die Berichtshoheit in den Händen des Rathes. Er ernennt den Stadtschultheißen; und in dem vom Schultheißen geleiteten Schöffengericht haben wir bis zum Ausgange unserer Epoche das eigent= liche städtische Gericht in bürgerlichen und peinlichen Sachen zu sehen. Denn auch der Blutbann wird schließlich dem Schultbeißen verliehen. Daß die Leihe des Banns und der Schuffenstühle dem Erzbischof vorbehalten blieb, machte ihn keineswegs, wie oben erörtert, zum Landesherrn. Im Namen des Reiches nur übertrug er die öffentliche Gewalt. Neben dem Schöffenstuhl hatte bann bie Strafgerichtsbarkeit bes Rathes eine erhöhte Bebeutung gewonnen. Sie hing auf bas engste zusammen mit dem dem Rathe von Magdeburg mehr als einmal verbrieften Rechte "mit ber witigen Leute Rath" Willfuren zu fegen, bem Rechte, welches als die eigentliche Grundlage ber städtischen "Autonomie" angesehen zu werden pflegt. Ueber Schöffenstuhl und Rath gab es bis zum 14. Jahrhundert eine höhere richterliche Gewalt nur in dem einen, auch im Sachsenspiegel vorgesehen Fall, daß der Kaiser selbst in's Land fam und dort in Berson Gericht hielt. Erst später tam ber Bug an's taijerliche Hofgericht in Uebung: aber auch nur diese Instang, audientiam Imperatoris, läßt das abschließende Privilegium Sigismunds von 1431 zu, indem es im übrigen in vollstem Umfange die Gerichtshoheit der Stadt und ihre Befreiung von jeder andern richterlichen Gewalt anerkennt. Erft die im Befolge ber



Reformation einherziehenden Ereignisse haben hier Wandel gesichafft.

Bu einem ähnlichen Ergebnis werden wir gelangen, wenn wir die Steuerverhältnisse der Stadt ins Auge fassen. Auch auf diesem Gebiete wahrt die Stadt bis zum 16. Jahrhundert ihre unmittelbaren Beziehungen zum Reiche.

3. Die Magdeburgischen Reichssteuern. - Bie die Gerichtsverhältniffe, fo find auch die Steuerverhaltniffe in ben mittelalterlichen Städten meist außerorbentlich fomplizirt. Wir haben bei den Steuern des Mittelalters überhaupt drei Gruppen von Steuern zu unterscheiben; zunächst die Rölle und sonstigen Befälle, zweitens die Beden oder Landsteuern und drittens die Reichssteuern. Erstere gehören zu den nutbaren Rechten, deren Übertragung und Genuß den öffentlichen Charafter völlig verloren hat. Sie scheiden aus unserer Betrachtung aus. Anders verhält es sich mit den Beden. Diese ursprünglich freiwilligen Leistungen, deren Erhebung den Inhabern der Grafengewalt 1) als ein besonderes nutbares Recht überwiesen ward, bilden nach Zeumer's gründlichen Untersuchungen die eigentliche Grundlage der späteren Landsteuer, der Abgaben der Landstände an den Territorialherrn. Ihre Bewilligung war eines ber wesentlichsten landständischen Rechte. Schon 1292 2) hatte Erzbischof Erich seinem Ravitel und den Burgern der Stadt gegenüber sich verpflichten muffen, die Landguter überhaupt nur im Kall wirklicher Noth ober drohendes Krieges zu besteuerns), und auch diese Steuer sollte nur erhoben werden mit Zustimmung des Rlerus und der Bürgerschaft 1). Es handelte sich aber bei derartigen Beden oder Brefarien für die Bürger von Magdeburg

1

<sup>1)</sup> v. Below (H. B. 58, 196).

<sup>2)</sup> Revere, gedruckt bei Werdenhagen, de reb. Hans. 2, 912; vgl. Ind. loc. fol. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Si terrae necessitas legitima requireret, vel guerra ingrueret manifesta

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Canonicorum ac Burgensium consilio benevolo ac concessu mediante.

lediglich um die Besteuerung ihrer außerhalb der Altstadt geslegenen Landgüter 1). Aus der Verpflichtung, von diesen Landsgütern die Bede zu zahlen, welche Verpflichtung zudem sehr oft und nicht ohne Erfolg bestritten wurde, kann für die Territorialshoheit des Erzbischofs auch über die Altstadt umsoweniger irgend etwas bewiesen werden, als die Zahlung einer solchen Bede auch in anderen reichsunmittelbaren Vischossstädten nicht selten sich sindet. So wird 1230 in Regensburg die Collecta zwischen dem Vischof und der Stadt getheilt 2). Auf die Frage, inwieweit auch die Stadt Magdeburg zu den von den Ständen des Erzsstifts aufzubringenden Landsteuern mit veranlagt werden konnte oder veranlagt worden sind, bzw. ob Magdeburg solche Steuern gezahlt hat, wird in einem andern Zusammenhange zurückzustommen sein. Vor der Hand stellen wir sest: die Altstadt als solche zahlte keine Bede.

Demnach werden wir zunächst die Frage zu untersuchen haben: hat die Altstadt Magdeburg unmittelbar an das Reich irgend welche Abgaben gezahlt oder nicht. Wird sie bejaht, so ist damit viel gewonnen für die Behauptung, daß auch Magdeburg den Reichsstädten zugerechnet werden muß. Denn in der Bahlung solcher unmittelbarer Reichssteuern, in dem consus Camerao regiae solvendus, der Hof- und Heersteuer, und welcher Art und Namens sie sonst sein mögen, müssen wir nach den Ausführungen von Arnold, Heusler und Zeumer, auf die hier ein für allemal verwiesen werden mag, das wesentlichste Unterscheidungsmal einer Reichs- von einer landesherrlichen Stadt sehen. Dabei ist denn noch auf folgenden Umstand bestonders zu achten. Die Reichssteuern, welchen allerdings nicht

<sup>1)</sup> So heißt es schon in Nr. 7 bes zum östern erwähnten Vertrags von 1309: "Echt umb die Bede ober der Borger Gutt in dem Lande ist gebedinget, uff wh bede settende . . . dat wh de schullen mit rade unse dom= herren, unse denstmannen und unse Borger also setten." Auch in späteren Verträgen, so im Verliner Vertrag von 1555 § 8, und im Wolmirstedter Verstrag von 1558 § 9 ist stets nur von den Landgütern der Stadt die Rede. (Index loc. fol. 149 b.)

<sup>2)</sup> Zeumer S. 60. Bgl. Arnold 2, 270: "Beden find felbst da vorgetommen, wo der Bischof feine Bogtei hatte wie in Köln."

1

ganz unbedenklichen Ausdruck ich der Kürze wegen gebrauchen will, wurden von der Gemeinde als solcher und nicht etwa von den einzelnen Bürgern aufgebracht, das Stadtregiment wurde damit staatsrechtlich den Fürsten und sonstigen Landesherren gleichgestellt. Der Versuch Rudols's von Habsburg, die Steuer wieder direkt von Reichs wegen den einzelnen Stadtbürgern aufzulegen, scheiterte. Es leuchtet ein, wie diese Art der Steuereinziehung für die Regierenden, denen die Vertheilung auf die Einzelvermögen oblag, nicht unerhebliche Vortheile bot. Klagen, wie sie in Magdeburg gegen die Schöffen bei der großen Bewegung von 1293 und auch später erhoben wurden, daß nämslich jene Vesugnisse von den Machthabern zu ihrer Vereicherung mißbraucht seien, sie Schoß erhoben hätten, ohne denselben an das Reich abzuführen, mögen häusig genug nicht ganz undergründet gewesen sein.

Bur Entscheidung der oben gestellten Frage liegt leider nur ein sehr dürftiges Urfundenmaterial vor. Die erste hier in Betracht kommende Urkunde ist die Otto's IV. vom Jahre 1209, burch welche er fich gegen die verschiedensten, fehr weitgebenden Rugeständnisse die Anerkennung und Unterstützung Erzbischof Albrecht's von Magdeburg erkauft. Ahnliche Zugeständnisse scheint ein Privilegium Friedrichs II. vom 12. Mai 1216? enthalten zu haben, auf welches auch Zeumer's) hinweist. Die hierher gehörige Stelle des Ottonischen Privilegiums lautet aber also: "Ebenso wollen wir der Kirche das Privilegium ertheilen, daß wir niemals auf den Bütern der Rirche gegen den Willen des Erzbischofs oder seine Nachfolger eine Abgabe erheben ober das Hospitium nehmen, noch jemals die Münze oder den Boll, nach ber Gewohnheit ber Raifer, welche an ben Stätten, wo hof gehalten, beobachtet zu werden pflegt, in den Städten bes Erzbischofs in Anspruch nehmen wollen" 1). In dem letten

<sup>1)</sup> Zeumer S. 129 ff.

<sup>2)</sup> Hoffmann 2, 94.

<sup>3) ©. 108.</sup> 

<sup>4)</sup> Ledebur, Allg. Archiv d. Gesch. des preuß. Staates 16, 168: Item nos dabimus privilegium ecclesie, quod nunquam in bonis ecclesie

Sape leistet der König Berzicht auf das ihm auch im Sachsenspiegel gewährleistete Recht, in den Städten, wo er Hof hält, ber Erträge von Boll und Münze zu genießen. Wenn bagegen in dem voraufgehenden Sate von einer Beschränkung des Rechtes die Rede ist, von den Sütern der Kirche irgend eine Auflage und das Hospitium zu beanspruchen, so tann diese Begenüber= stellung der bona und civitates nicht ohne Bedeutung sein. Freilich können aus diesem Umstande sehr verschiedenartige Folgerungen gezogen werden. Aber mag man biefe Stelle nun auch dahin ausdeuten wollen, daß ein Schoß (exactio) und bas Hospitium überhaupt nur von den Landgütern und nicht von ben Städten geforbert werden durfte, feinesfalle fann man aus biefem Privilegium eine jett auch für die Städte gewährte Befreiung von der exactio und dem Hospitium, falls solche überhaupt von ihnen zu leisten waren, herleiten. Jene beiden Abgaben bilben aber einen wesentlichen Bestandtheil berjenigen Leistungen, aus denen die eigentlichen Reichssteuern erwachsen sind.

Und solche unmittelbare Zahlungen an den König hat die Stadt Magdeburg im 13. Jahrhundert, in welcher Zeit uns diese Art der Besteuerung überhaupt erst deutlicher entgegentritt, geleistet. Wir haben darüber ein werthvolles Zeugnis in der Schöppenchronik. Diese erzählt i), wie bei der 1293 gegen die Schöppen losdrechenden Bewegung unter den gegen die Schöppen erhobenen schweren Beschuldigungen sich auch die besunden habe, daß sie in verrätherischer Weise mit gefälschten Briesen, die der Kaiser "um seinen Zins" nach der Stadt gesandt hätte, von der Stadt einen Schoß erhoben und den der Stadt entzogen hätten. Was an dieser Beschuldigung wahr gewesen, vermag ich nicht zu entscheiden. So viel aber geht aus diesem Zusammenhange hervor: am Ausgange des 13. Jahrhunderts konnte der König unmittelbar einen Schoß von der Stadt erheben, dessen Umlage,



contra voluntatem archiepiscopi vel successorum suorum faciemus exactionem vel sumemus hospitinm, nec unquam monetam vel teloneum, iuxta consuetudinem imperatorum, quae in curiis deservabatur, in civitatibus archiepiscopi occupabimus.

<sup>1)</sup> Janide S. 171 f.

Einziehung und Abführung nicht dem noch mit erzbischöflichen Ministerialen 1) besetzten Rath, sondern dem aus den Geschlechtern hervorgehenden Schöffenkollegium oblag. Denn wäre dies nicht der Fall gewesen, so wäre jene Beschuldigung überhaupt uns benkbar.

Einen weiteren Beweis dafür, daß thatsächlich dieser Königssichoß zu Zeiten gezahlt worden ist, bieten die Vorgänge zur Zeit Erzbischof Burchard's III. Denn in dem umfassenden Vergleich von 1309 wird gleich zu Ansang ebenfalls des Königsschosses Erwähnung gethan, und zwar in der Weise, daß die wichtige Frage, ob und inwieweit die Stadt zur Zahlung desselben berechtigt bzw. verpflichtet ist, unentschieden gelassen wird, der Erzbischof sich aber all' seiner etwa dagegen geltend zu machenden Ansprüche begibt 2). Die Zahlung selbst scheint also geleistet zu sein.

Es liegt außerhalb der Grenzen unserer Aufgabe, die weitere Entwickelung der Reichssteuern aus solchen Anfängen heraus, wie exactio jeder Art, Hospitium, Zinsen und Schoß, dis zu der Form, die sie gegen Ende des 15. und im 16. Jahrhundert zeigen, zu verfolgen. Hier gilt es, sestzustellen, daß Magdeburg wie jede andere bischössliche Reichsstadt sowohl im 13. und 14. Jahrhundert unmittelbar an das Reich steuerte, als auch noch im 15. und 16. Jahrhundert zu den Reichssteuern unmittels dar mit herangezogen und veranlagt worden ist. So hat auch die Stadt, zu ihrem Schaden freilich selten genug, an den Reichstagen Theil genommen. Aus den Nürnberger Rathsskechnungen herzich sich die Anwesenheit von vier Abgesandten der Stadt auf dem im September 1390 zu Nürnberg abgeshaltenen Reichstag. Auch zu dem im Jahre 1422 nach Regenssburg berusenen Reichstag ist Magdeburg eingeladen worden 4).

<sup>1)</sup> Bal. Beiträge S. 7 u. a.

<sup>9)</sup> Aus: Kurpe histor. Nachrichten vom Stapelrecht der Stadt Magdeburg 1741: Erst umb dat Königs = Schoß, da se von sich geantwortet hadden . . . ist gededinget, dat win der verligen."

<sup>3)</sup> Deutsche Reichstagsatten 2, 354 Anm. 24.

<sup>4)</sup> Ebenda 8, 124.

Sowohl in den Hussitenkriegen, wie später gegen die Türken ist Magdeburg unmittelbar zu Geldleistungen herangezogen. In seiner Pristina libertas führt D. v. Guericke, dem zum Beweise seiner Behauptungen das urkundliche Material nicht gesehlt haben wird, folgende Einzelfälle auf, "im Anschlage zu Nürnberg 1431, zu Wien 1460, zu Nürnberg 1467, zu Regensburg 1471 und wieder zu Nürnberg 1480".

Die zulett erwähnte Türkenhülfe war eine der Veranlaffungen ju den folgenschweren Zerwürfnissen der Stadt mit Erzbischof Ernft. Der Migbrauch, der vielfach von Seiten der Fürsten mit diefer Geldbewilligung gemacht worden war 1), veranlagte die Stadt, bem Erzbischof die Auszahlung der Steuer zu verweigern. In dem daraus sich entspinnenden Streit rief jene den Schut oder die Vermittelung des Kaisers an. Friedrich III. leistete dieser Aufforderung Folge. Am 16. September 1483 zeigte er dem Rathe der Stadt an, daß er den Kurfürsten Albrecht von Brandenburg und den Bischof Wilhelm von Sichstedt mit der Untersuchung und Vergleichung der Sache betraut habe. biesem Schreiben 2) wird mit unzweibeutigen Worten es als die hauptaufgabe der beiden Kommiffare bezeichnet, festzustellen, welche Gerechtigkeiten Raifer und Reich einerseits und der Erzbijchof andrerseits an der Stadt und ihren des Raisers "und des Reichs lieben Getreuen, Bürgermeister, Innungsmeister, Rath und Gemeine ber . . . Altstadt Magdeburg" zu haben vermeinten, und ihnen ferner aufgetragen, des Reiches Gerechtigkeiten, morunter in erster Linie das Recht, berartige Reichssteuern zu erheben, begriffen werden muß, vor Schaden zu mahren. Auch später ift die Stadt wiederholt zu den Reichstagen eingeladen worden. Und wenn nun auch im Jahre 1507 sie dieser Aufforderung nicht Folge leiftete, sondern vielmehr auf dem nach Beendigung des Reichstages zu Halle stattfindenden Landtag des Erzstiftes Magdeburg nicht nur sich durch ihre Gesandten vertreten, sondern auch erklären ließ, daß auch der Rath dem



<sup>1)</sup> Hoffmann S. 260.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Prist. lib. no. 78.

<sup>3)</sup> Prist. lib. 281. 85 ff.

Beschlusse der Reichsstände Folge leisten und 1200 fl. als Antheil der Stadt an der bewilligten Reichssteuer zahlen würde, so geschieht dies doch nur gegen die ausdrückliche Berpflichtung des Erzbischofs, die Stadt von allen weiteren Berpflichtungen gegen das Reich, wie sie solche demnach hatte, zu entbinden, eine Berpflichtung, welcher der Erzbischof in der über die Zahlung der Summe ausgestellten Quittung nachkommt.

Gerade aus dieser Verpflichtung zu unmittelbaren Leistungen an bas Reich leitete benn auch die Stadt ihre Befreiung von allen sonstigen Land- und Kreissteuern her. Noch im Jahre 1582 muß der Landesausschuß 1) selber anerkennen, "daß außerhalb ber gemeinen Reichshülfen die Stadt und ber Rath zu Magdeburg zum Abtrag Erzbischöflicher gemeiner Beschwerden nicht jemals contribuiret hätten". Auch bei dem sonst für die Stadt so ungünstigen Vergleich von 1585 nimmt man Abstand, dieselbe zu den Landsteuern heranzuziehen mit der ausdrücklichen <del>Be-</del> gründung, daß sie "sonst zu Reichs- und Kriegssteuern ein ansehnliches contribuire" 2). Ueber den Charafter dieser Landsteuern werden wir durch ein Gutachten des Landschafts-Syndifus von Halle also belehrt8): "Die Steuern so auf Landtägen gewilliget seind dreierlei; ist eine Landsteuer, die kommt entweder dem Erzstifte ober dem Landesfürsten zum besten, barzu, so oft fie bewilliget, muffen nach gebührlicher Taxierung contribuiren, die Brälaten und die Clerisei vor sich jelbsten, darnach auch ibre und des Domkapitels Dörfer, desgleichen alle bie Stabte bes Erzbischofs, ausgeschloßen die alte Stadt Maadeburg, fo dies Falls von Alters will gefreiet sein, von den Gütern so sie in der alten Stadt haben, und nicht von den Gütern, welche sonft fie im Erzstift haben, die mußen sie sowohl als andere Unterthanen in diesem Kalle versteuern" 4).

<sup>1)</sup> Index loc. fol. 151 b.

<sup>2)</sup> Salig, Repertorium super Mgd. privil. Handschift der Stadts bibliothet zu Magdeburg fol. 254.

<sup>\*)</sup> Ind. loc. fol. 151b: Extract Landbuchs des Erzbischof zu Ragdes burg anno 1514—1518.

<sup>4)</sup> Auch H. Bielfeld, Gesch. des Magdeb. Steuerwesens in Schmoller's Forschungen Bb. 8, kommt zu bem gleichen Ergebnis. Bgl. S. 38: "ber

Eines weiteren Beweises dafür, daß die Stadt bis ins 16. Jahrhundert hinein als des Reiches Stadt unmittelbar zu den Reichssteuern mit herangezogen ist, wird es füglich nicht bedürfen. Aber auch wenn wir den Umstand, daß Wagdeburg im 16. Jahrhundert nicht mehr in der Reichsmatrikel aufgeführt wird, sondern als im "Anschlag des Erzbischofs begriffen" gilt, hiergegen anführen wollten, wird eine genauere Untersuchung der Art und Weise, wie letzteres geschieht, deutlich die besondere, die selbständige Stellung der Altstadt erkennen lassen.

Bum letten Male in der Matrikel erscheint Magdeburg 1480 1); zum ersten Male "im Anschlage des Erzbischofs bes griffen" im Jahre 1487. Das Jahr zuvor hatte die Stadt den ihre Rechte so sehr schmälernden Bergleich mit Erzbischof Ernst eingehen müssen. Die Stadt hatte sich u. a. geweigert, die vom Reiche dem Kaiser bewilligte Türkenhülse an den Erzbischof zu zahlen und mußte sich dafür nun zu einer sehr beträchtlichen Entschädigung verstehen. Da jedoch diese Entschädigung zugleich als Absindung für verschiedene andere Forderungen des Erzbischofs und als Deckung verschiedener Verluste, kurzum als ein Vauschquantum gezahlt ward, um ein für alle Mal die streitigen Ansprüche aus der Welt zu schaffen, so läßt sich aus diesem Vorgange für die rechtliche Verpslichtung der Stadt, die Reichssteuer jetzt durch das Mittel des Erzbischofs zu entrichten, nichts weiter folgern.

Gerade der Umstand, daß dann im folgenden Jahre Magdeburg ausdrücklich als solche Stadt angeführt wird, die im Anschlage des Erzbischofes begriffen sei, wird nicht ohne Berechtigung von D. v. Guericke zum Beweise dafür angeführt, daß die Stadt sonst unmittelbar ihre Leistungen an das Reich entrichtet habe.

<sup>(1554)</sup> erneute Versuch, die Altstadt Magdeburg zu der Steuerleistung heranspuziehen, verlief erfolgloß. Derartige Versuche wurden dis zur Zeit der brandenburgischen Herrschaft fast bei jeder neuen Steuerbewilligung wieders holt, führten aber bei Landsteuern (!) nie zu einem positiven Resultat. Das gegen übernahm die Altstadt fast stets ihr Quantum bei Reichss und Kreissssteuern."

<sup>1)</sup> Prist. lib. fol. 91 ff.; Sugo, Mediatifirung der Reichsftande S. 193.

Reineswegs war die Stadt infolge hiervon aus der Reihe der Reichsstädte ausgeschieden. Denn in den folgenden Jahren wird sie wiederholt zu den Reichstagen entboten, so am 2. Dezember 1499 zu dem für das folgende Jahr nach Augsdurg berusenen Reichstag 1). Ebenso wird die Stadt 1507 nach Constanz gesladen. Wenn sie dann damals, wie oben erzählt, aus hier nicht weiter zu erörternden Gründen sich durch den Erzbischof vertreten sieß, so geschah dies doch nur mit der ausdrücklichen Verwahrung, daß der Erzbischof sie bei dem Kaiser wegen ihres Nichterscheinens entschuldigen und vor allen Benachtheiligungen schützen sollte, die ihr etwa aus der Nichtersüllung ihrer dem Reiche schuldigen Verpflichtungen erwachsen könnten. Also — nicht nur eine Verechtigung zur Theilnahme an den Reichstagen — sondern vielmehr eine Verpflichtung, auf denselben zu erscheinen, hatte damals die Stadt noch anerkanntermaßen.

Entscheidend für die reichsrechtliche Stellung Magdeburgs, wie für die so mancher andern Stadt, war es aber, daß in der letten der aufgestellten Reichsmatrikeln, die dann die Grund lage für alle späteren Anschläge bildete, der von 1521, sie keine Aufnahme gefunden hat. Wie das kam, geht uns hier nichts weiter an. D. v. Guericke weiß auch bafür einen Grund?). Der Erzbischof=Rardinal Albrecht hat die Stellung der Stadt "unter den Worten verdunkelt: der Erzbischof von Magdeburg mit seinen Städten". Erzbischof Albrecht aber war, wie der streitbare Bürgermeister eigenhändig der Handschrift der Pristins libertas in einer Randbemerkung hinzufügt, damals "zugleich Reichs-Erzkanzler". Freilich traten die Wirkungen hiervon nicht sofort zu Tage. Auch andere Reichsstädte erscheinen im Anschlage eines andern Reichsstandes; so Bremen 1481 und 1489 in dem des Bischofs, und dann überhaupt nicht mehr. Mainz verschwindet schon seit 1467 aus den Reichsanschlägen. Hamburg wird 1481 und 1489 angeschlagen "zum Könige von Dennemark zum Lande zu Hollstein", während es 1491, 1507 und

<sup>1)</sup> Das Einladungsschreiben in Prist. lib. no. 84.

<sup>2)</sup> Prist. lib. fol. 96.

1521 wieder in der Matrifel erscheint 1). Nach wie vor entrichtet Magbeburg felbständig eine Reichssteuer, allerdings seit 1521 stets im Anschlage des Erzstiftes, aber doch als ein besonderer Reichestand, wie benn "auch sonst wohl plures status unius familiae2) thun". Diesen Standpunkt sucht die Stadt noch im Jahre 1624 zu behaupten. Damals verlangten die Stände des niederfächsischen Kreises, daß auch die Stadt Magdeburg die bewilligte Rieishülfe zahle. Der Rath weigert sich und begründet u. a. seine Weigerung folgenbermaßen 8): "es sei aber an bem und geben es die Reichsmatrikel, daß die Stadt als ein sonderbarer Stand des Reiches ihren Römerzug vor sich selbst dem Reiche geleistet habe. Und ob sie wohl tempore Ernesti et Alberti der Matrikel conjunctim mit dem Erzstift einverleibet und von der Zeit an zu des Reiches Anlagen, als sonst plures status unius Familiae das ihrige mit dem Erzstift zugleich entrichtet, so ware boch bis dato keine gewisse Quota verglichen, wieviel ihres Theils die Stadt dazu geben solle". Gerade in dieser Thatsache aber, daß die Frage, ob und inwieweit die Stadt zu dem Erzstifte obliegenden Leistungen beizutragen vervflichtet sei, immer von neuem zum Gegenstande besonderer Berhandlungen und besonderer auf eine bestimmte Zeit geschlossener Berträge 4), so in den Jahren 1568, 1579, 1583 und zulett 1594, gemacht worden ist, dürfen wir mit Recht, wie die stadtfreundlichen Bublizisten des 17. Jahrhunderts, zum mindesten einen bedeutsamen Rest der ehemaligen Reichsunmittelbarkeit erbliden.

Wie die Altstadt Magdeburg bis zum Ausgange des 15. Jahrhunderts ihre Gerichtshoheit sich ungeschmälert erhalten hat, so hat sie somit auch bis zu dieser Zeit wie jede andere Reichsstadt unmittelbar Steuern an das Reich gezahlt.

<sup>1)</sup> Sugo, Mediatifirung ber Reichsstädte, Beilage 5.

<sup>\*)</sup> Prist. lib. no. 111. Ühnlich Salig S. 314: "Und wird in matriculis gesetzt Magdeburg mit Halberstadt und seinen stedten (?). Ist also das mals eine Union zwischen dem Erpbischof zu M. und stad W. geschehen."

<sup>\*)</sup> Ind. loc. fol. 150.

<sup>4)</sup> Prist, lib. no. 111.

4. Sonstige Rennzeichen ber Reichsunmittels barkeit. — Für den oben ausgesprochenen Zweck der vorliegenden Arbeit dürften die bis hierher geführten Untersuchungen und Ausführungen genügen, um den Nachweis zu führen, daß zum minbesten bis zum Reformationszeitalter die Stellung ber Stadt Magdeburg zu ihrem Erzbischof einerseits und zum Reiche andrerseits feine wesentlich andere gewesen ift, als bie ber übrigen Ru einem ähnlichen Ergebnis würden wir ge-Reichsstädte. langen, wenn wir die übrigen Institutionen und Gerechtsame, alle die Beziehungen und Verhältnisse, in welchen die Selbständigkeit ber Städte, ihre Unabhängigkeit von grundherrlicher ober landesfürstlicher Gewalt zum Ausbruck gelangt, auch für unfere Stadt eingehender untersuchten. Es ist jedoch weder meine Absicht, noch bin ich nach Beschaffenheit des mir z. 3. zu Gebote stehenden Materials in der Lage, solche Untersuchungen anzustellen. Doch sollen der Bollständigkeit wegen für die wichtigsten der in Betracht kommenden Berhaltnisse die vorläufigen Ergebnisse eines orientierenden Überblickes flüchtig stizzirt werden. Allerdings wird biese Stizze in den Hauptlinien nach den Anschauungen entworfen werden mussen, die in der Pristina libertas und in den beiden benutten Repertorien zu Tage treten.

Wenn es sich um Feststellung des mehr oder minder großen Waßes von städtischer Selbständigkeit oder Autonomie handelt, wird immer ein Hauptgewicht auf die Stellung des städtischen Rathes gelegt werden müssen. Auch der Magdeburger Rath erscheint nach den Beränderungen von 1293 und der neuen Bersassung von 1330 als eine rein städtische, von den dazu berufenen Organen selbständig gewählte Behörde, die schon im Jahre 1336 ihr eigenes Siegel führt 1). Die Rathsmitglieder bedürfen keiner Bestätigung von seiten des Erzbischoss 2); doch

<sup>1)</sup> Ind. loc. 139 b.

<sup>2)</sup> Nach v. Below, Entstehung der Stadtgemeinde S. 17, würde ihm aber ein solches Recht zugestanden haben, wosern er hier "Allmende-Obereigensthümer" oder "Gemeindeherr" gewesen wäre.

haben sie ihm ein Treugelübde bei Antritt ihres Amtes, später jährlich zu leisten. Dieser Eid ist jedoch nicht auders anzusehen, als der von der Stadt seit 1333 überhaupt zu leistende Huldisgungseid, von dessen Bedeutung noch zu reden sein wird. Auch bei dem 1497 unter den für den Erzbischof so günstigen Umständen gemachten Versuch, das Recht "der Vestätigung zu erslangen", mußte dieser sich schließlich damit begnügen, es bei den bisher üblichen "Huldigungsreversalen" bewenden zu lassen").

Wichtiger aber als diese Befugnis der Stadt, sich selbst ihre höchste Behörde zu geben, war das diesem Rathe immer wieder von neuem gewährleistete Recht, Willfüren zu seben, ein Recht, in welchem die städtische Autonomie am lebendigsten zur Birtsamfeit kommt 2). Durch dieses Recht ward ber Rath zu einer gesetzgebenden Behörde. Dieses Recht galt als ein uraltes, als das wahre Kundament der Selbständigkeit. Es wurde auf das berühmte, in seiner Echtheit freilich mehr als zweifelhafte Privilegium Otto's I. von 940 zuruckgeführt, deffen hierauf bezügliche Bestimmung Saligs) also umschreibt: "Was der Stadt M. Vorstehenden mit der wizigsten rathe und mit füllbort ber gemeine und unter einander geloben, der stadt zu nute, zu ehren und zu gemache, soll Kraft und Macht haben, als ob das von dem Reiche gebotene war". Die Willfür ward dem geschriebenen Rechte gleichgestellt. Die von den Bublizisten in großer Rahl angeführten Bestätigungen bieses Brivilegiums durch die Raiser, so die Otto's II. von 978, Karl's IV. von 1355, Sigismund's von 1431, Friedrich's II. von 1447 u. f. w., enthalten nun zwar nur in den üblichen, allgemein gehaltenen



<sup>1)</sup> v. Below, Entstehung der Stadtgemeinde, und Hoffmann 1, 277.

<sup>\*)</sup> Die Auffassung v. Below's freilich geht dahin, daß auch dieses Recht war ein Ausstuh der Rechte des Burdings als Bertretung der Korporation und kein öffentliches Recht gewesen sei. Dem gegenüber muß ich vorläusig auf das S. 198 Anm. 2 Gesagte verweisen. Aber auch bei dieser Auffassung ergibt sich, daß die Altstadt Magdeburg jedenfalls eine "unabhängige Gesmeinde" gewesen ist. Denn von der Nothwendigkeit einer Bestätigung dersartiger Wilküren durch den "Gemeindeherrn" sinden wir hier keine Spur.

<sup>\*)</sup> a. a. D. fol. 215.

Ausbrücken eine Bestätigung der iura, consuetudines, gratiae u. dal. Da aber hierunter sicherlich stets eine Bestätigung bes Magbeburger Rechts, des Weichbildes, mitbegriffen mar, in diesem aber das Recht der Willfür enthalten ift, wie folches in den Magdeburger Rechtsquellen an verschiedenen Stellen ausgesprochen wird 1), so kann füglich nicht gut in Zweifel gezogen werben, baß jene kaiserlichen Privilegien zum minbesten implicite eine Beftätigung des fraglichen Rechtes, selbständige Gesetzgebung auszunben, enthalten. Auch in dem Bergischen Vertrage von 1585 findet dies seine Anerkennung. Denn hier wird ausdrücklich eine Appellation vom städtischen Gericht an den erzbischöflichen Stuhl in all' ben Sachen für unzuläffig erklärt, über welchen ber Rath Willfüren gemacht habe 2). Es ist nur eine scheinbare Beichrankung biefer legislativen Befugnis, wenn bei verschiedenen Bestätigungen ber Borbehalt gemacht wird, daß die gesetzten Willfüren dem Landrechte oder der Gerechtsame des Kaisers, bes Erzbischofs ober auch bes Rapitels nicht zuwider sein sollen. Diese Vorbehalte haben, praktisch genommen, genau dieselbe Bedeutung wie die Huldigungen felbst.

Noch selbständiger erscheint uns die Stadt, wenn wir ihre auswärtigen Beziehungen in's Auge fassen. Da tritt sie uns durchaus als eine lediglich nach eigenem Ermessen und Vortheilen handelnde Körperschaft entgegen, da muß sie, es sei der Ausdruck gestattet, als "politische Person" betrachtet werden. Sie schließt Bündnisse und führt Kriege, wie andere Stände des Reiches. Sie paktiert mit ihrem Erzbischof wie Macht mit Macht. Als Macht wirdt sie Söldner, bewassnet sie ihre Bürger und umziht sich mit einem Kranze stattlicher Besestigungen. Freilichschint es, als ob gerade dieses Besestigungsrecht, und damit allerdings eine der wesentlichsten Vorbedingungen jeder Art von Unabhängigkeit, ihr wieder und wieder vom Erzbischof und vom Kapitel streitig gemacht worden wäre. Aber wenn wir die in den verschiedensten Zeitläuften hierüber geführten Streitigkeiten

<sup>1)</sup> Bgl. Beiträge S. 29.

<sup>2)</sup> Ind. loc. fol. 6.

genauer verfolgen, wie z. B. die aus den Jahren 1305—1307, 1367, 1429 u. s. f., so erkennen wir leicht, daß der Stadt weniger dieses Recht an sich bestritten wird; vielmehr hat der Streit zumeist darin seinen Ursprung, daß man die Berechtigung der Stadt, gerade an der oder jener Stelle zu bauen oder niederzureißen, in Zweisel zieht. So z. B. 1367, als es sich um den Bau eines Thurmes auf der sogenannten "Stiftsfreiheit" handelte. Man sah darin einen Eingriff in die "Territorialrechte" des Erzstistes"). Das Eigenthum an bestimmten Brundstücken, gewisse grundherrlichen Rechte — darum handelte es sich. Erst Erzbischof Ernst versucht ernstlich, der Stadt das Festungsrecht abzustreiten, muß aber in dem Vergleich von 1497 ihr das Recht belassen, freilich unter der ausdrücklichen Erklärung, daß dies nur "aus gnädigem Willen" geschehe").

Als sich später während des Dreißigjährigen Krieges dann noch einmal die Gelegenheit bot, das verhaßte Joch des inswischen zum weltlichen Administrator gewordenen Erzbischofs gänzlich abzuschütteln, waren die Staatsmänner der Stadt bestonders eifrig darauf bedacht, sich das Festungsrecht nicht nur bestätigen, sondern vielmehr recht bedeutend erweitern zu lassen. Am 1. September 1627 gab Wallenstein der Stadt ein darauf bezügliches Privilegium, das Kaiser Ferdinand II., d. d. Prag, 17. Februar 1628 bestätigte und das in ähnlicher Weise auch nachmals von den Schweden anerkannt wurde. Unter den Forderungen, welche die Stadt bei den Friedensverhandlungen zu Osnabrück durchzusehen suchte, besand sich auch die nach der Bestätigung dieses "erweiterten Festungsrechtes").

Wenn man die Ausbildung der landesfürstlichen Gewalt in Deutschland behandelt, pflegt man auf die Übertragung der Zoll- und Münzgerechtigkeiten vom Kaiser auf die Bischöse ein besonderes Gewicht zu legen. Und mit Recht. Doch ist dabei

<sup>1)</sup> Hoffmann 1, 153.

<sup>\*)</sup> Ebenda S. 276.

<sup>\*)</sup> Ausführlich handelt über diese Sache D. v. Gueride in dem letten Abschnitt seiner Prist. lib. Bl. 122 ff.

ein wichtiger Umftand nicht außer Acht zu laffen. Es ift eine bekannte Erscheinung der deutschen Berfaffungsgeschichte, daß fast alle öffentlichen Befugniffe mehr ober weniger ben Charafter privatrechtlicher Rutungen annehmen. Wenn dies aber auch bei der Ausübung der Gerichtshoheit vielfach der Fall zu sein scheint, so hat diese doch, wie es in der Ratur der Sache liegt, weit reiner den Charakter der öffentlichen Befugnis bewahrt, vor der bann scharf bas private Nukungsrecht an ben Gerichtsgefällen unterschieden ward. Umgekehrt scheint es mir bei Betrachtung der Roll- und Münzgerechtigkeiten nothig, diese Berhältnisse unter dem Gesichtspunkte zu betrachten, daß es sich hier weniger um die Ausübung eines Hoheitsrechtes als vielmehr um ein nutbares Eigenthum handle. Je mehr bies aber in ber That ber Kall war, um so leichter war eine Beräußerung, eine Theilung ober auch ein gemeinsamer Besitz solcher Gerechtsame möglich. In Magdeburg ist nun unzweiselhaft der Erzbischof Münzherr. In wie schamloser Weise in den letten Jahrhunderten bes Mittelalters bieses Recht von seinen Besitzern ausgenutt wurde, um nur möglichst viel zu verdienen, ift befannt. Grade eine Handelsstadt wie Magdeburg hatte aber das allergrößte Intereffe, den Münzverschlechterungen und den fortwährenden Reuerungen entgegen zu treten, sich eine Kontrolle, eine Mitwirfung bei der Münzprägung zu sichern. Darin hatten benn die vielfachen Streitigkeiten um die Münze, wie der schon oben berührte höchst gefährliche Aufstand von 1403 ihre Beranlassung. verschiedenen Verträge, wie der von 1309, von 1403 und 1466 enthalten benn auch, und zwar besonders der von 1403, hauptfächlich folche Bestimmungen, durch welche die Rechte des Erzbischofs gegen etwaige Eingriffe von Seite der Stadt möglichft gesichert werden, andrerseits aber auch die Interessen der Stadt an einer Münze von richtigem Schrot und Korn, an nicht allzuhäufiger Prägung, an Anderung des Münzfußes hinlänglich Die zur Ausübung bes Münzregals gewahrt erscheinen 1).

<sup>1)</sup> So besonders in dem Vertrage vom 31. August 1408 (Janice S. 328). Hier findet sich folgende sehr beachtenswerthe Bestimmung: "und de weremerk

gehörigen Gebäude waren Eigenthum des Erzbischofs, als Grundherr hatte er in ihnen und über die daselbst beschäftigten Personen die Gerichtsbarkeit 1).

Neben bem Erzbischof hatte aber auch die Stadt unzweifelhaft das Recht, selbst Munzen zu schlagen. Das alteste Privilegium darüber rührt von Otto IV. aus dem Jahre 1208 her.). Auch bürfte in diesem Busammenhange die Erwerbung bes Bernamtes 1296 erwähnt werben 3). Es scheint, daß auch bie herren ber Stadt unter Umftanden bas Recht ber Neuprägung zu eigenem Vortheil auszunuten mußten. Denn barauf geht wohl die Beschuldigung hinaus, welche bei dem großen Angriff auf die Schöffen im Jahre 1293 erhoben wurde 1). In bem Bertrage von 1403 findet biese Munzgerechtigkeit ber Stabt neben ber bes Erzbischofs ihre ausbrückliche Anerkennung 5). Spater und zwar in einer Zeit, wo bie Stadt auf andern Bebieten schon ihre Selbständigkeit völlig eingebüßt hatte, erfolgte dann das Spezial-Brivilegium, von Kaiser Max II. 1567 ber Stadt ertheilt ), "gulben und filberne Munte burch einen ehr= baren, aufrichtigen und verständigen Müntmeister schlagen zu laßen", auf Grund welches Privilegiums in dem zu Lüneburg. den 26. April 1572 ausgefertigten Kreisabschiede?) der nieder= sachsischen Stände Magdeburg als eine "absonderliche Munt-Stadt unter den vier Münt:Städten Lübeck, Bremen, Magde:

ichal men teplen, also von albern gewonlit is, mit ber stad to Magdb. teplen." Wenn die in der Münze des Bischofs geschlagenen Münzen mit dem Zeichen der Stadt versehen werden mußten, so könnte man hieraus sast folgern, daß die Münzhoheit selbst der Stadt zugestanden, der Erzbischof dagegen nur das Recht der Ausprägung, also nur ein privates Nupungsrecht, besessen habe. Freilich hatte dieses Recht dann wieder andere Gerechtsame zur Folge.

<sup>&#</sup>x27;) Salig S. 282; Bertrag von 1525.

<sup>2)</sup> Ind loc. fol. 129.

<sup>\*)</sup> Bgl. Hageborn 20, 330.

<sup>4)</sup> Janide S. 174.

<sup>5)</sup> Ind. loc. fol. 129.

<sup>6)</sup> Ebenda fol. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Ind. loc. fol. 130

burg und Braunschweig anerkannt wurde. Noch 1638 hat Ferdinand III. das Münzprivilegium bestätigt.

Nupbares Recht war wie die Münzhoheit die Rollgerechtigkeit. Solche Rollgerechtigkeiten besaß ber Erzbischof. Die alten Privilegien ber Magbeburger Raufleute aber gemährten ihnen außer an den vier hauptzollstätten Mainz, Coln, Thiel und Barbewief allenthalben im Reiche Zollfreiheit. So handelte es sich jedenfalls auch bei ben mannigfachen Bollftreitigkeiten ber Stadt mit dem Erzbischof zumeist um den Anspruch der Stadt, auch an den erzbischöflichen Bollstätten, die er vielfach im Stifte hatte, Rollfreiheit zu genießen. Diese Bollfreiheit wird auch in ben Berträgen von 1486 und 1497 gewährleiftet. Daneben aber hatte auch die Stadt das Recht auf gewisse Bolle und Erhebungen. So gewährt ihr der Vertrag von 1309 den alten Zoll auf "Wein, Wage und Brücke". Und wenn auch z. B. der Vertrag von 1403 1) die Bestimmung enthält, daß folch' Brudengeld nicht erhöht und von den geiftlichen Versonen überhaupt nicht erhoben werben burfe, so braucht man barin noch nicht eine Beschränkung ber städtischen Autonomie an sich zu sehen, sondern höchstens eine Beschränkung, wie sie in den vermögensrechtlichen Unsprüchen eines britten gegeben ift. Auch die Bierziese, beren Ertrage wohl gelegentlich zwischen Stadt und Bischof getheilt werden 2), ist lediglich als ein solches Vermögensobjekt zu betrachten, wie die Rechte der Stadt an der freien Kornverschiffung und am Stapel, höchst werthvolle Gerechtsame, um welche bekanntlich wiederholt, ja bis ins 18. Jahrhundert hinein, lebhafter Streit geführt worden ist, die aber als Ausfluß irgendwelcher landesherrlicher Befugnis nicht angesehen werden dürfen. So intereffant eingehendere Untersuchungen über diese hier nur gestreiften Fragen auch find, für die Frage nach der reichsrechtlichen Stellung ber Stadt dem Erzbischof gegenüber in der Zeit bis ungefähr 1555 find sie von keiner Bedeutung. Gin autonomer Rath, die Gerichtshoheit und die unmittelbare, in der Reichssteuer jum

<sup>1)</sup> Hoffmann 1, 241.

<sup>\*)</sup> Benigstens macht Salig zu dem Bertrage von 1309 eine barauf lautende Bemerkung.

Ausdruck gelangte Verbindung mit dem Reiche — das ist es, was, weil wir es in Magdeburg finden, uns veranlaßt, auch diese Stadt als eine Reichsstadt anzusehen.

5. Stadt und Erzstift. — Fast unübersehbar ist die . Fülle höchst eigenthümlicher Bildungen, die das Mittelalter und besonders das deutsche auf allen Gebieten des gesellschaftlichen und politischen Lebens hervorgebracht hat. Kaft unmöglich erscheint es bei vielen von ihnen, sie in die Formeln staatsrecht= licher Begriffsbestimmungen zu zwängen. Auch das Verhältnis des Erzbischofs von Magdeburg zu der Altstadt Magdeburg ge= hört dahin. Auch dieses Verhältnis hat seine ihm eigenthümliche Ausgestaltung erfahren, die allerdings wieder in vielen Hauptzügen mit der Gestalt, welche eben diese Berhältnisse in den übrigen Bischofsstädten des Reiches annahm, übereinstimmt. Es beruhen diese Verhältnisse auf einem schwer entwirrbaren Durcheinander der verschiedenartigsten Gerechtsame, Nutzungen, Befugnisse, wie sie sich aus den verschiedenen Gigenthumsrechten an Grund und Boden, aus Privilegien aller Art, aus mancherlei Schichtungen und Schlichtungen, aus häufigen Verträgen und nicht minder häufigen Bergewaltigungen im Laufe der Jahr= hunderte ergeben hatten.

Da stand zuerst bem Erzbischose und seinem Klerus, ober, fürzer gesagt, der Kirche eigenthümlicher Besitz an Grundstücken in der Stadt zu, und umgekehrt hatten auch die Bürger ausgebehnten Grundbesitz in den erzbischöflichen Territorien 1). Schon hieraus ergaben sich die mannigsachsten Beziehungen. Für ihre auf dem Lande liegenden Güter waren die Bürger bedepflichtig, mithin hatte die Bürgerschaft an den Bedebewilligungen ein Interesse, war ihr füglich ein Recht der Mitwirkung bei solchen

<sup>1)</sup> Ich verzichte darauf, für alle in der nachfolgenden Stizze auß=
gesprochenen Behauptungen und Ansichten eine Begründung oder quellen=
mäßige Belege zu geben. Es handelt sich hier nur darum, eine Gesammt=
ansicht der in Rede stehenden Verhältnisse zu entwersen, deren Begründung
für später vorbehalten bleibt. Von welchen Thatsachen ausgehend ich diese
Anschauung gewonnen habe, wird dem Kundigen nicht entgehen.

eingeräumt. Dieses landständische Recht konnte baber leicht bahin führen, aus der jedem Rechte entsprechenden Berpflichtung die Stellung der Stadt als einer dem Erzstift zugehörigen Landstadt herzuleiten. Und umgekehrt, wenn auch die in der Altstadt gelegenen Grundstücke ber Kirche und ihrer Angehörigen von jeder Abgabe frei waren, so beanspruchte die Stadt doch mit Rug und Recht, daß etwaiger Gewerbebetrieb auf diesen Grundftuden fich biefelben Belaftungen und Ginfchrankungen gefallen laffen müßte, wie der städtische Gewerbebetrieb überhaupt. Darüber ist benn mehrfach verhandelt und vertragen worden. Noch schwieriger zu entscheiben aber war die Frage nach dem Berichtsstand ber auf solchen Brunbstuden anfässigen Bersonen. Kast in allen Berträgen, die über die Regelung ber Gerichts verhältnisse und die Abgrenzung der verschiedenen Ruftandige feiten zwischen Stadt und Stift vereinbart worben find, finden sich barüber eingehende Bestimmungen.

Abgesehen aber von diesem Grundeigenthum, bas jebe ber beiben Barteien auf bem Gebiete ber anbern hatte, aab es Gebiete, welche jede als ihr Eigenthum beanspruchte. Es waren zumeist Grenzgebiete. Das gab bann bei ber Frage nach bem Befestigungsrecht ber Stadt vielfache, meist durch Bertrag erledigte Streitigkeiten. Ronnte nun aber ber Stadt bas Recht, auf ihrem Grund und Boben, an ihren Thoren und Bruden Befestigungen anzulegen von dem Erzbischof füglich nicht abgestritten werben, so mußte auch bie Stadt anerkennen, bag ber Bischof ebenfalls auf ihrem Territorio unantastbare Rechte habe; es mußte ihm und ben Seinen, allerdings häufig in einer wieder burch Abkommen festgesetten Bahl, freier Gin- und Ausritt gestattet werben, worin mit Recht eine Ginschränkung der städtis schen Unabhängigkeit von vornherein erblickt wird. Wie an Böllen und Gefällen vielfach Bischof und Stadt ein gemeinsames Nutungsrecht ausübten, ist oben bereits angedeutet.

So mannigfaltig und für die weitere Entwickelung ber gegenseitigen Beziehungen wichtig diese Verhältnisse nun auch sein mögen, entscheidend für unsere Frage sind sie nicht. Bei dieser handelt es sich in erster Linie um die Stellung der Stadt zu dem Erzbischof als zu ihrem geiftlichen Oberhaupt und ihrem höchsten Richter, sowie um den den Erzbischöfen, zunächst in dieser Sigenschaft, seit 1333 geleisteten Huldigungseid.

In dem ersten Abschnitte unserer Untersuchung haben wir feftzustellen gesucht, welche öffentlichen Befugnisse ben Erzbischöfen aus der Erwerbung der Burggrafichaft des Erzstiftes in der Altstadt Magdeburg verblieben waren. Das Ergebnis war, daß der Stadt unbedingt die Gerichtshoheit innerhalb der Altstadt zuerkannt werden mußte, daß dem Erzbischof-Burggrafen im wesentlichen nur das Recht der Leihe, der Übertragung des Bannes von Reichswegen zustand. Wie weit ber Rath auch außerhalb ber Stadt als Gerichtsherr anzusehen war - ich erinnere an bie vielfach über die Gerichtsbarkeit auf und jenseits der Elbe zwischen Rath und Stadt geführten Streitigkeiten — kann für unseren Rusammenhang unerörtert bleiben. Nur darauf muß noch einmal nachbrudlich hingewiesen werben, daß wenigstens zu einer bestimmten Zeit des Jahres, nämlich während der Herrenmesse. dem Rathe unbestritten die Gerichtsbarkeit auf dem Neuen Markt, also auf erzbischöflichem Territorium, zustand. Andrerseits waren der städtischen Gerichtsbarkeit nicht unterworfen die in der Stadt angesessen Alexiker, waren von derfelben die der Kirche geborigen Grundstude eximirt. Nur in bestimmten, durch die betreffenden Verträge genau festgesetten Fällen stanben bem stäbtischen Schultheißen auch gegen die Glieder der Kirche ebenso gewiffe richterliche Befugniffe zu, wie folche umgekehrt der erzbischöfliche Möllenvogt auch städtischen Bürgern gegenüber zur Ausführung bringen konnte. Also auch hier Berhältniffe sehr zusammengesetter Art.

Noch verwickelter wurden diese Verhältnisse aber dadurch, daß der Erzbischof als kirchliches Oberhaupt auch die geistliche Gerichtsbarkeit ausübte, d. h. bekanntlich nicht nur die Gerichtsbarkeit über die Kleriker, sondern auch über alle Insassen seines Sprengels, wenn es sich um Vergehungen wider die Satungen der Kirche handelte. Die Grenzen aber zwischen den Zuständigskeiten des geistlichen und weltlichen Gerichtes waren nicht überall scharf geschieden. Gerade auf diesem Gebiete herrschte eine solche

Berquickung der gegenseitigen Beziehungen, daß die Stadt und ihre Bürger, mochten sie sich auch noch so sicher in ihrer Reichsunmittelbarkeit fühlen, aus der Berbindung mit ihrem Erzbischof, der zugleich ihr Burggraf war, nimmer völlig gelöst werden konnten. Dazu tam, daß die geiftliche Gerichtsbarkeit geradezu zu Übergriffen auf das Bebiet und in die Befugnisse bes städtischen Berichtes gemigbraucht worben ift. Schon in bem Bertrage von 1309 war ben Bürgern die Befreiung von dem erzbischöflichen Gericht gegeben. Es war aber biefes Gericht ein doppeltes, das weltliche, welches über die Kleriker und die Augehörigen des Stiftes der Erzbischof, bzw. der Bogt des Domkapitels oder der Offizial der Dompropstei ausübte'), und das geistliche, das dem Dompropft als Archibiakon bes Stiftes zustand. Auf welches Gebiet der erzbischöflichen Gerichtshoheit sich das Abkommen von 1309 bezieht, geht aus dem Vertrage felbst nicht mit völliger Klarheit hervor. Dagegen läßt der Zwift von 13772) deutlich erkennen, daß eben die Rompetenzen jener beiden Gerichtshofe nicht immer scharf von einander geschieden waren und daß andrerseits dieser Umstand bem Offizial die Möglichkeit gab, auch ben Bürgern gegenüber seine Befugnisse auszubehnen, in die Gerichtsbarkeit der Stadt hinein sich Übergriffe zu erlauben. Wie oben bereits berührt 3), kam es unter Vermittlung Kaiser Karl's IV. zu einer vorläufigen Schlichtung der Streitigkeiten. Die aus ichliefliche Buftanbigkeit bes Dompropftes in geiftlichen, bie Burger betreffenden Sachen wurde dann in dem Breve Johann's XXIII. vom 24. Dezember 14144) ausdrücklich erkannt.

Ich glaube nun nicht fehl zu greisen, wenn ich die Meinung ausspreche, daß es in erster Linie diese Beziehungen waren, die unbedingte Anerkennung des Erzbischoss von Seite der Stadt als ihres geistlichen Oberhauptes, welche in der als Sühne sür die Ermordung Burchardt's der Stadt aufgelegten Huldigung ihren Ausdruck finden sollten; erst später wurde der Huldigung

<sup>1)</sup> Bgl. ben Bertrag von 1497. G. Hertel, Magbeb. Gefch.=Bl. 23, 401.

<sup>2)</sup> Janide G. 268.

<sup>\*)</sup> Bal. S. 208.

<sup>4)</sup> Hoffmann S. 203.

eine erweiterte Bedeutung beigelegt. Für diese Auffassung spricht zunächst der Umstand, daß die Huldigung immer erst bann geleistet wurde, nachdem der neue Erzbischof vom Papste das Ballium erhalten hatte, also erst nachdem er als geistliches Oberhaupt vom Papste bestätigt worden war, eine Bestätigung, welche für die sofortige Erlangung der landesfürstlichen Hoheit nicht erforbert wurde. So weigerten bie Städte Halle und Magdeburg den Erzbischöfen Ludwig (1381) und Friedrich (1382) die huldigung, mährend das Land huldigte1). Deutlicher möchte faum die Verschiedenheit der Stellung von Stadt und Land ausgesprochen werben können. — Auch andere Reichsstädte sind gelegentlich gezwungen worden, folche Huldigung einem Bischofe oder auch einem weltlichen Fürsten zu leisten, ohne daß diese Huldigung an sich schon ihre Reichsunmittelbarkeit aufgehoben hatte?). So wird in dem 1292 von den drei Bischofsstädten Mainz, Worms und Speier zur Aufrechthaltung ihrer Selbständigkeit geschlossenen Bundnis auch in Bezug auf die den Bischöfen zu leistende Huldigung ein übereinstimmendes Berhalten vereinbart. Die drei Städte verpflichten sich, folche Huldigung nicht eber zu leisten, als bis der Bischof alle ihre Rechte und Freiheiten zu wahren gelobt habe 8). Derartige Reverse aber waren auch in Magdeburg die Borbedingung jeder Huldigung. Auch in der großen "Rachtung" von 1407 erkennt Worms seine Berpflichtung zur Huldigung an 4). Selbst Köln hat, abgesehen von der oben bei Bait ermähnten, bem Erzbischof Anno geleisteten Huldigung, sich auch in späterer Zeit noch zu solcher verstehen muffen. Der Index locupletissimus führt5) biesen Eid wörtlich an. Es heißt

<sup>1)</sup> Hoffmann 1, 173 ff. und Prist. lib. fol. 74.

<sup>2)</sup> Baip, Verfassungsgeschichte 7, 307 f. Hier handelt es sich freilich um eine etwas weiter zurüdliegende Zeit.

<sup>\*)</sup> Amold 2, 115.

<sup>4)</sup> Ebenda S. 438.

<sup>\*)</sup> fol. 115. Allerdings ist mir die Beweiskraft dieses Eides fraglich, da ich nicht in der Lage bin, Näheres über die besonderen Umstände, unter welchen und wann er geleistet wurde, anzugeben. Der Index verweist auf Limnæus, de jure publ. lib. VII, welches Werk mir jedoch nicht zur Hand ist.

barin: "diesen Tag heut und diese Tage alle, und von diesem Tage fort, huldigen wir freie Bürger zu Cöln, unserm Herren Herren Erzbischof zu Cöln, treu und huld zu sein, als lang er uns hält in Rechten und Ehren." Hier haben wir die unzweideutige Formel des Homagiums, dabei aber den ebenso bestimmten Ausdruck der städtischen Freiheit. Daß auch Hamburg den Königen von Dänemark als Herzogen von Holstein wiederholt gehuldigt hat, ist hinlänglich bekannt.

Otto v. Guericke darf demnach wohl mit Recht behaupten 1), daß dis zur Zeit des Erzbischofs Ernst die Stadt den Erzbischöfen gehuldigt habe "nicht als Landesherren, sondern als geistlichen Bätern und die das Pallium vom Papste erlanget". Auch der Wortlaut der gebrauchten Formeln darf uns daran nicht irre machen. Bezeichnen sich doch sogar die Nürnberger noch 1348°), freilich "in den Tagen innerer Revolution dem Burggrafen gegenüber als Civitas vestra, subditi vestri."

Versuchen wir zum Schluß, das Ergebnis unserer Darstellung zu einem Gesammtbild zusammenzufassen. Auch die Altstadt Magdeburg hat in dem Erzbischof ihr geistliches Oberhaupt ju verehren, ift feiner geiftlichen Jurisdiftion unterworfen. So leistet sie ihm wie andere Bischofsstädte den Huldigungseid. Zugleich aber ist ber Erzbischof als Inhaber bes Burggrafenamtes Vertreter der öffentlichen Gewalt. Von ihm haben die Richter und Schöffen der freien Stadt ihr Amt als kaiserliches Leben zu empfangen. Daneben hat die Stadt und ihre Bürger auf dem Territorium des Erzbischofs nicht unbedeutenden Güterbesit. Bon biesen Gütern ist sie zur Bebezahlung verpflichtet. Infolge bessen nimmt sie landständische Rechte, vor allem das Recht der Bedebewilligung, in Anspruch. Sie ist unbeschadet ihrer selbständigen Stellung als Reichsstadt zugleich Landstand des Erzstiftes. Andrerseits hat auch der Erzbischof innerhalb der alten Stadt mancherlei Grundbefit, Nutungen und Gerechtsame, wo durch sich die mannigsachsten Beziehungen zwischen ihm und bem

<sup>1)</sup> Prist. lib. fol. 82.

<sup>3)</sup> Drousen, Br. Bol 1, 124.

Stadtregiment ergeben, so hauptsächlich auf dem Gebiet der Rechtspflege, bes Müngregals, bes Befestigungsrechtes. Dem gegenüber findet die reichsunmittelbare Stellung der Altstadt, ihre Autonomie, ihren unzweideutigen Ausdruck darin, daß sie sich selbst ihren Rath, ihre Beamten wählt; daß diesem Rathe in dem Rechte ber Willfüren, die keiner Bestätigung von Seite bes Erzbischofs bedürfen, eine weitgebende gesetzgebende Gewalt zusteht. Die Gerichtsbarkeit, die obere und die niedere, übt sie durch den von ihr eingesetzten Schultheißen und das durch Rooptation sich erganzende Schöffenkollegium aus, von dessen Gericht eine Appellation nur an das kaiserliche Hofgericht stattfindet. Auch bas andere Bahrzeichen ber Reichsunmittelbarkeit finden wir an unserer Stadt. Sie steuert ohne Mittel an das Reich. Und deshalb ist sie, wiewohl sie später ihre Reichssteuer conjunctim mit dem Erzstift, als Blied einer Familie, entrichtet, von jeder Landsteuer befreit. Als bes Reiches Stadt wird sie von den Kaisern angesprochen 1), zu ben Reichstagen gelaben. Gie schließt Bunbniffe und führt Kriege. So steht sie auch ihrem Erzbischof als "politische Person" gegenüber, sie verhandelt mit ihm, wie oben gesagt, als Macht mit Macht. Aber sie ist die schwächere; auch staatsrechtlich erscheint sie vielfach gebunden. Sie vermag auf bie Dauer ihre Selbständigkeit nicht zu behaupten.

Die Theilnahme ber Stadt am Schmalkaldener Ariege und ihre Achtung hat das sog. Tripartit zur Folge, die im Jahre 1555 erfolgende gemeinschaftliche Besitzergreifung auch von der Altstadt seitens der beiden Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen und des Erzbischofs. Und indem dann später an die Stelle des katholischen Erzbischofs ein weltlicher Administrator in alle seine Rechte und Ansprüche trat, erhielt nun auch die Huldigung einen wesentlich anderen Inhalt. Die 1579 nach langem Widerstreben dem Administrator geleistete Huldigung bringt das völlig veränderte Verhältnis lebendig zum Ausdruck. Der Inder nennt sie eine "gar harte und widerliche Sidesform". Und

<sup>1)</sup> So vor allem und mit Nachbruck in dem Erlaß Friedrich's III. vom 16. September 1483. Prist, lib. fol. 86.

da es das Domkapitel ist, das den Administrator wählt, so betrachtet dieses schließlich sich selbst als den eigentlichen Herrn.). In dieser Beziehung scheint die Sedisvakanz von 1598, nachdem der Administrator Kurfürst von Brandenburg geworden war, von entscheidender Bedeutung gewesen zu sein. Auch die Appellationen sollen nun während solcher Sedisvakanz an das Kapitel gehen; auch ihm muß gehuldigt werden. Die Darstellung, die O. v. Guerick von diesen Borgängen in seiner Pristina libertas gibt, zeigt deutlich, wie der Widerstand der Stadt gegen die Verstaatlichung allgemach erlahmte, schließlich aushörte. Magdeburg war Landstadt geworden; der während des Dreißigjährigen Krieges und nachher bei den Friedensverhandlungen, dann in Nürnberg und Regensburg noch einmal gemachte Versuch, staatsrechtlich die Anerkennung als Reichsstadt durchzuseren, hat daran nichts mehr geändert.

<sup>1)</sup> Die Stellung des Kapitels war nach Ausbildung der ständischen Berfassung überhaupt eine andere geworden. Bgl. Bielseld a. a. D. S. 28.

## Beiträge zur Geschichte ber Maria Stuart.

Bon

## H. Forst.

1. Neuere Forschungen über Echtheit ober Unecht= heit der Kassettenbriefe. — Die Frage, ob Maria Stuart's Liebesbriefe an Bothwell, die sog. Kassettenbriefe, echt oder gefälscht seien, ift gegenwärtig in ein neues Stabium getreten. Das Verdienst, den Anstoß dazu zu geben, erwarb sich M. Phi= lippson durch seine "Études sur l'histoire de Marie Stuart" Revue historique tome 35 — 39). Er entschied sich zwar im Anichluß an die Forschungen von Hosack, Beffer, Oncen und Cardauns für die Unechtheit der Briefe, entzog aber selbst dieser Annahme eine Hauptstütze. Denn jene Forscher waren von der Ansicht ausgegangen, daß ein Liebesverhältnis zwischen Maria und Bothwell niemals bestanden, Maria sich vielmehr in Glasgow wirklich mit Darnley ausgesöhnt und nach seinem Tode nur gezwungen, der Gewalt weichend, Bothwell geheiratet habe. Philippson aber weist aus den unter Maria's Augen entstandenen Aufzeichnungen ihres Sekretärs Nau nach, daß sie noch bis an ihr Æbensende tiefen Haß gegen Darnley empfunden und demselben Ausdruck gegeben hat. Ebenso zeigt er aus der eigenen Korrespondenz Maria's und aus gleichzeitigen Gesandtschaftsberichten, daß Maria trot zahlreicher Warnungen Bothwell gegenüber keine Spur jener Energie bewies, mit der sie früher und später ihren Feinden entgegengetreten ist').

Gegen Philippson's Aussührungen über die Unechtheit der Briefe wandte sich T. F. Henderson und widerlegte, gestützt auf eigene archivalische Forschungen, Philippson in vielen Punkten mit Glück. Doch bleibt auch bei ihm noch manches unklar. Es möge daher gestattet sein, einige der von Philippson vorgebrachten Argumente hier einer weiteren Prüfung zu unterwersen.

Bergegenwärtigen wir uns furz die wichtigsten Thatsachen. In der Nacht vom 9. zum 10. Februar 1567 wird Darnley ermordet. Der Verdacht, die That verübt zu haben, richtet sich allgemein gegen ben Grafen Bothwell; biefer wird angeklagt, jedoch am 12. April freigesprochen. Gleich darauf entführt er Maria, geleitet sie nach einigen Tagen feierlich nach Sdinburgh zurud, erhalt ihre Berzeihung, heiratet fie, nachdem er von feiner ersten Frau, der Schwester bes Grafen Huntly, geschieden ist, und ergreift, ohne König zu sein, die Bügel ber Regierung. Dagegen empört sich ein Theil des Adels unter Kührung von Morton, Athol, Ruthven und Lindsay; diese zum Theil mit Darnley verwandten Männer verlangen eine neue, strenge Untersuchung gegen Bothwell. Bei Carberry=Hill treffen sie am 15. Juni auf das kleine Heer, welches Maria und Bothwell ihnen entgegenführen. Rach längeren Unterhandlungen willigt Maria ein, sich in das Lager der Aufständischen zu begeben; dafür erhält Bothwell freien Abzug und flieht nach dem Norden, um die an der Empörung nicht betheiligten Abelichen zu fammeln und mit beren Hülfe den Kampf wieder aufzunehmen3). Maria wird nach dem Schlosse Lochleven gebracht; den Vorschlag, sich

<sup>1)</sup> Rev. hist. 37, 34 ff.: 38, 9-11, 59-62.

<sup>2)</sup> Bgl. H. 3. 65, 173—177.

<sup>\*)</sup> Über Bothwell's Absichten unterrichtet uns eine von ihm unterm 5. Januar 1568 an den König von Dänemark gerichtete Eingabe (gedruckt bei Labanoff, Pièces et documents relatifs au comte de Bothwell p. 5—38, und bei Teulet, Supplément au recueil du prince Labanoff p. 157—186).

von Bothwell scheiden zu lassen, weist sie schroff zurud. bald finden sich nun in ben diplomatischen Berichten Andeutungen. daß die Insurgenten schriftliche Beweise von einer Mitschuld Maria's an dem Morde besäßen. Maria muß zu gunsten ihres einjährigen Sohnes abdanken; letterer wird gekrönt, und Murray übernimmt die Regentschaft. Schon vorher, am 17. Juli, ist Bothwell von dem Staatsrath (den eben die Führer des Aufstandes bilbeten) auf Grund der Aussagen seiner gefangenen Diener als Königsmörder in die Acht erklärt worden. Er flieht nach den Shetland-Inseln, bemächtigt sich dort zweier deutschen Schiffe, verliert eines berselben im Gefecht mit feinen Berfolgern und wird durch einen Sturm nach Norwegen verschlagen 1). Maria bleibt in Haft; ein im Dezember 1567 zusammenberufenes Parlament billigt diese Magregel mit der Begründung, daß ihre Schuld durch vertrauliche Briefe von ihr an Bothwell erwiesen sei. Im Frühjahr 1568 entflieht sie nach England und ruft Elisabeth's Sulfe an. Elisabeth sucht zu vermitteln; auf ihre Einladung erscheint Murray im Herbst 1568 in Nork; nach längerem Bögern legt er am 7. und 8. Dezember zu Westminster bem englischen Bevollmächtigten die fraglichen Briefe vor, welche Maria's Schuld beweisen sollen. Zugleich berichtet Morton ausführlich, wie diese Briefe am 21. Juni 1567 bei einem Diener Bothwell's, Dalgleifh, gefunden worden seien.

Hier erhebt sich die Frage: Warum haben die Aufständischen diese Briefe nicht sogleich im Juni 1567 veröffentlicht und ihr Borgehen dadurch vor aller Welt gerechtfertigt? Zur richtigen Beantwortung dieser Frage müssen wir zunächst zwei Vorfragen stellen, nämlich erstens, ob die Lords bei ihrer Schilderhebung von vornherein die Absicht hatten, Maria zu entthronen, und zweitens, ob sie nach der Gesangennahme Maria's in der Lage

<sup>1)</sup> Jenes Seegesecht sest Philippson (Rev. hist. 34, 236) irrig in die erste Hälfte des Juli. Es kann frühestens in den letzten Tagen des August stattgefunden haben, da die Nachricht davon am 12. September in Edinburgh eintras. Bgl. die bei Ellis, Latter years of James Hepdurn earl of Bothwell (London 1861) p. 9—10 abgedrucken Briefe.

waren, die Untersuchung gegen alle am Königsmorde Betheiligten rucksichtslos zu führen. Dies forbert eine längere Erörterung.

Morton und seine Bundesgenossen bildeten nur den geringeren Theil des schottischen Adels; mächtige Familien, wie die Hamiltons und Gordons, hatten die Wassen für Maria ergriffen; andere, geführt von dem Grasen Argyle, hielten sich neutral<sup>1</sup>). Hätten sich nun die Insurgenten von Ansang an die Entthronung Maria's zum Ziel gesetzt, so war es mindestens sehr unvorsichtig, daß sie sich dei Carberry-Hill damit begnügten, die Königin allein in ihre Gewalt zu bringen, während der gesfährlichste Gegner, Bothwell, mit seinen Truppen frei abziehen durste. Denn Bothwell hatte nun nicht bloß Gelegenheit, neue Streitkräfte zu sammeln, sondern konnte jetzt seinerseits als Bestreier Maria's auftreten und seine weiteren Unternehmungen damit legitimiren.

Wenn ferner Morton, Ruthven und Lindsay wirklich die moralischen Ungeheuer waren, zu denen sie von den heutigen Vertheidigern Maria's gestempelt werden, so muß man fragen: Was hinderte jene Männer denn, die Königin dei Carberry-Hill sofort zu tödten? Sie hatten doch nach Riccio's Ermordung selbst ersahren, wie gefährlich Maria auch als Gesangene war, wie leicht sie ihre Gegner zu trennen und einzelne auf ihre Seite zu ziehen wußte. Im vorliegenden Falle konnte außerdem Maria den gegen sie gerichteten Bestrebungen die Spize abbrechen, sobald sie sich entschloß, sich öffentlich von Vothwell loszusagen und die Erhebung der Lords gegen ihn für gerecht zu erklären.

Wenn wir also bei Morton und seinen Genossen die oben bezeichnete Absicht voraussetzen, so könnten wir ihr unvorsichtiges

<sup>1)</sup> Bgl. die Übersicht, die Bothwell in der Denkschrift vom 5. Januar 1568 über die Parteien gibt (Teulet S. 158. 178). Bothwell führt hier allers dings Arghle und die übrigen Neutralen einsach als Anhänger Maria's auf.

<sup>3)</sup> Dieselbe Ersahrung machten die Lords schon im Juli 1567 bei ihrem Bundesgenossen Ruthven. Bgl. Throgmorton's Bericht vom 14. Juli (Robertson, Hist. of Scotland 3, 253 ber Baseler Ausgabe, und die Erzählung Nau's (in Cardauns' Übersehung S. 62).

Verhalten nur begreiflich finden unter der weiteren Annahme, daß sie überzeugt waren, Maria würde auch als Gefangene ihre Sache nicht von der Bothwell's trennen, würde vielmehr durch ihre Weigerung Anlaß zu weiteren Maßregeln geben. Eine solche Überzeugung wäre aber nur dann begreiflich, wenn die Aufständischen damals schon unwiderlegliche Beweise für ein zwischen Maria und Bothwell bestehendes Liebesverhältnis besessen hätten. Solche Beweise lagen aber am 15. Juni noch nicht vor<sup>1</sup>).

Daher bleibt für die Vorgänge bei Carberry-Hill nur eine Erklärung übrig, nämlich daß die Insurgenten damals wirklich nur Maria in ihre Gewalt bekommen wollten, um weitere Schritte gegen Bothwell wenigstens der Form nach mit der Autorität der Königin zu decken. Sollte dies aber geschehen, so mußte Maria wenigstens dem Namen nach Regentin bleiben. Erst der Widerstand, den sie allen Vorschlägen zur Trennung von Bothwell entgegensetze, kompromittirte sie entscheidend und brachte die Lords zu dem Entschlusse, sie des Thrones zu berauben?).

Schon die Erwägung, daß Morton Maria schonen mußte, so lange er noch hoffen konnte, sie werde sich von Bothwell losssagen, macht es begreislich, daß er und seine Genossen die ihnen in die Hände gefallenen Briefe zunächst geheim hielten und erst dann davon Gebrauch machten, als Maria sich unversöhnslich zeigte. Dazu kam nun, daß die von den Aufständischen in die Hand genommene Untersuchung gegen die Mörder Darnley's noch durch Kücksichten anderer Art gehemmt wurde. Einerseits galt es, das Bothwell freisprechende Urtheil vom 12. April, auf

<sup>1)</sup> Wenn wir nun gar mit Beffer und Cardauns annehmen, der vers bündete Adel habe Maria zur Heirat mit Bothwell gezwungen, um die Königin dann zu verderben, so ist das Benehmen der Aufständischen bei Carberry-Hill eine unbegreissiche Thorheit.

Diese Annahme stüpt sich auf die wiederholten öffentlichen Erklärungen der Aufständischen und wird durch den Nachweis, daß zwischen Maria und Bothwell wirklich ein Liebesverhältnis bestanden hat, nicht beseitigt. Denn selbst wenn die Lords von vornherein ein solches Berhältnis vermutheten, so konnten sie doch ihr politisches Borgehen nicht darauf gründen, so lange sie nicht positive Beweise besaßen; solche aber gab ihnen erst das Berhalten Maria's nach dem 15. Juni.

welches er sich ja immer berufen konnte, als unrichtig zu erweisen, andrerseits aber mußte aus politischen Rücksichten die Untersuchung auf Bothwell allein eingeschränkt werden.

Die Verschwörung, welcher Darnley zum Opfer fiel, umfaßte einen großen Theil bes schottischen Abels. Morton selbst hatte von ihr Kenntnis gehabt, einer seiner Verwandten, Archibald Douglas, perfönlich an dem Morde Theil genommen. In gleicher Lage wie Morton befanden sich Lethington und James Balfour, zwei Männer, beren Beistand ben Aufständischen unentbehrlich war. Vor allen aber waren die beiden mächtigsten Häuptlinge bes Hochlandes, Huntly und Argyle, Bothwell's Mitverschworene. Diefe Männer find trot aller gegen fie vorliegenden Beweise niemals förmlich angeklagt worden. Wir muffen dabei bedenken, daß Schottland im 16. Jahrhundert noch alle Schattenseiten des mittelalterlichen Feudalstaates zeigte. Bei den friegerischen Clans ber Hochlande galt ber Häuptling mehr als ber König; wer sollte Argyle und Huntly inmitten ihrer Campbells und Gordons verhaften, um sie nach Edinburgh vor Gericht zu führen? Die Streitfrafte, über welche Morton uud seine Genossen im Juni 1567 verfügten, reichten bazu nicht aus; man mußte also versuchen, jene Männer von Bothwell zu trennen, indem man letteren allein als den Mörder Darnley's hinstellte. noch ein weiterer Umstand in Betracht. Nach dem Feudalrechte hatte Bothwell burch bie gewaltsame Entführung Maria's, seiner Lehnsherrin, ein ebenso schweres Verbrechen begangen wie burch die Ermordung Darnley's, und seine Schuld wurde badurch nicht geringer, daß Maria selbst mit der Entführung einverstanden war 1). Die Kassettenbriefe zeigen nun, daß Huntly an dieser

<sup>1)</sup> So wurde z. B. in England 1562 Lord Hertford als Berführer einer königlichen Prinzessin, Katharina Grey, bestraft, obwohl er unzweiselshaft im Einverständnis mit der Berführten gehandelt hatte. Mehrere, die gleiche Anschauung aussprechende Säte mittelalterlicher Lehnrechte sinden sich bei C. U. Grupen, von der Teutschen Frau, S. 187 ff. Wenn also das schottische Parlament im Dezember 1567 Bothwell wegen gewaltsamer Entsührung der Königin ächtet, so kann dies nicht, wie Philippson es thut (Rev. hist. 84, 232) als Beweis gegen die Echtheit der Kassettenbriese verwendet werden.

Entführung betheiligt war. Gine Veröffentlichung der Briefe würde ihn also ebenso wie Bothwell getroffen und zum Verzweiflungstampfe gegen die Aufständischen getrieben haben.

Diese Betrachtungen nöthigen uns, die beiden oben gestellten Borfragen zu verneinen und anzunehmen, daß Morton durch die politisch gebotene Rücksicht zunächst auf Maria, dann aber auf die Mitschuldigen Bothwell's gehindert wurde, von den Briefen unbeschränkten Gebrauch zu machen.

Bebenken gleicher Art hielten im Sommer und Berbst 1568 Murray ab, den Engländern die Originalbriefe sogleich mitzutheilen. Das bisherige Berhalten Elisabeth's ließ die Frage offen, ob sie nur zwischen Maria und Murray vermitteln ober ob sie als Richterin auftreten wollte. Im ersteren Kall mußte Murray alles unterlassen, was den Bruch zwischen ihm und Maria unheilbar machen konnte; er hätte sich sonst völlig in Elisabeth's hand gegeben, um vielleicht wieder, wie 1565, geopfert zu werden. Im anderen Falle dagegen übernahm Elisabeth mit dem Richteramte zugleich die Verpflichtung, den als schuldig erkannten Theil auch zu strafen. In diesem Sinne stellte Murran bei Eröffnung der Porfer Konferenzen vier Borfragen an die englischen Kommissäre und gestattete benselben dabei einen vertraulichen Einblick in das gegen Maria vorhandene Beweißmaterial. Der Herzog von Norfolt, der die Konferenz leitete, gewann baraus ben Eindruck, daß im Interesse Maria's, die ja . von dem katholischen Abel Englands als Thronerbin betrachtet murde, die Erhebung einer förmlichen Anklage vermieden werden muffe. Er bemühte sich baber, einen gutlichen Ausgleich zwischen ihr und Murray zu Stande zu bringen. Murray ging barauf ein, und die Konferenz gerieth in's Stocken. Dies entsprach aber nicht den Absichten Elisabeth's, welche felbst die Entscheidung in der Hand zu behalten wünschte. Sie griff daher ein, verlegte die Konferenzen von Nork nach Westminster und nöthigte Murray burch die Drohung, ihn fallen zu laffen, zur Erhebung der An-Hage gegen Dlaria 1).

<sup>1)</sup> Bgl. Gaedele, Maria Stuart S. 191—196 und meine Schrift, über Buchanan's Darstellung ber Geschichte Maria Stuart's (Bonn 1882) S. 78—75

Die vorstehenden Betrachtungen dürften gezeigt haben, daß Murray in der That bringende Gründe hatte, Maria so lange wie möglich zu schonen. Sein zögerndes Vorgeben barf baber nicht als ein Beweis gegen die Echtheit der Briefe aufgefaßt werben. Ebenso wenig können die Nachrichten, welche wir aus ber Zeit vor dem 7. Dezember 1568 über die Briefe besitzen, zu einer Kritik der uns vorliegenden Texte verwandt werden, da Morton und Murray aus den angeführten Gründen den fremden Diplomaten nur unvollständige Mittheilungen über die Briefe machen konnten. Wenn also Hosak, Betker und Philippson aus bem Umstande, daß jene Nachrichten sowohl unter einander wie gegenüber den uns vorliegenden Texten der Briefe eine Reihe von Widersprüchen ausweisen, auf eine allmählich fortschreitende Kälschung schließen, so begeben fie bamit einen methobischen Fehler. Jener Schluß ware nur bann berechtigt, wenn wir eine vertrauliche Korrespondenz zwischen Murray und Morton ober Lethington besäßen und in ihr berartige Widersprüche fanden1). Die kritische Untersuchung der Briefe hat vielmehr von den uns vorliegenden Texten auszugehen und zu fragen: Widersprechen diese Texte der Angabe Murray's, daß die Briefe von Maria berrühren und in der Zeit zwischen dem 21. Januar und 24. April 1567 von ihr an Bothwell gerichtet sind?

Bei Beantwortung dieser Frage müssen wir an die Untersuchungen H. Breßlau's anknüpsen. Dieser weist nach, daß einmal die vorhandenen englischen und schottischen Texte sich als Übersetzungen aus dem Französischen kennzeichnen und daß ferner

In der sonst sehr brauchbaren Zusammenstellung der Konferenzakten von B. Sepp, "Maria Stuart und ihre Ankläger zu Pork, Westminster und Hamptoncourt" (Wünchen 1884) ist leider das über jene geheimen Unterhandlungen zwischen Norsolk und Murrah vorliegende Material nicht berücksichtigt.

<sup>1)</sup> Bgl. die Ausführungen Henderson's S. 13—32. Über den viels besprochenen Bericht des spanischen Gesandten de Silva vom 2. August 1568 hat Gaedeke das richtigste Urtheil gefällt (H. B. 50, 114). Auch B. Sepp hat in seiner sesten Schrift (Der Originaltext der Kassettenbriese) die Aussführungen Philippson's in mehreren Punkten widerlegt (vgl. H. B. 61, 551).

die vier Briefe, beren französischer Originaltext uns abschriftlich erhalten ist, nach Stil und Sprache genau mit den sonst befannten eigenhändigen Briefen Maria's übereinstimmen. S. Cardauns suchte allerdings Breglau's Beweisführung zu entkräften, indem er zu einem großen Theile der von Breflau hervorgehobenen sprachlichen Wendungen Parallelstellen aus anderen französischen Briefen des 16. Jahrhunderts beibrachte. Er glaubte damit zu zeigen, daß man aus jenen Wendungen nicht nothwendig auf Maria als Verfasserin der Briefe schließen durfe. Dabei übersah er jedoch, daß es sich hier nicht um Schriftstude unbefannter Herfunft handelt, deren Berfasser wir erst aus Sprache und Inhalt errathen mußten, jondern daß über ben Ursprung ber Briefe gang bestimmte Nachrichten vorliegen. Wenn die Briefe nicht von Maria herrühren, so können fie nur in dem Rreise Murray's entstanden sein. Cardauns hatte also weiter nachzuweisen gehabt, daß gewisse Wortverbindungen in ihnen den echten Briefen Maria's fremd und dagegen der Korresponbenz Murray's, Morton's ober Lethington's eigenthümlich seien. Reiner der neueren Forscher, welche die Echtheit der Kassettenbriefe bestreiten, konnte bis jett diesen Nachweis führen. Dagegen versuchte Philippson das von Breflau festgestellte Berhältnis der Texte in Frage zu ziehen und zu zeigen, daß der französische Originaltext eine Übersetzung aus dem Schottischen sei. Diese Ansicht ist jedoch von B. Sepp und Henderson schlagend widerlegt worden.

Es bleibt somit nur noch zu untersuchen, ob etwa der Inshalt der Kassettenbriese derart ist, daß er nicht von Maria hersrühren kann.

Maria selbst hat allerdings stets bestritten, berartige Briefe geschrieben zu haben; aber wir können sie in einem ähnlichen Falle direkt einer Lüge überführen. Im Januar 1569 legte Murray der englischen Regierung zwei Briefe vor, welche Maria noch während der Konferenz an ihre schottischen Anhänger gerichtet hatte und welche schwere Beleidigungen gegen Elisabeth enthielten. Maria wurde von Elisabeth darüber zur Rede gestellt und erklärte: "Was die Briefe betrifft, so habe ich keine Kenntnis

bavon und schrieb niemals so leere Phantasien." Nach E. Better's Untersuchungen ist jedoch an der Echtheit jener Briefe nicht zu zweifeln<sup>1</sup>). Hat Maria nun in diesem Falle gelogen, so dürsen auch ihre Außerungen über die Kassettenbriese nur mit Wißtrauen ausgenommen werden.

Es würde sich nun fragen, ob etwa der Inhalt der Rassettenbriefe anderweitig feststehenden Thatsachen widerspricht.

Bunächst sind hier chronologische Fragen zu lösen. Nur einer ber Briefe ist batirt, und zwar aus Glasgow, Sonnabend früh. Dieser Sonnabend war der 25. Januar 1567. Better, Cardauns und Philippson glaubten nun aus ben von Maria ausgestellten Urkunden nachweisen zu können, daß Maria nicht vor dem Abend bes 25. in Glasgow eingetroffen, jenes Datum also falsch sei. Nun ist es allerbings richtig, daß wir für bas Mittelalter das Itinerar ber Könige aus den Daten der Urkunden feststellen, weil damals die Ranzlei den Rönig in der Regel begleitete. Für das 16. Jahrhundert trifft dies aber nicht mehr zu. So lange uns keine aus Glasgow selbst batirten Urkunden Maria's bekannt sind, konnen wir aus den von Philippson zusammengestellten Daten nur schließen, daß Maria's Ranzlei bis zum 24. in Edinburgh arbeitete, von da nach Linlithgow ging und bort bis zur Rückfehr bes Konigspaares blieb. Die Abreise Maria's von Edinburgh ist vielmehr nach den Tagebüchern zweier Edinburgher Bürger auf den 20. Januar zu jegen. Den 21. über scheint Maria in Linlithgow geblieben und von dort am 22. nach Schloß Calendar (bei Falfirk) gegangen zu sein; am 23. traf sie Abends in Glasgow ein 2).

<sup>&#</sup>x27;) Die beiden Briefe finden sich bei Labanoff, Lettres 2, 244—253, bas vom 27. Januar datirte Entschuldigungsschreiben Maria's, worin sie die Briefe ableugnet, ebenda S. 287—289. Über den Sachverhalt vgl. Mignet 2, 317 und E. Better, Maria Stuart, Darlen, Bothwell S. 245—248. B. Sepp will jene Ableugnung auf die Kassettenbriese beziehen (Waria Stuart und ihre Ankläger S. 116); aber über diese war Maria damals noch gar nicht zur Rede gestellt worden.

<sup>2)</sup> Bgl. Sepp, der Originaltert S. 31, und Henderson im Athenseum 1887 no. 3130 p. 537, sowie The casket lettres p. 86.

In einem anderen Punkte muffen wir allerdings ben Ausführungen Philippson's beistimmen, nämlich darin, daß die Briese III, IV und V (nach Breglau's Zählung) nicht in Glasgow, und die Briefe VI, VII und VIII nicht während der kurzen Reit vom 21. bis 24. April in Stirling geschrieben sein können. Dieser Umstand beweist jedoch nichts gegen die Schtheit ber Briefe. Denn die Eintheilung in fünf Glasgow- und brei Stirling-Briefe rührt überhaupt erst von den Herausgebern her. Nach dem sog. Tagebuch Murray's find vielmehr nur die beiden erften Briefe in Glasgow, ein britter bagegen am 21. Januar in Linlithaow und ein vierter am 7. Februar in Edinburgh, als Maria in Rirk-of-Field übernachtete, geschrieben. In der That deutet namentlich eine Stelle des Briefes IV auf Ebinburgh als Ort der Abfassung. Die Schreiberin hofft auf ein persönliches Zusammen= treffen mit dem Adressaten; sie fordert letteren auf, ihr am anderen Tage zeitig sein Befinden melden zu lassen und Acht zu geben, ob der Bogel aus seinem Käfig kommen wird, wo er ohne seinen Gesellen allein bleibt. Sie vergleicht sich also mit einem gefangenen Bogel und wünscht ben Geliebten zu finden; mit anderen Worten. Maria gibt Bothwell für den nächsten Morgen ein Stellbichein 1). Auch bas im Gingang bes Briefes erwähnte Berbot Bothwell's, ihm weitere Botschaften und Briefe zu senden, hat nur dann Sinn, wenn beide sich in Edinburgh befanden und Bothwell fürchtete, ihr Geheimnis könne verrathen werden.

Ist also der eine Brief sicher in Edinburgh geschrieben, so steht nichts im Wege, auch die übrigen fünf auf die ganze Zeit vom 28. Januar bis 23. April zu vertheilen. Wir sind dabei auch nicht an die in Murray's Tagebuch gegebenen Ansätze gebunden; denn der Verfasser dieses Aktenstückes konnte zu seinen Datirungen nur kommen, indem er die Briefe mit den ihm anders

<sup>1)</sup> Diese Stelle ist den Übersetzern unverständlich gewesen, da in Maria's Briefen ou und où nicht von einander zu unterscheiden sind. Wenn man ou hier mit "oder" übersetzt, so ergibt sich eine, wie Sepp mit Recht sagt, unsinnige Gedankenverbindung. (Sepp, Tagebuch 2, 46).

weitig bekannten Thatsachen verglich. Er konnte dabei ebenso gut wie jeder spätere Forscher einen Irrthum begehen. Wenn also in dem Tagebuch zum 21. April bemerkt wird, Maria habe aus Stirling die auf ihre Entführung bezüglichen Briefe gesichrieben, so ist das nur eine irrige Konjektur des Verkasser.

Daß in dem letten Briefe Huntly bereits als Bothwell's gewesener Schwager bezeichnet wird, obwohl Bothwell's Ehe damals formell noch nicht geschieden war, entspricht ganz der leidenschaftlichen Stimmung, welche in den Briefen herrscht. Ebenso wenig kann es befremden, daß Bothwell in diesen Briefen schwankend und unentschlossen erscheint und von Maria vorwärts getrieben wird. Die Geschichte weist genug Beispiele auf, daß auch Männer von schrossen, rücksichtslosem Charakter bedenklich wurden, wenn sie selbständig und mit voller Berantwortung ein Unternehmen von unberechenbarer Tragweite ausführen sollten.)

Indessen sind dies alles Dinge von minderer Wichtigkeit; bas Hauptargument Philippson's besteht barin, daß durch H. Breglau die Unechtheit des langen Glasgow-Briefes entscheidend nachgewiesen sei und daß dieser Umstand allein die Echtheit ber übrigen Briefe zweifelhaft mache. Nun sind aber der Beweisführung Breflau's durch spätere Forschungen zwei wesentliche Stüten entzogen worden. Bunachft hatte Breglau die in bem fälschlich so genannten Tagebuch Murray's gegebenen Daten als unbedingt zuverläffig angenommen. Aber Gaedefe, Cardauns und Philippson selbst wiesen nach, daß dieses Aftenstück zahl= reiche Irrthümer enthält. Sodann hatte Breglau aus der theilweise wörtlichen Übereinstimmung zwischen bem langen Glasgow-Briefe und Crawford's Aussage zwar mit Recht geschlossen, daß eines biefer Aftenstücke unter Benutung bes anderen ausgearbeitet sein muffe; er hatte aber babei nicht beachtet, daß Crawford selbst bas von ihm in Westminster vorgelegte Schriftstud nicht für seine Driginalnotizen, sonbern für eine spätere, von ihm veranlaßte

<sup>1)</sup> Ich will hier nur baran erinnern, wie zögernd ber alte Dessauer vor ber Schlacht bei Kesselskorf operirte und welch' scharfen Tadel er sich dadurch zuzog.

(also nicht angesertigte) Ausarbeitung erklärt.). Crawsord's Ausssage hatte überhaupt nicht etwa die Bestimmung, die Schtheit des langen Glasgow-Brieses zu bestätigen, sondern vielmehr zu zeigen, daß Darnley trot aller ihm früher zugesügten Kränkungen seiner Gemahlin blindlings vertraute und das sichere Glasgow verließ, ohne auf die Warnungen der Seinigen zu achten. Damit beantwortet Crawsord die naheliegende Frage, warum Graf Lennox seinen Sohn habe ziehen lassen. In Bezug auf denjenigen Theil seiner Aussage nun, welcher die Unterredung Darnley's mit Maria schildert, hat Crawsord in Westminster ausdrücklich hersvorgehoben, daß derselbe nur seinem wesentlichen Inhalte nach (in effect and substance) mit den ihm von Darnley gemachten Wittheilungen übereinstimme. Wan sieht, wie bestimmt er die Grenze seines Sides bezeichnet.

Immerhin bleiben noch einige von Breflau und Philippson gegen die Echtheit des langen Glasgow-Briefes vorgebrachte Bebenken zu erörtern, welche Henderson nicht völlig entkräftet hat.

Der Brief ist in zwei Absähen geschrieben; der erste Theil am Abend nach Maria's Ankunft in Glasgow, der zweite am folgenden Nachmittage. Indessen sinden sich schon im ersten Theile zwei Bemerkungen, welche erst am folgenden Tage entstanden sein können. Diese Bemerkungen erklärt Sepp mit Recht für Nachträge, welche Maria an den Kand des Papieres gesett hat2). Begreislich sind solche Unregelmäßigkeiten eben nur, wenn der Brief in der That von Maria herrührt, nicht aber, wenn ein Fälscher ihn aus der Aussage Crawford's und einigen unter Maria's Papieren gesundenen Notizen zusammengestellt hätte; denn ein Fälscher würde seinem Machwerk doch jedenfalls den einheitlichen Charakter gewahrt haben.

<sup>1)</sup> Bgl. das Protofoll bei Sepp, Maria Stuart und ihre Ankläger S. 97—98. Der Nachweiß, daß Crawford den langen Glasgow-Brief stellen=weise ganz mißverstanden hat, ist H. B. 65, 175 erbracht. Man sieht, daß der neuerdings so sehr herabgesetze Gaedete doch da, wo er sich auf die Kritik einzelner Aktenstücke einließ, feineres Verständnis und richtigeres Urtheil be=wiesen hat als seine Gegner.

<sup>5)</sup> Sepp, ber Originaltert S. 26.

Breflau und Philippson finden ferner einen Widerspruch zwischen Murray's Tagebuch und ben beiben Glasgowbriefen barin, daß nach dem Tagebuche Bothwell am 24. in der Nacht Edinburgh verließ, um nach Liddesdale zu geben, Maria also auf die zahlreichen Fragen, welche sie in dem ersten Briefe an Bothwell stellt, nicht vor ihrer (bem zweiten Briefe zufolge auf ben 27. Januar festgesetzten) Abreise von Glasgow eine Antwort erwarten konnte. Nun fagt aber Maria in keinem ber Briefe, daß sie die Antwort in Glasgow erwarten wolle. Schon im erften (bem langen) spricht fie vielmehr die Absicht aus, Darn: ley nach Craigmillar zu bringen, biese Reise mußte bei Darnley's Zustand mindestens zwei Tage in Anspruch nehmen. Daher hofft Maria dem kurzen Briefe zufolge am 29. Darnley nach Craigmillar zu bringen; sie selbst will von bort nach Edinburgh gehen, wenn sie nichts anderes hort. Sie erwartet bie Antwort also in Craigmillar. Gben biefer hier ausgesprochene Entschluß, von Craigmillar nach Edinburgh zu gehen, - ein Entschluß, der mit einem körverlichen Leiden begründet wird -, ist offenbar die Veranlassung zu dem furzen Glasgowbriefe gemesen und rechtfertigt die Absendung des letteren wenige Stunden nach dem ersten 1). Wir muffen dabei noch beachten, daß der lange Brief direkt, der kurze auf einem Umwege an Bothwell gelangte. Paris, ber Überbringer bes ersteren, mußte seinen früheren herren ju finden miffen; Beaton, der ben zweiten Brief mitnahm, ging zu einem Gerichtstage nach Ebinburgh, blieb also bort und gab bas Schreiben zur Besorgung weiter an Lethington2). Wenn

<sup>1)</sup> Dazu kommt, daß Maria, wie sie hier ausspricht, am 24. vergeblich auf Nachricht aus Edinburgh gewartet hatte.

Bür den Umstand, daß der Name Lethington's in der schottischen Übersetzung sehlt, hat Breßlau (in Raumer's Taschenbuch VI. F. 1, 71) die einzige befriedigende Erklärung gegeben. Wenn dennoch Karlowa und Philippson annehmen, die auf Lethington bezüglichen Worte seine erst nachträglich von Murray in den Brief gesetzt, um Lethington den Engländern gegenüber verdächtig zu machen, so verkennen jene Forscher die Stellung beider Männer zu einander. Daß Lethington zu Bothwell's Mitverschworenen gehörte, wußte man längst aus den Geständnissen der hingerichteten Königsmörder; nur Murray's mächtige Hand konnte ihn vor der Rache des Hauses Lennog

nun Maria nach Paris' Abreise jenen oben erwähnten Entschluß saßte, so mußte sie allerdings die nächste Gelegenheit benußen, ihn Bothwell mitzutheilen, damit Paris womöglich die Antwort auf beide Briese zurückbringen konnte.

Der lette von Breglau und Philippson hervorgehobene Grund gegen die Echtheit des Briefes beruht auf einer der sog. Dispositionsnotizen. Am Ende bes ersten, am 23. Januar geschriebenen Theiles folgen plöglich und unvermittelt abgebrochene Sätze ohne Prädikat, welche eine Art Disposition zu der vorbergebenden Erzählung bilben. Die Schreiberin erklärt später selbst, daß sie an jenem Abend genöthigt war, das Papier, auf bem die Notizen standen, mit zu dem Briefe zu verwenden. Auffällig ist babei nur, baß sie jene Sate nicht vorher burchstrichen ober sonst unlesbar gemacht hat und daß die Übersetzer dieselben ohne Bedenken mit aufnehmen konnten, obwohl sie offenbar nicht in den Text gehören. Dieses Bedenken findet jedoch eine einfache Erklärung. Will man ein Blatt ober einen Bogen, beffen Ropfende schon beschrieben ift, anderweitig verwerthen, so ist es das Einfachste, wenn man das Papier so umbreht, daß das bisherige Ropfende zum Fußende, die bisherige Vorderseite aber zur Rudfeite wird. Man braucht bann die ältere Schrift nicht erst zu durchstreichen und vermeidet doch, daß sie, den Zusammenhang störend, zwischen die jüngere kommt; benn sie steht ja verfehrt. Nur wenn Maria so verfuhr, wird der von den Über= sepern begangene Fehler verständlich.

Nun steht am Schlusse des zweiten Brieftheiles in der schottischen Übersetzung zunächst Remember zow of the purpois of the Lady Reres und dann wieder eine Reihe abgerissener Notizen: Of the Inglismen. Of his mother. Of the Erle of Argyle. Of the Erle of Bothwell. Of the ludgeing in Edinburgh. Alles dieses sehlt dagegen in dem englischen Texte. Gine solche Abweichung wäre nicht zu erklären, wenn diese Bemerkungen ebenso wie die ersten Notizen unmittelbar

ichüten. Wollte Murray ihn verderben, so brauchte er ihn nur der Blutrache preiszugeben.

unter dem Briefe gestanden hatten. Dies dürfte indessen nicht der Fall gewesen sein. Als die schottische Übersetzung am 9. Okt. 1568 in Pork den englischen Kommissaren vorgelegt murde, er flärten Murray's Abgefandte biefe zweite Notizenreihe als eine Beglaubigung für den Überbringer. Diese Auffassung ist offenbar irrig, kann uns aber auf die richtige Spur leiten. Sie war nur dann möglich, wenn die Notizen nicht innerhalb des versiegelten Briefes, sondern auf der Außenseite gestanden haben. Da nun die Briefbogen im 16. Jahrhundert gewöhnlich nicht in Couverts gesteckt, sondern einfach zusammengefaltet und verfiegelt wurden, so mußte der Text stets auf der vorletten Seite ab schließen; die lette Seite dagegen, welche ja die Stelle des Couverts vertrat, konnte außer Siegel und Abresse nichts aufnehmen, was zum Briefe selbst gehörte. Wenn nun Maria am Ende ihres Briefes ebenfo wie vorher ein schon beschriebenes Blatt verwandte, so kamen die älteren Notizen an den Juß der Ruck seite zu stehen und fielen beim Rusammenfalten zum Theil noch nach außen, an die Stelle, wo gewöhnlich die Abresse stand. Daraus erklärt sich sowohl ber Irrthum ber Schotten, als auch bas Rehlen bieser Notizen in der englischen Übersetzung, die nach späteren, berichtigten Abschriften bergestellt murde.

Breßlau und Philippson lassen nun die ganze zweite Notizensreihe von "Romomber zow" abhängen und finden es unerklärslich, daß Maria in einem für Bothwell bestimmten Briese sich selbst oder den Adressaten anrede "Gedenke des Grasen Bothwell". Ist jene Auslegung richtig, so können die Notizen übershaupt nicht als Disposition gesaßt werden. Denn daß man sich selbst mit "erinnere dich" anredet, kommt wohl in der Poesie vor, aber nicht im praktischen Leben. In der That werden auch die einzelnen Notizen im zweiten Theile des Brieses nicht weiter ausgeführt; Maria erwähnt nur kurz, daß sie mit Darnley über die Engländer, über Bothwell und Argyle gesprochen hat. Bon Darnley's Mutter ist im ganzen Briese nicht die Rede, von der Wohnung zu Schnburgh nur mittelbar, insosern als Maria Darnsley mitgetheilt hat, sie wolle ihn nach Craigmillar bringen. Andrerseits müssen bei unserer Erklärung diese Notizen älter sein

als der Brief, können also nicht als eine an den Adressaten gerichtete Nachschrift aufgefaßt werden. Wir haben hier zwei Möglichkeiten vor uns. Entweder hängt wirklich die ganze Reihe von remember zow ab; bann haben wir hier eine frühere, uns jett unverständliche Aufzeichnung, welche für Maria werthlos geworden war und daher in der angegebenen Beise als Deckblatt verwendet werden konnte. Ober aber: ber Sat "remomber zow of the purpois of the lady Reres" ift, wie Gaebefe annimmt, ein Postsfript, welches Maria am Schlusse bes Briefes hinzufügte. Schrieb sie biese Worte z. B. an den oberen Rand bes Bapiers, so kamen sie bei der Kaltung noch nach innen, waren also vor Beichmutung beim Transport geschütt. Die anderen Notizen sind dann Lunfte, welche Maria sich vor ihrem Gespräch mit Darnley aufgezeichnet hatte, um als Grundlage für die Unterredung zu dienen. Sie können dann nicht von "remember zow" abhängen, weil sie eben viel früher geschrieben sind; ber jest bestehende grammatische Zusammenhang beruht also auf einem Berseben bes Übersetzers1).

Philippson hat endlich noch eine Anzahl angeblicher innerer Gründe gegen die Echtheit des Briefes zusammengestellt. Zus nächst findet er, die aussührlichen Mittheilungen Marias über ihr Gespräch mit Darnley seien für Bothwell werthlos gewesen. Wir müssen dagegen fragen: Erwartete Bothwell denn von vornsherein, daß Darnley mit Maria zurücksehren würde? Cardauns hat die sehr richtige Bemerkung gemacht, daß Maria, statt zu locken und zu schmeicheln, mit ernsten Borstellungen beginnt, während Darnley sich gleich auf's Bitten legt²). Nach der tropigen Haltung, die Darnley bis dahin eingenommen hatte, waren ernste Borstellungen in der That eher geeignet, ihn zu reizen als zu versöhnen. Kam es aber bei dieser Gelegenheit zum völligen Bruche zwischen beiden Gatten, so siel die ganze

<sup>1)</sup> In diesem Buntte tann ich der Unsicht Henderson's, welcher die Rotizen für eine an Paris, den Überbringer des Briefes, gerichtete Beisung balt, nicht beistimmen.

<sup>2)</sup> Cardauns, der Sturz Maria Stuarts S. 34. Siftorische Beitschrift R. F. Bb. XXX.

Schuld auf Darnley, während Maria in den Augen der Welt gerechtfertigt war und eine förmliche Ehescheidung herbeiführen konnte. Die Annahme liegt nahe, daß Maria dies mit ihrem Auftreten beabsichtigt hat und durch Darnley's schnelle Nachgiebigkeit überrascht worden ist. Auch beweisen die Aussagen der Diener Bothwell's, daß bei Darnley's Rückehr nach Schiburgh die Frage, in welcher Weise der Schlag gegen ihn geführt werden sollte, noch gar nicht entschieden war. Dies stimmt aussallend dazu, daß Maria in dem langen Glasgow-Briefe so unssicher und rathlos erscheint, alle Äußerungen Darnley's mittheilt und um Anweisungen sür ihr Verhalten bittet.

Wenn Philippson schließlich den ganzen Ton des Briefes unweiblich und einer Frau unwürdig findet, so läßt sich dies subjektive Urtheil schwer begründen, da wir hier immer Gejahr lausen, das 16. Jahrhundert mit dem Maßstabe unserer Zeit zu messen. Die Scene zwischen Maria und Lord Livingstone z. B., welche Bekker, Oncken und Philippson für skandalös erklären, beruht auf der in den Erzählungen der Königin von Navarra und in den Gesprächen des Erasmus erwähnten Sitte, daß Kürstinnen und abeliche Damen sich von einem Cavalier stützen ließen 1). Wir können ferner darauf hinweisen, daß Maria in ihrem Briefe an Elisabeth vom November 1584 doch mit einem gewissen Behagen die pikanten Erzählungen der Gräfin Shrews. bury wiedergibt und daß gewisse Mittheilungen ihres Sekretars Nau, welche ihres intimen Charakters wegen nur von Maria selbst herrühren können, wenig Zartgefühl verrathen?). Die zahlreichen Liebesbetheuerungen bes langen Glasgow-Briefes aber balt gerade der eifrigste Bertheidiger Maria's, Sepp, für echt, nur daß sie nicht an Bothwell, sondern an Darnley gerichtet sein sollen.

<sup>1)</sup> Heptaméron nouv. 70. Eraşmuş colloqu. fam. in dem Gespräch: Senatulus sive yvvaixoovvédyiov.

<sup>?)</sup> Feine Bemerkungen über den sinnlichen Zug in Maria's Charafter sinden sich bei M. Philarète Chasles, Études sur W. Shakespeare, Marie Stuart et l'Arétin.

Erweisen sich somit die bis jest gegen die Echtheit der Briefe vorgebrachten Gründe als nicht stichhaltig, so haben wir noch zu fragen, ob die Briefe benn bas wirklich beweisen, mas Murray aus ihnen beweisen wollte? Murray hatte in seiner Anklageschrift Maria als "Mitwisserin, Rathgeberin, Erfinderin, Anstifterin und Anordnerin" des von Bothwell an Darnley verübten Mordes bezeichnet1), also behauptet, daß Bothwell in der Ausführung des Attentats nur Anweisungen Waria's befolgt habe. Dies aber läßt sich aus den Kassettenbriefen nicht erweisen; dieselben zeigen vielmehr, daß Maria bis zum letten Augenblick über die von Bothwell getroffenen Maßregeln im Unflaren war. Ganz anders ist es nachher in Bezug auf die Entführung; hier ordnet sie selbst die Ginzelheiten an. Daraus erflärt sich eben, warum Murray der englischen Regierung die Briefe nicht gleich im Original vorlegen, sonbern erft wissen wollte, ob Elisabeth und ihre Rathe aus dem Text der Briefe dieselbe Folgerung zögen wie er2). Hierin liegt zugleich ein in= birekter Beweis ber Echtheit; benn ein Fälscher würde sein Werk der Anklage besser angepaßt haben.

Morton's Behauptung, daß die Kassettenbriese unter Kapieren Bothwell's vorgesunden seien, wird noch durch zwei äußere Umstände bestätigt. Als die Kassette in Westminster vorgelegt wurde, enthielt sie außer den Liebesbriesen, Sonetten und Cheversprechen auch einige Schriftstücke, welche sich auf Bothwell's Prozeß und Freisprechung am 12. April 1567 bezogen. Es waren lauter solche Schriftstücke, welche dem Angeklagten zugestellt werden mußten; für die Frage nach der Schuld Maria's hatten sie seine Bedeutung. Andrerseits enthielt die Kassette keine Antworten Bothwell's; denn solche konnten sich nicht unter Bothwell's, sondern nur unter Maria's Papieren sinden. Es ist

<sup>1)</sup> Sepp, Maria Stuart und ihre Ankläger S. 50.

<sup>\*)</sup> Er bot dabei schottische Übersetzungen an, weil unter den englischen Räthen die Kenntnis des Französischen nicht allgemein war; s. Sepp, der Rücklaß Maria Stuart's S. 98 Anm. 10. Esisabeth selbst fand es auffallend, daß Maria's Abgesandter James Welvil französisch anstatt schottisch mit ihr sprach (Mémoires de Jaques Melvil 1, 144 der französischen Ausgabe).

aber nicht abzusehen, warum ein Fälscher nicht solche Antworten ebenso gut wie Briese Maria's hätte herstellen sollen; Murray hatte vielmehr das größte Interesse, auch Briese Bothwell's vorslegen zu können; das Fehlen derselben spricht also gegen die Annahme einer Fälschung. Wahrscheinlich hatte Maria die Briese Bothwell's sofort vernichtet, wie es jede Frau in ihrer Lage thun wird.

Können wir somit nach den angeführten Gründen die Anslicht, daß die gegenwärtig vorliegenden Texte der Briefe ganz oder theilweise gefälscht seien, nicht theilen, so haben wir noch den übrigen Inhalt der Kassette in's Auge zu sassen. Zunächst kommen hier die Liebessonetten in Betracht. Brantome, der seurige Lobredner Maria's, erklärte dieselben für zu plump, als daß sie von ihr herrühren könnten. Ich möchte diesem Urtheil jedoch entgegenhalten, daß ein neuerer französischer Schriftsteller, der seinsinnige M. Philarète Chasles, auch in der vielbewunderten Elegie Marias auf den Tod Franz' II. die Ausdrucksweise hart und die Gedanken gewöhnlich (vulgaire) sindet das Attentat; dieser Umstand spricht gegen die Annahme einer Fälschung. Wir wenden uns daher gleich zu den Eheversprechen.

2. Maria's Cheversprechen gegen Bothwell und die Stellung der Königin zum sogenannten Ainslies Bond. — Außer den Briefen und Sonetten, sowie den auf Bothwell's Prozeß bezüglichen Aktenstücken enthielt die Kassette noch zwei schriftliche Cheversprechen Maria's gegen Bothwell. Während Sepp die Echtheit derselben im ganzen vertheidigt, erstlärt Philippson sie für Fälschungen, beruft sich aber dafür ledigslich auf die Autorität Hosack's. Hier ist eine genauere Untersuchung nothwendig.

<sup>1)</sup> Études sur W. Shakespeare, Marie Stuart et l'Arétin p. 23.

<sup>2)</sup> Sepp, Maria Stuart und ihre Ankläger S. 84—88 (hier sind die Texte beider Schriftstide abgedruckt). — Philippson, Revue historique 39, 255 no. 4.

Das erste Schriftstück war in französischer Sprache abgefaßt, undatirt, von Maria unterzeichnet; Maria erklärte darin, da ihr Gemahl todt sei, niemand anders als Bothwell heiraten zu wollen.

Nach dem Protofoll der Sitzung vom 7. Dezember 1568 vermutheten Murray und seine Rollegen, daß dieses Cheversprechen noch vor Darnley's Ermordung ausgestellt sei; indessen bemerkten die Engländer sogleich, daß einige Worte das Gegentheil zu erweisen schienen1). Jene Vermuthung Murray's berubte eben nur auf der Annahme. Maria sei in den ganzen Mordplan vorher eingeweiht gewesen; wir haben aber gesehen, daß die Kassettenbriefe bei unbefangener Betrachtung keinen Anhaltspunkt für diese Annahme geben. Sepp andrerseits findet, daß einige Worte des Schriftstücks einen beutlichen Zwang verrathen und von Bothwell in die Keber diktirt erscheinen; er set daher die Abfassung in die Zeit der Gefangenschaft Maria's in Diese Ansicht wäre jedoch nur dann gerechtfertigt, wenn nachweislich kein Liebesverhältnis zwischen Maria und Bothwell bestanden hätte. Run ist aber das ganze Benehmen Maria's in ber Zeit nach Darnley's Ermordung berart, daß wir entweder ein solches Liebesverhältnis annehmen ober Maria für eine große Thörin halten muffen 2).

Da nun das Aktenstück keinen anderweitig keststehenden Thatsachen, sondern nur der ihm durch Murray gegebenen Auslegung widerspricht, so müssen wir an seiner Echtheit kesthalten und haben zu fragen, ob in Bezug auf seine Entstehung die Bermuthung Murray's oder diejenige Sepp's der Wahrheit näher kommt. Gegen Sepp's Datirung spricht außer dem schon hervorgehobenen Grunde noch der Umstand, daß in diesem Falle das gleich zu prüfende zweite Eheversprechen vollständig übersstüssigig war. Wir werden daher die Abfassung des ersten

<sup>1)</sup> Sepp a. a. D. S. 80. Die Worte lauten: "Et puisque Dieu a pris mon feu mary Henry Stuart dit Darnley, et que par ce moien je suis libre."

<sup>2)</sup> Bgl. M. Brosch in Quidde's Zeitschrift 1, 49 st. und Philippson, Rev. hist. 39, 249—267.

zunächst in die Zeit nach Darnley's Tode, aber vor der Entsführung Maria's durch Bothwell setzen; vielleicht ergibt sich nachher eine noch engere Grenze.

Das schon erwähnte zweite Sheversprechen war ein förmlicher gegenseitiger Vertrag zwischen Maria und Bothwell, in
schottischer Sprache, von der Hand bes Grasen Huntly geschrieben,
von Maria und Bothwell unterzeichnet. Es trug das Datum
"Seaton, den 5. April 1567." In der That hatte Maria sich
vom 24. März bis 5. April dort aufgehalten<sup>1</sup>). Zu dem Datum
stimmt es aber nicht, daß in dem Texte des Vertrages von einem
schon begonnenen Shescheidungsprozesse zwischen Bothwell und
seiner ersten Gemahlin die Rede ist; denn dieser Prozes wurde
erst am 25. April eingeleitet. Auf diesen Widerspruch machte
Mürray selbst die englischen Commissäre aufmerksam, indem er
ihnen zugleich die Akten jenes Prozesses in Abschrift mittheilte<sup>2</sup>).

Sepp zieht daraus den Schluß, daß der Text des Schrift stückes echt, das Datum aber von den Anklägern Maria's willfürlich verändert und das zweite Cheversprechen ebenso wie das erste am 25. April in Dunbar entstanden sei. Die lettere Annahme ist wohl richtig; dagegen sieht man nicht ein, warum Murray erft das Datum fälschen und dann selbst den daraus entstehenden Widerspruch gegen den Sachverhalt hervorheben Da nun die Urfunde, che sie den Anklägern Maria's in bie Hande fiel, sich in Bothwell's Besitz befand, so liegt die Frage nabe, ob nicht schon Bothwell an einer solchen Fälschung des Datums ein Interesse haben konnte. In der That ist dies nicht unwahrscheinlich. Maria verlangte die Entführung, um sich damit ihren französischen Berwandten gegenüber zu recht fertigen. Bothwell aber beging mit dieser That die schwerste Felonie, ohne badurch fogleich das Ziel seiner Bunfche, die höchste politische Gewalt, zu erreichen. Es mußte ihm darauf ankommen, für den äußersten Nothfall eine in den üblichen Formen ausgestellte Urkunde zu besitzen, welche Maria's vor-

<sup>1)</sup> Befter, Maria Stuart, Darley, Bothwell S. 91.

<sup>2)</sup> Sepp a. a. D. S. 82.

heriges Einverständnis mit ihm feststellte. Am nächsten lag es, dafür die Form eines gegenseitigen, aus der Zeit vor der Entstührung datirten Verlobungsrezesses zu wählen. Daß nun das fragliche Sheversprechen eben den Zweck versolgte, Bothwell für den äußersten Fall als Deckung zu dienen, ergibt sich daraus, daß es nicht gleich den eigentlichen Shepakten in das königliche Archiv kam, sondern in Bothwell's Händen verblieb. Um so näher liegt die Vermuthung, daß Bothwell und Huntly gleich von vornherein — mit oder ohne Vorwissen Maria's — die Urkunde zurückdatirt haben 1).

Wenn Bothwell gerade den 5. April zum angeblichen Datum des zweiten Sheversprechens mählte, so dürsen wir daraus viels leicht den weiteren Schluß ziehen, daß das erste, undatirte an diesem Tage oder kurz vorher ausgestellt wurde.

Noch in einem anderen Falle trifft Bothwell der Verdacht einer Fälschung. Am 19. April 1567 legte er den in der Ainslie-Taverne versammelten Mitgliedern des Barlaments einen Revers zur Unterschrift vor. Derselbe lautete dahin, daß die Unterzeichner Bothwell's Unschuld in Bezug auf den Königsmord für erwiesen erachteten und sich verpflichteten, ihn bei einer Bewerbung um die Hand Maria's zu unterstützen. Es ist der jog. Ainslie-Bond. Obwohl das Haus von Bothwell's Bewaffneten umstellt mar, verweigerten boch, wie Murray's Abgesandte in Port den Engländern erzählten, die meisten der Anwesenden ihre Unterschrift, bis Bothwell ihnen eine schriftliche Zustimmung Maria's zu diesem Schritte vorwies. Diese Zustimmungsurkunde, einen sog. Warrant, ließ Murray den Engländern gleichzeitig mittheilen; sie war, wie der Ainslie-Bond, vom 19. April datirt und unter ihr ftand Maria's Name2). Ihren Wortlaut fennen wir leider nicht, da sie ebenso wenig, wie der Ainslie-Bond selbst, in Westminfter zur Prüfung tam.

Daß Bothwell die Versammelten der vorherigen Zustimmung Maria's versicherte, wird durch Maria's eigenes Zeugnis

<sup>1)</sup> Ein bekanntes Beispiel berartiger Zuruddatirung ist das auf dem Reichstage zu Worms 1521 gegen Luther erlassene Achtsedikt.

<sup>\*)</sup> Sepp, Maria Stuart und ihre Ankläger S. 26—28.

bestätigt. In der Instruktion für den Bischof von Dunblane (Mai 1567), welcher ihre Heirat mit Bothwell dem französischen Hose gegenüber rechtfertigen sollte, bemerkt Maria über den Ainslie-Bond: "Diese Urkunde verschaffte er (Bothwell) sich, ins dem er ihnen (den Lords) zu verstehen gab, daß wir damit zufrieden seien 1)".

Läßt es sich also nicht wohl bezweiseln, daß Bothwell in der Ainslie-Taverne das fragliche Schriftstück vorgewiesen hat, so unterliegt doch die Echtheit desselben schweren Bedenken. Zu-nächst genügte das Dokument selbst den treuesten Anhängern Maria's so wenig, daß man die Königin vielmehr veranlaßte, am Borabend ihrer Hochzeit mit Bothwell den Unterzeichnern des Ainslie-Bondes ausdrücklich Verzeihung zu gewähren?). Wenn serner Maria jeden Schein eines vorherigen Einverständnisses mit Bothwell so ängstlich zu vermeiden suchte, daß sie selbst ein nur für ihn bestimmtes Sheversprechen nicht datirte, so ist es schwer erklärlich, warum sie eine dem ganzen Abel vorzulegende Urkunde jenes Inhalts ausgestellt und sich dadurch selbst verrathen haben sollte. Diese Erwägungen machen es wahrscheinslich, daß das fragliche Schriftstück eine Fälschung Bothwell's war. Bothwell hat entweder die Unterschrift Maria's durch

<sup>1) &</sup>quot;quhilk lettre he purchest, geving thame to undirstand that we wer content thairwith." Labanoff 2, 37. Obwohl die neueren Berstheidiger Maria's jene Instruktion in ausgiebigster Beise für die Entlastung ihrer Heldin verwerthet haben, scheint ihnen doch die angesührte Stelle völlig entgangen zu sein. Freilich hat man disher ebenso wenig beachtet, daß die ganze Instruktion zuerst von Buchanan (Ror. Scot. hist. lib. XVIII p. 632—638 der Franksurter Ausgabe 1584) verössentlicht worden ist. Benn man daher, wie E. Bekter (Maria Stuart u. s. w. S. 304) und Sepp (Tagebuch 2, 60), Buchanan's Arbeiten als durchaus unglaubwürdig und sür die Forschung werthlos hinstellt, so müßte man konsequent auch jene Instruktion als echt gelten, so muß man auch anerkennen, daß der vielgeschmäste Buchanan seinen Lesern die Selbstvertheidigung Maria's ebenso gut mitgetheilt hat, wie das in den Anklageschriften enthaltene Waterial.

<sup>2)</sup> Sepp, Maria Stuart und ihre Ankläger S. 38—39; Labanoff 2, 22.

einen geschickten Schreiber nachbilden oder sich unter irgend einem Borwande ein von Maria unterzeichnetes Blanket geben lassen und dieses dann in der angegebenen Weise ausgefüllt.

Unsere Annahme, daß Bothwell der Urheber zweier Fälsichungen sei, widerspricht allerdings dem Bilde, welches die Verstheidiger Maria's von jenem Manne zu entwersen pflegen. Sie betrachten ihn lediglich als einen wilden Krieger, der sich mit den feinsten politischen Köpsen Schottland's einließ und desswegen das Spiel verlor'). Ist aber diese Vorstellung in den Quellen begründet? Bothwell hat sich freilich als Parteigänger im kleinen Kriege hervorgethan, aber in der entscheidenden Stunde bei Carberry-Hill weder Feldherrntalent noch besonderen persönslichen Muth bewiesen's). Dagegen kann man, wenn man seine an den König von Dänemark gerichteten Eingaben liest, ihm ein gewisses diplomatisches Geschick nicht absprechen. Die Art, wie er hier die Ereignisse in einem für ihn günstigen Lichte darstellt und den wahren Sachverhalt verschleiert, läßt ihn auch einer Urkundenfälschung fähig erscheinen.

3. Haben Elisabeth, Cecil und die Gräfin Lennog die Rassettenbriese für eine Fälschung gehalten? — Als Maria ersuhr, daß sie von Murray der Mitschuld an Darnsley's Ermordung angeklagt sei, entschloß sie sich, die Konserenz sofort abzubrechen. Demgemäß reichten ihre Kommissäre am 9. Dezember 1568 einen Protest gegen jedes weitere Versahren ein und verlangten, daß Maria persönlich vor Elisabeth erscheinen und sich rechtsertigen dürse. Der Entwurf zu der Antwort, welche Elisabeth darauf ertheilen wollte, wurde zunächst zu Hamptonscourt am 15. Dezember dem Staatsrath und den zugezogenen sechs Grasen zur Begutachtung vorgelegt. Er lautete nach dem Protokoll: Elisabeth könne jett, nachdem die Verbrechen, deren Maria durch die öffentliche Meinung beschuldigt war, durch

<sup>1)</sup> So Cardauns, Sturz Maria Stuart's S. 30.

<sup>3)</sup> Wie anders verhielt sich Murray in ähnlichen Lagen, bei Corrichies Burn und bei Langside! Fast möchte man sagen, daß er von Natur mehr Soldat als Staatsmann gewesen sei.

mehrere lebhafte Inzichten und Verdachtsgründe, auf Grund jett vorgelegter Beweise, in ein helleres Licht gesetzt seinen, nicht eine willigen, Maria eine Audienz zu gewähren, bis jene schrecklichen Verbrechen durch eine entsprechende und befriedigende Antwort geleugnet und von ihr abgewälzt seien<sup>1</sup>).

Da die Mehrzahl der Versammelten diesem Entwurse zusstimmte, erklärte Elisabeth am 16. Dezember den Bevollmächtigten Waria's, sie habe von den seitens Murray's vorgelegten Beweisstücken Kenntnis erhalten zu ihrer großen Verwunderung und nicht geringen Betrübnis, da sie niemals solche und so viele Beweise gegen Maria erwartet hätte<sup>2</sup>). Deswegen wolle sie Sorge tragen, daß diese Beweise Maria mitgetheilt würden, damit diese sich verantworten könne.

Das hier gegebene Versprechen, Maria Abschriften der Besweisstücke zukommen zu lassen, hat Elisabeth aber nicht erfüllt, obwohl nicht nur Maria, sondern auch Murray auf eine Entscheidung drängten. Da letzterer durch einen neuen, in Schottsland ausgebrochenen Aufstand der Anhänger Maria's zur Rücksehr genöthigt war, so gestattete ihm Elisabeth die Heimreise, insdem sie ihm am 10. Januar 1569 erklärte, es sei einerseits nichtsgegen ihn vorgebracht, was seiner Ehre und Treue Abbruch thun könne; andrerseits habe er keine genügenden Beweise vorgebracht, aus welchen Elisabeth eine üble Meinung wider Maria sassen

<sup>1)</sup> Sepp, Maria Stuart und ihre Ankläger S. 107 ff.

<sup>\*)</sup> Sepp a. a. D. S. 111. Daß dieser Sap nicht, wie Onden (Gießener Studien 3, 87) annimmt, zu der vorher wiedergegebenen Rede Murray's vom 6. Dezember gehört, ergibt sich zunächst aus dem von Breßlau (H. Z. 54, 566) angesührten chronologischen Verhältnis — denn den Bericht der englischen Kommission über die Kassettenbriese konnte Clisabeth frühestens am 8. erhalten —, sodann aber aus der Vergleichung mit dem Protokoll vom 15. Dezember. Der unrichtigen Ausstalien Onden's schließen sich H. Gerdes (Streitsragen zur Geschichte der Königin Maria Stuart S. XVII) und Philippson (Rev. hist. 34, 252) an. Gerdes läßt sich dabei zu leidenschastlichen Vorwürsen gegen Veßlau hinreißen; bei genauerer Vetrachtung ist es aber vielmehr das Versahren von Gerdes selbst, welches "schon nahe an Geschichtsfälschung grenzt".

könne. Mit anderen Worten, Glifabeth ließ die Sache unentschieden.

Philippson sieht in dieser Erklärung den Beweis, daß Elisabeth die Raffettenbriefe für unecht gehalten habe1). Wäre dies wirklich der Kall, so konnte Elisabeth doch nicht sagen, daß Murray's Ehre unbefleckt sei. Wenn sich also die beiden Theile dieses Ausspruchs nicht völlig widersprechen und sich dadurch gegenseitig aufheben sollen, so ist nur die Auslegung statthaft, daß Elisabeth in den Briefen einen Beweis für die Annahme. Maria habe bas von Bothwell ausgeführte Attentat in seinen Einzelheiten vorher gefannt und gebilligt, vermißte. Jene Folgerung, welche Philippson aus den Worten Elisabeth's zieht, geht von der Annahme aus, Elisabeth habe um jeden Preis Maria moralisch vernichten wollen, dieses Ziel aber mit dem von Murray beigebrachten Material nicht zu erreichen vermocht: sie babe beswegen, um fich nicht felbst bloß zu stellen, eine Prüfung jenes Materials durch Maria hintertrieben. Diese Unnahme stütt sich auf mehrere Denkschriften Cecil's und auf die Thatsache. daß die spätere Veröffentlichung der Raffettenbriefe in Buchanan's Detectio 1571 auf Veranlassung der englischen Regierung erfolgte. Aber jene Denkichriften zeigen uns eben nur ben Standvunkt, welchen Cecil selbst einnahm. Elisabeth bagegen hatte im Sahre 1565 Cecil's Freunde Murray eine empfindliche Demüthigung bereitet, schritt 1567 biplomatisch zu Bunften Maria's ein (ihre Vermittelung scheiterte eben nur an dem Widerstreben Maria's gegen eine Trennung von Bothwell) und befürwortete noch 1569 einen Vergleich zwischen Maria und Murray. Sie hatte in ber That ein persönliches Interesse daran, Maria nicht vollständig untergeben zu lassen; denn sie benutte die Thronansprüche Maria's als Gegengewicht gegen biejenigen bes Hauses Suffolk. ieden Breis wollte sie verhindern, daß bei ihren Lebzeiten ein ausdrücklich als solcher anerkannter Thronerbe vorhanden sei. Wenn nun aber Maria's Anspruch erlosch, so trat zunächst Ratharina Grey an ihre Stelle. Diese Thatsache erklärt es, baß

<sup>1)</sup> Rev. hist. 34, 253.

Elisabeth zwar Maria in Haft behielt, aber einer positiven Entsicheidung auswich. Erst die Verschwörung des Herzogs von Morfolf und der große Aufstand der englischen Katholiken im Winter 1569 riefen eine Änderung hervor. Sie zeigten Elisabeth den Abgrund, an dem sie stand, und veranlaßten zunächst die Veröffentlichung der Detectio, dann aber die gegen Maria direkt gerichteten Gesetze, auf Grund deren Maria später hingerichtet wurde.

Daß Cecil die unentschlossene Haltung Elisabeth's lange Zeit erfolglos bekämpfte, ergibt sich aus mehreren seiner Denkschriften. In einer derselben, vom 10. März 1569, sagt er in Bezug auf Maria: "Das Gerücht, daß sie ihren Gatten ermordet habe, wird mit der Zeit erlöschen, oder wird durch die Bertheibiger berart behandelt werden, daß es kein großes Hindernis fein wird, ihre Plane auszuführen." Onden und Philippson folgern aus biesen Worten, daß Cecil selbst an die Schtheit der Rassetten= briefe nicht geglaubt habe 1). Indeffen weift bemgegenüber Breflau barauf hin, daß Cecil in diesem Aufsate seiner Gewohnheit entsprechend die für und gegen die Sache Maria's vorzubringenden Gründe nacheinander aufgezeichnet und jenen Sat in der Folge selbst widerlegt hat2). Wie Cecil jenen Ausspruch meinte, ergibt sich aus einer späteren Aufzeichnung vom 10. Oktober 1569. Hier fagt er: "Wird Maria's Antheil an der Ermordung ihres Mannes ausgesprochen, so ift sie eine weniger gefährliche Berson; geht man mit Stillschweigen barüber hinweg, fo wird sich ber Fleden verwischen und die Gefahr wiederkehren." 3) In der That war ja für die Masse des englischen Volkes alles gegen Maria Vorgebrachte nur ein Gerücht, fo lange Elisabeth fein Urtheil abgegeben hatte; benn die Mitglieder bes Staatsraths mußten ja das Amtsgeheimnis wahren, durften also von dem, was Murray ihnen gezeigt hatte, öffentlich keine Mittheilung machen.

<sup>1)</sup> Gießener Studien 3, 56; Rev. hist. 34, 254.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) §. 3. 52, 296.

<sup>3)</sup> Raumer, Beitrage zur neueren Geschichte S. 242-243.

Onden und Philippson glauben endlich noch einen britten Reugen gegen die Schtheit der Raffettenbriefe beibringen zu können. nämlich Darnley's Mutter, die Gräfin Lennor'). Diese hatte noch im Oktober 1570 in ihren Briefen an Cecil sich heftig gegen Maria ausgesprochen und sie als Darnley's Mörderin bezeichnet. Dann aber, anscheinend 1572 ober 1573, anderte sie ihre Haltung und trat mit Maria in einen freundschaftlichen Briefwechsel. Diese auffallende Ericheinung erklären die genannten Forscher badurch, daß die Gräfin die 1571 in Buchanan's Detectio veröffentlichten Briefe als Fälschungen erkannt habe. Zunächst aber ist Onden's Annahme, mit dem Jahre 1571 hore jeder Briefwechsel zwischen der Gräfin und Cecil auf, unrichtig. Wir kennen vielmehr noch einen Brief von ihr an Cecil vom 10. Dezember 1574, also schon nach ihrem ersten Briefe an Maria. ipricht fie fich noch gang in der alten Beife aus. Gaebefe gieht baraus nicht mit Unrecht ben Schluß, daß die Gräfin es mit ihrer freundlichen Haltung gegen Maria nicht ganz aufrichtig meinte2). Wenn sie aber ihre Ansicht über die Schuld Maria's wirklich völlig geandert hatte, fo konnten wir dafür einen anderen Grund nachweisen; nämlich die bei dem Prozesse des Erzbischofs von St. Andrews im April 1571 zu Tage gekommenen Angaben. Danach war Darnletz von den Leuten des Erzbischofs im Schlafe überfallen und erdroffelt worden; dann erst hatten Bothwell's Diener das Haus in die Luft gesprengt's). Bothwell erschien nun nicht mehr als das Werkzeug Maria's, sonbern als dasjenige der Hamiltons, der alten Jeinde des Hauses Lennor, deren Hoffnung auf die Thronfolge durch Maria's Heirat

<sup>1)</sup> Giegener Studien 3, 57-58; Rev. hist. 34, 255-256.

<sup>2)</sup> Gaedele, Maria Stuart S. 261. Diese Erörterungen scheinen Onden und Philippson ganz übersehen zu haben.

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Schrift "Über Buchanan's Darstellung" S. 54. Buchanan's Erzählung wird durch Camben z. J. 1571 (den Onden als "unparteiischen Zeitgenossen" bezeichnet) bestätigt. Auch in der englischen Fassung der von Waria's Anhängern gefälschten angeblichen Geständnisse Bothwell's wird "the bishope of St.-Andrewes" als Mitverschworener genannt (Teulet, Supple-

mit Darnley vereitelt worden war. Nehmen wir dazu den weits verbreiteten Aberglauben, daß Bothwell sich zauberischer Mittel bedient habe, um Maria zu verführen, sowie die Thatsache, daß Waria sich 1569 von Bothwell losgesagt hatte und den Herzog von Norfolf heiraten wollte, so konnte die Gräfin Lennox in der That schließlich gegen Maria milder gestimmt werden. Für die Frage aber, ob die Kassettenbriese echt oder gesälscht sind, hat das Verhalten der Gräfin unter diesen Umständen keine entsscheidende Bedeutung mehr.

ment p. 244). Schon im Dezember Rarlament von 1567 hatte übrigens Murray den Erzbischof anklagen wollen (Bellesheim, Gesch. d. kathol. Kirche in Schottland 2, 94).

## Literaturbericht.

P. Del Giudice, Studi di Storia e Diritto. Milano, U. Hoepli. 1889.

Dieses Buch ist eine Sammlung von Abhandlungen, die in dem Beitraum von 1871 bis 1887 in verschiedenen akademischen und Beit= schriften erschienen waren. Soweit sie geschichtlichen Inhalts sind und nicht strikte auf Rechtsfragen sich beziehen, kann man ihnen weber Gründlichkeit der Forschung, noch lebensvolle Kunft der Darstellung absprechen. Bf. ift indessen weniger bemüht, etwas Neues zu Tage zu befördern, als den Stand der Kritik, soweit sie bezüglich der Gegen= ftände seiner Untersuchung gediehen war, in's Licht zu setzen. Gleich die erste Abhandlung über Paulus Diaconus zeugt von inniger Vertrautheit mit den Arbeiten, welche in Deutschland von Bethmann bis Mommsen und Wait über den longobardischen Geschichtschreiber vor= liegen. Bas die Quellen betrifft, aus denen Paulus Diaconus geschöpft hat, neigt sich der Bf. entschieden der von Waitz gegen Mommsen ver= tretenen Auffassung zu, bemerkt aber sehr richtig: es seien desfalls die Ansichten beider Forscher doch im Grunde genommen nur mehr oder weniger mahrscheinliche Konjekturen und werden es bleiben. Die zweite Abhandlung knüpft an E. Anemüller's Geschichte der Verfassung Railands von 1075 bis 1117 an und läßt in der Hauptsache die Ergebnisse dieser Arbeit als feststehend gelten. Dabei werden die Ein= wendungen, die gegen Anemüller's Grundanschauung erhoben werden könnten, auf die Wage gelegt und in den meisten Fällen zu leicht befunden. Über die Statuten der italienischen Gemeinden verbreitet nich eine in die Sammlung aufgenommene Rede, die Bf. (Juni 1881)

vor der Società storica lombarda gehalten hat. Sie bezieht sich auf den vom hiftorischen Kongreß in Mailand berzeit gefaßten Beschluß, mit dem die Herausgabe der seit Auftommen des statutarischen Rechtes erflossenen Statuten der mittelalterlichen Gemeinden Italiens angeregt wurde. Es ist eben eine Gelegenheitsrede, mit welcher die Wichtigkeit dieses Beschlusses und der günftigen Erfolge, die für geschichtliche Studien aus Durchführung besselben fließen, nach Bebühr hervorgehoben wird. Mit dem Auffat über den Grundbesit der alten Deutschen tritt Bf. den Ausführungen entgegen, die Fustel de Coulanges über die in dem Bunkte einander widersprechenden Angaben des Cafar und Tacitus der Pariser Akademie vorgelegt hat. Auch hier werden die einschlägigen Arbeiten deutscher Provenienz sorg= fältig berücksichtigt; aber größerntheils beruht die von Del G. verfochtene Anficht auf genauer Erwägung und felbständiger Auslegung der in Betracht kommenden Stellen des Casar und Tacitus. Ob er mit dieser seiner Auslegung vollkommen Recht und Fustel de Coulanges mit der seinigen Unrecht hat, wagt Ref. nicht zu entscheiben. Die zwei Schlußabhandlungen bes Bandes schlagen vorwiegend in's rechtshistorische Gebiet: die eine bezieht sich auf die Blutrache nach longobardischem Rechte, die andere auf die Spuren bes römischen Rechtes im longobardischen. M. Br.

Beltgeschichte. Bon J. B. v. Beiß. Dritte verbesserte Auflage. II. Hellas und Rom. Graz und Leipzig, Styria. 1890.

Wie die Geschichte der Griechen und Kömer in einer Beltgeichichte zu behandeln sei, wird von dem Leserkreise abhängen, an den diese Weltgeschichte sich wendet.

Was für Leser es sind, die der Bf. zu unterrichten und zu untershalten unternimmt, ist dem Res. nicht klar geworden. Für unsstudierte Leute ist viel zu viel verschiedenartiges Material zusammensgetragen, und die Anderen — sollten sie nicht lieber zu den Werken der Meister und der Kenner greifen?

Trot aller Belesenheit hat der Bf. nicht die Eigenschaften ersworben, welche die unerläßliche Vorbedingung für ein erfolgreiches Studium der alten Geschichte bilden. Was Kritik der Überlieserung bedeutet und wie sie vorgeht, ist ihm unklar. Grote und Schwegler sind ihm nicht unbekannt geblieben, aber er hat von ihnen nicht gelerut, was von ihnen zu lernen ist. In der Behandlung der älteren Zeiten erscheint er häufig geradezu hilflos. Und auf eine einfache

Wiedergabe der Tradition hat er sich doch auch nicht beschränken wollen.

Die Geschichte der Kömer ist in diesem Bande bis zur Begrünsdung des Principats hinabgeführt. Mit Augustus beginnt der Bf. die Darstellung des Mittelalters, weil Jesus unter ihm geboren wurde. Den Einwand, daß die Wirksamkeit Jesu erst allmählich die alte Welt umgestaltet hat, und daß man eine neue Periode da besginnt, wo die Wirkungen offen zu Tage liegen, will der Bf., wie es scheint, nicht gelten lassen.

Karl Johannes Neumann.

Quellenletture und Geschichtsunterricht. Eine padagogische Beit= und Streitfrage. Bon Mar Schilling. Berlin, R. Gartner. 1890.

Der Bf. legt das Hauptgewicht bei feiner Arbeit auf die theo= retische Begründung der Rothwendigkeit einer umfaffenden hiftorischen Quellenlekture wenigstens in den obern Gymnafialklassen. Doch kann feine Begründung und feine Beweisführung kaum als erschöpfend an= gesehen werden. Eine turze geschichtliche Einleitung weist barauf bin, wie alt schon die Forderung einer quellenmäßigen Behandlung der Beschichte auf ben höheren Lehranstalten ift. Ausführlicher behandelt Schilling Beter's Unfichten und Borfchlage, mit beren Grundanschau= ungen er im wefentlichen übereinftimmt. Unter den Nachfolgern Beter's, die wie Berbst, Baumeister und Beibner zur Durchführung von Beter's Vorschlägen in ihrem Quellenbuch ein praftisches Silfsmittel zu bieten versuchten, hat nur Berbst flüchtig auf einen Brund= irrthum ber Beter'schen Methode hingewiesen, ohne doch baraus die nothwendigen Folgerungen zu ziehen. Beter legt nämlich seiner Quellen= lektüre nur darstellende Werke zu Grunde. Die Auswahl unter ihnen trifft er nach den drei Hauptarten, die man gemeiniglich für die Beschichtschreibung annimmt, ber naiven, ber pragmatischen und ber Runftgeschichtschreibung, indem er dabei von dem sehr bedenklichen Be= meinplat ausgeht, daß die geiftige Entwidelung des einzelnen Menschen im großen und ganzen benselben Prozeß burchmache, wie die ber gesammten Menschheit. Dabei wird ber wichtige Umstand fast völlig außer Acht gelaffen, daß Herodot und Thukydides in ganz anderm Sinne als hiftorische Quellen anzusehen find, wie z. B. Archenholz ober gar Ranke. In richtiger Erkenntnis dieses fundamentalen Unterschiebes hat auch Sch. sein Quellenbuch zur neuesten Geschichte ein= gerichtet. Es enthält nur urkundliches Material. Freilich in seiner methodischen Erörterung weiß auch Sch. den Unterschied zwischen uns mittelbarer und mittelbarer Anschauung des historischen Objektes nicht sestzustellen. Auch die antiken Geschichtschreiber geben nur eine mittelbare, immer nur ihre eigene Anschauung. Zene unmittelbare Anschauung gewähren nur Urkunden und Akten. Da ist es denn doch fraglich, ob es für die Zwecke des Unterrichts nicht ersprießelicher ist, wenn dem Schüler die Anschauungen des Lehrers geboten werden, als wenn er sich mit Auffassungen vertraut machen soll, die so wesentlich andere sind, als die, in denen er selbst ausegewachsen ist.

Überhaupt wird meines Erachtens durch die ganze theoretische Untersuchung Sch.'s höchstens der Beweis geführt, daß für die erziehlichen und die Bildungszwecke des geschichtlichen Unterrichtes die Beschäftigung mit den Quellen zwar sehr fördersam, aber keineswegs der Beweis, daß sie unerläßlich ist.

Im britten Theil seiner Abhandlung gibt Sch. einige praktische Winke sür die quellenmäßige Behandlung der neuern, auf urkundlichem Material sußenden Geschichte, dazu eine aussührliche Lehrprobe "die Erniedrigung Deutschlands 1806—1812". Freilich erfordert die Lehrprobe ein ziemliches Maß von Zeit sowohl für die Borbereitung des Schülers, als auch für die Unterrichtsstunden selbst. Aber selbst wenn dieses gewährt wird, so bleibt ein anderer Mißstand immer noch bestehen. In dieser Weise nämlich können unter allen Umständen doch immer nur einzelne Abschnitte der Geschichte behandelt werden. Diese prägen sich natürlich besonders lebhaft dem Gedächtnis ein; die dazwischen liegenden Partien aber erscheinen dann leicht als geradezu gesschichtslos.

Jüdische Geschichte. Bon Eduard Arabe. I. Berlin, L. Dehmigte (R. Appelius). 1888.

Das Buch ist erwachsen aus Vorlesungen, welche ber Bf. als Stadtschulinspektor in Berlin ben an den dortigen Gemeindes und Privatschulen angestellten Lehrern gehalten hat. Man wird darin nicht in den Gang und Stand der Forschung eingeführt, sondern bekommt die angeblichen Ergebnisse der Forschung zu hören, die man auf Treu und Glauben annehmen muß. Vielleicht ist eine solche Popularisirung ein praktisches Bedürfnis; die Elementarlehrer könnten sonst argwöhnen, die Wahrheit solle ihnen vorenthalten werden. Eine gewisse Erweiterung ihres Horizonts kann ihnen immerhin

nütlich sein; es ist nur zu befürchten, daß sie die Weisheit, die sie hier lernen, in den biblischen Unterricht der Kinder einsließen lassen werden. Der Bf. selber scheint keine Ahnung zu haben, wie höchst unsicher der Boden ist, auf dem er sich bewegt. Wellhausen.

Medien und das Haus des Khagares. Bon J. B. Praset. Berlin, Calvary & Co. 1890.

Die wenigen Nachrichten, welche wir über das Reich ber Meder besitzen, sind in jungfter Zeit der Begenstand mehrfacher Untersuchungen gewesen, namentlich hat das Ende des Reiches, der Übergang der Herrschaft von den Medern auf die Berser, die Forscher angezogen. Das gesammte Mederreich ift aber Gegenstand einer Schrift geworben. welche alle auf uns gekommenen Nachrichten zu verwerthen sucht, das Buch Delattre's: le peuple et l'empire des Mèdes jusqu'à la fin du règne de Cyaxare (Brüffel 1883). Abweichende Ansichten über den Werth der verschiedenen Quellen haben unsern Bf. bestimmt, die ganze Untersuchung von neuem anzustellen. Derfelbe beginnt demnach auch seine Darstellung mit einer Kritik der Quellen  $(\mathfrak{S}. 7-22).$ Unsere Quellen sind in letter Zeit etwas gewachsen durch die Erklärung affprischer Inschriften, doch wird in ihnen Medien nur felten erwähnt, es fehlt häufig die Beitangabe, auch konnen die affprischen Angaben aus Mangel gleichzeitiger Berichte nicht kontrollirt werden, und bei dem ruhmredigen Charakter dieser Inschriften kann man nur auf den Kern dieser Bulletins mit einigem Vertrauen ein= gehen. Wichtiger ist die babylonische Chronik, die unter dem Namen der Annalen des Nabonned befannt ift. Sehr wichtig find auch, nach unserm Bf., die wenigen Fragmente, die fich aus dem Werke des Berossos erhalten haben. Unter den Griechen wird zunächst Aischplos genannt, neben ihm besonders Herodot. Es wird richtig sein, daß Herodot seine Nachrichten über das medische Reich in Sardes von Perfern erhalten hat, wir können uns aber nicht der Annahme anschließen, daß Herodot's Bericht in zwei Theile zerfalle, und der lette Theil der Familie des Harvagus zuzuschreiben sei (S. 16). Uns scheint beutlich die ganze Erzählung von der Geburt und dem Emportommen bes Kyros ein Banges und rein perfischen Ursprungs Wenn die Geschichte des Mederreiches von c. 123 an weniger schmeichelhaft geschildert wird als vorher, so liegt dies in ben Berhältnissen, denn die von hier ab geschilderten Ereignisse werden größtentheils hiftorische Thatsachen sein, mahrend die Jugend=



geschichte bes Kyros reine Fabel ist. Wenig günftig werden auch in unserm Buche die Berichte des Ktesias betrachtet, von dem man bei seinem langen Ausenthalte in Persien und seiner Vertrautheit mit den dortigen Verhältnissen besonders werthvolle Beiträge zur persischen Geschichte erwartet hätte. Es scheint, daß Ktesias sehr wenig Anslagen zu einem kritischen Geschichtssorscher besessen hat, seine Nachrichten scheint er hauptsächlich von Eunuchen und anderen Palastdienern bezogen zu haben, auch die Baaidical dig Selau sind wohl kaum eine besonders zuverlässige Geschichtsquelle gewesen. Außer den Griechen zieht Bs. noch einige Stellen des Jeremia, Zephanja und Ezechiel herbei und sucht sie für die medische Geschichte zu verwerthen. Wenn er die Bedeutung des Buches Judith, dem Delattre einen hohen Werth beilegt, für die Geschichte leugnet, so können wir ihm nur beistimmen.

Nach Beendigung dieser ersten Aufgabe wendet sich der Bf. dem eigentlichen Zwede seiner Schrift zu und bespricht (S. 23-43) die Anfänge des medischen Reiches. Wir geben unbedingt zu, daß die Bahlenangaben Herodot's (von Ktesias gar nicht zu sprechen) viel zu wünschen übrig laffen, und haben nichts dagegen, ben Anfang des medischen Reiches um 677 zu seten, bas Ende besselben läßt fich nach den Annalen des Nabonned auf 550 sicher bestimmen. Den affprischen Angaben können wir das hohe Gewicht nicht beilegen, wie es Bf. S. 32 thut, affprische Priegszüge mögen immerhin noch zu einer Beit stattgefunden haben, als die Meber sich schon als unabhängig betrachteten. Die Zusammenfassung der Meder scheint mir anfangs mehr aus sprachlichen und religiösen Gesichtspunkten stattgefunden zu haben, gegen eine folche Einigung waren die Beere der Affprer Wir zweifeln kaum baran, daß Dejokes ein Mager unmächtig. war; wenn es heißt, daß seine Entscheidungen ihrer Gerechtigkeit wegen gesucht wurden, so ist dies kaum genau; bei den damaligen Buftanden Mediens murben fich die mächtigen Gewalthaber taum den gerechteften Entscheidungen gefügt haben. Alles wird aber begreiflich, wenn Dejotes für einen Mann galt, der zum himmel in näherer Beziehung ftand und die himmlischen Befehle der Belt verfündete. Auf diese Weise erhob sich Dejokes über die anderen medischen Säuptlinge, ohne diese selbst in ihrer Macht zu berauben. Ich halte übrigens ben Namen Dejokes für einen bloßen Titel, der mahre Name Ryaxares findet sich bei Diodor 2, 32 genannt. Dafür spricht die bekannte cranische Sitte, daß fich ber Entel nach bem Großvater benennt; wie

Meder. 277

Phraortes den Namen seines Großvaters führte, so wird es auch bei An den ersten Apagares, unseren Dejokes, Anarares gewesen sein. nicht an den zweiten, werden sich auch in den versischen Reilinschriften bie medischen Emporer anschließen, welche ihr Recht darauf stüten, daß sie von Uvakshatara abzustammen behaupten. Beitere Erobe= rungen über den Kreis der Meder hinaus hat wohl Dejokes nicht gemacht: daß aber sein Nachsolger Bhraortes die Verser unterworfen habe, kann nicht gut bezweifelt werden, nur barf man nicht glauben, daß er die rechtmäßigen Beherrscher des Perserstammes vertreiben wollte, diese blieben in ungestörtem Besitze ihrer Burde, es handelt fich nur um Anerkennung der medischen Oberherrschaft durch Leistung eines Tributes und Heeresfolge. Eine Residenz und eine Sof= haltung wird sich wohl schon der erste medische König in Agbatana eingerichtet haben, die Bracht des Hofes wird in jener Zeit noch nicht groß gewesen sein, wenn man sich auch den von Ninive zum Muster, nahm, es mag manches, was erft der folgenden Zeit angehört, in die Beschreibung dieser Zeit sich eingeschlichen haben. Den Rönia. welchen Herodot Phraortes nennt, belegt Bf. nach dem Vorgange bes Berossos mit dem Namen Asthages I.; die Personen find gewiß identisch, es mag sein, daß Asthages der Name war, den Phraortes als König angenommen hatte (S. 58). Welche Rolle Medien bamals bei den Rämpfen zwischen Affprien mit Babylonien und Glam spielte, wissen wir nicht, da die Inschriften darüber vollkommen schweigen; benten können wir uns, daß der medische König die Berhältniffe nach Möglichkeit zur Ausbehnung und Befestigung seiner Macht benutt haben wird. Bon ihm wiffen wir nur noch, daß er auf einem Buge gegen Ninive seinen Tod fand, mahrscheinlich im Jahre 625. Ninive wurde nochmals gerettet, aber nicht durch eigene Kraft, sondern durch den bekannten Bug der Stythen, über den unfer Bf. S. 64 - 77 spricht. Dieser Bug, der in die ersten Regierungsjahre des Kyaxares, des dritten Königs von Medien, fällt, ift nach unserem Bf. von Berodot ziemlich glaubwürdig beschrieben worden, nur die Verbindung mit dem Buge der Kimmerier beruht auf einem Migverständnisse. Knargres war vor allem bestrebt, sein Heer nach den Zeitverhält= nissen zu reformiren, er trennte zuerft die Lanzenträger, Bogenschützen und Reiter von einander, er führte dann sein Beer nach Affyrien, um seines Baters Tod zu rächen, und wollte eben Ninive belagern, als der Ginfall der Stythen ihn zwang, seine Blane zu vertagen. B. glaubt weder an die 28 jährige Herrschaft der Stythen über

Medien, noch an ihre 28 jährige Beherrschung Oberasiens. Ber. 1, 73 glaubt er, annehmen zu burfen, daß nicht die Sauptmacht ber Stythen, sondern nur eine Abtheilung derselben in Medien ein= gefallen sei, daß die übrigen eine längere Reihe von Sahren Borberasien zwar durchzogen und geplündert, aber nicht beherrscht hätten. Die Site ber Stythen mahrend biefer Zeit sucht er in Armenien und angrenzenden Theilen Kleinasiens. Über die Kämpfe, welche Ryarares mit den Skythen zu bestehen hatte, wissen wir nichts Räheres. fie muffen aber mit einem großen Siege, und zwar vor 590 geendet haben, denn um diese Zeit beginnt der medisch-lydische Krieg. Hauptthat des Ryaxares nach der Vertreibung der Stythen ift die Eroberung Ninives. Nähere Nachrichten über bieses Ereignis mangeln, da aber nach 2. König. 23, 29 Ninive im Jahre 608 v. Chr. noch bestand, nach Abydenos aber im Rahre 603 nicht mehr, so muß der Kall ber Stadt zwischen diese beiden Jahre gesetzt werden. Un dem Kampfe gegen Affprien muffen sich auch die Babylonier betheiligt haben, wenn auch Herobot nichts bavon erwähnt, benn fie theilen fich mit den Medern in das gefallene Reich. Die Zeit von 597—591 hat Ryarares nach unserem Bf. zur Besiegung Glams verwendet (S. 87). denn es ift nicht denkbar, daß sich Rygrares in den schweren Kampf mit Lydien eingelassen habe, so lange Glam nicht unschädlich gemacht war.

Der lette Abschnitt des Buches (S. 98-110) behandelt den Asthages II., den letten medischen König, und den Übergang der Herrschaft an die Berfer. Wir geben dem Bf. Recht, wenn er annimmt, daß Afthages nicht fo unkriegerisch gewesen sei, als es gewöhnlich dargeftellt wird, er mag aber genug Arbeit gehabt haben, um die bereits eroberten Landstriche im Zaume zu halten; auch brohten mehrmals Verwickelungen mit Babylon, bis endlich in den erften Jahren des Königs Nabonned der Krieg zum Ausbruche kam, der burch die Dazwischenkunft des Kpros einen unerwarteten Ausgang erhielt. Daß wir über die Geschichte des Apros von unserem Bf. abweichen, haben wir schon gefagt. Weber die Rleinafiaten noch die Meber hatten ein Interesse daran, den Kyros zu verherrlichen, die letteren haben ihn wohl fortwährend als Usurpator betrachtet, anders die Verfer, benen viel baran liegen mußte zu beweisen, daß Kyros nicht als Usurpator, sondern als rechtmäßiger Oberkönig an die Stelle des Asthages getreten sei. Daher die ersundene Geschichte, daß der versische König Kambyses die Erbtochter des Aftyages heirathete; als Berser war derselbe eigentlich unfähig, das medische Oberkönigthum

des Kyros soll beweisen, daß der lettere unter dem besondern Schutze des Hyros soll beweisen, daß der lettere unter dem besondern Schutze des Hitvages ausersehen hatte. Natürlich ist die ganze Jugendgeschichte des Kyros
spätere Ersindung, das Wahre wird sein, daß Kyros, mit Benutzung der in Medien herrschenden Unzufriedenheit, sich zum Beherrscher Mediens und somit zum Oberkönige machte, die Verheiratung mit der Tochter des Asthages diente dazu, ihn nachträglich zu legitimiren; damit diese Heirat vollzogen werden konnte, mußte Spitamenes, der erste Mann derselben, sterben. Die medischen Großen bekleiden in der ersten Zeit des Perserreiches noch immer hohe Würden, es ist aber natürlich, daß nach und nach geborne Perser die wichtigsten und einträglichsten Stellen erhielten und überhaupt die vornehmen Perser ein größeres Vertrauen genossen, als die Mitglieder anderer Stämme.

Das vorliegende Werk ist mit großer Kenntnis der Quellen geschrieben, wir haben es mit Vergnügen gelesen und bekennen gern, manches daraus gelernt zu haben. F. Spiegel.

Die Stadt Athen im Alterthum von Rurt Bachsmuth. II, 1. Leipzig, B. G. Teubner. 1890.

Der neue Halbband von Wachsmuths rühmlichst bekanntem Buche "die Stadt Athen im Alterthum", der nach langer Zwischenzeit ersicheint'), zeigt die gleichen Vorzüge wie der 1. Band; dieselbe umsfassende, selten erreichte Gelehrsamkeit und Vollständigkeit bei der Sammlung, die gleiche Sorgfalt und klare nüchterne Erwägung bei der Verarbeitung des gewaltigen Quellenmaterials.

W. beginnt jest die eigentliche Stadtkunde, nachdem früher Ortstunde und Stadtgeschichte abgehandelt waren. Er hat, bevor er
diesen Theil abschloß, noch einmal an Ort und Stelle seine Anschauung angefrischt, auch merkt man den Einfluß des mächtigen Aufschwungs, den die athenische topographische Forschung neuerdings genommen hat, und der uns der Zeit näher bringt, da wir wirklich
von einer historischen Topographie Athens werden reden können. Im
allgemeinen ist freilich die langausgedehnte Absassiet dem
Buche, seinem Zusammenhange und seiner Übersichtlichkeit nicht günstig
gewesen; die topographische Basis ist eben heute eine andere als in

<sup>1)</sup> Der 1. Band wurde 1874 veröffentlicht.

ben fiebziger Jahren. Tropbem behält es die schon gerühmten Borzüge; es wird in erster Linie belehrend, aber auch anregend wirken.

Auf Einzelheiten gründlicher einzugehen, ift an dieser Stelle leider nicht möglich, ich verweise dafür auf meine ausführliche Besprechung in den Neuen Jahrbüchern f. d. Philol. 1890 und beschränke mich hier möglichst auf eine Angabe des reichen Inhalts.

B. liesert zunächst eine geschlossene, umfangreiche Schilderung der Hafenstadt, des Peiraieus, seiner Befestigungen, der Hasen und Berkehrsanlagen und der Gebäude. Wichtig und neu ist dabei u. a. die Übertragung des Namens Kantharos von dem bisher so bezeicheneten SO.=Bassin auf den ganzen großen Peiraieushasen, die Lokas listrung des Aphrodisions auf dem N.=Ende der Eetioneia, die Exweiterung des Emporions nordwärts auf den der Eetioneia gegens überliegenden Vorsprung. Zum Theil hatte das W. schon in den Berichten der Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften 1887 S. 370 st. begründet.

Der zweite Theil handelt von der Hafenstraße, der auaziros, die das eigentliche Athen, das Asth, mit den Peiraieus verband. W. erweist, was neuerdings geäußerten Zweiseln gegenüber wichtig ist, noch einmal selbständig, daß dieser Fahrweg nördlich außerhalb der langen Mauern lief und die vom peiraiischen Thor und vom Dipplon ausgehenden Straßen aufnahm. Daran schließt sich eine Besprechung der langen Mauern und ihrer Umgebung.

Der dritte Theil ist den Stadtmauern und Stadtthoren gewidmet und liesert interessante Beiträge zum griechischen Festungsbau.

Im vierten Theil geht W. auf die städtischen Demen und Duartiere ein. An der schönen, von H. Sauppe zuerst begründeten Vermuthung, daß jede der zehn durch Kleisthenes geschaffenen Phylen durch je einen Demos in der Hauptstadt vertreten war, sucht W. Zweisel zu erwecken, aber ohne rechten Erfolg; namentlich ist die Beweissührung, daß es keinen städtischen Demos Kolonos gegeben habe, wenig überzeugend. Hübsch ist dagegen die Verwerthung einer bisher nicht beachteten Notiz über die Lage des Quartiers Limnai innershalb der Stadt (Isaios 8, 35), und zwar vermuthlich südlich der Vurg in der Ilisosniederung.

Auch der fünfte Theil, die Straßen der Stadt, enthält vieles Beachtenswerte über Einrichtung, Benennung und Heiligthümer der Straßen.

Der sechste Theil, der bedeutenoste des ganzen Bandes, schildert

enblich eingehend die Agora des klassischen Athens in ihren verschiedenen Beziehungen, als Stätte des politischen, religiösen und des Verkehrslebens.

Bei der Beschreibung des Staatsmarktes, den W. sehr mit Recht auch räumlich vom Kausmarkt scheidet, werden zuerst die verschiedenen Staatsgebäude: Tholos, Buleuterion, Metroon, Stoa Basileios u. s. w. besprochen, daran wird die weitere antiquarische Betrachtung geknüpft, so z. B. an die Heliaia, die W. gleichfalls am Markt sucht, die Einzrichtung der attischen Gerichtshöfe überhaupt. Darauf folgen die Gefängnisse, die Ehrendenkmäler, von denen ein sorgfältiges Verzeichnis gegeben wird u. a. m.

Der zweite Paragraph behandelt in ähnlicher Weise die Heiligsthümer, deren Lage am Markt bezeugt oder sonst wahrscheinlich zu machen ist; das Leokorion (von W. glücklich auf eine Leokoros, eine "volkspsiegende Gottheit" zurückgeführt), den Tempel des Apollon Patroos, des Ares, die Halle des Zeus Eleutherios, den Zwölfgöttersaltar, die über den Markt verstreuten Kultstatuen. Nur die Heiligsthümer des Kolonos Magoreios ("TheseionsHügels"), das Eurhsakeion, Hephaisteion, Aphrodision, die sich doch hier ganz natürlich angeschlossen hätten, vermißt man.

Außerordentlich reich an interessanten Einzelheiten ist schließlich der dritte Paragraph, der sich auf den Kauf= und Verkehrsmarkt bezieht. W. schildert dessen Eintheilung in verschiedene nach den Verkaussgegenständen geordnete Stände oder Pläte (\*v\*xloi), die Art des Verkaufs, die Handelsartikel und zeigt gerade hier eine unsumschränkte Herrschaft über das weit zerstreute Material. Den Schluß bildet eine Besprechung der Stoa Poikile und der Attalosstoa.

Walther Judeich.

Jos. Wilh. Kubitschek, Imperium Romanum tributim discriptum. Vindobonae, F. Tempsky. 1889.

Auf Grund des reichen und kritisch gesichteten Materials, welches das Corpus Inscriptionum Lat. bietet, hat der Versasser die Neusbearbeitung einer Ausgabe unternommen, welche früher Grotesend in einer trefslichen Untersuchung so weit gelöst hatte, als dies eben vor dem Erscheinen des Corpus möglich war. Er gibt ein Verzeichnis der römischen Gemeinden des imperium Romanum nach ihrer Zugehörigkeit zu den 35 Tribus. Die Anordnung ist zunächst natürlich geographisch, Italien nach den Regionen, dann die

Brovinzen; innerhalb der einzelnen Abschnitte alphabetisch. fnappe Angaben über die rechtliche Entwickelung ber Gemeinden folgt in zwedmäßiger Anordnung bas inschriftliche Beweismaterial, bas burch ein einfaches Syftem von Abfürzungen übersichtlich gemacht ift. Das Bange ift ein mit gelehrtem Fleiß angefertigtes Bert, welches für die verschiedensten Untersuchungen auf dem Gebiete des römischen Alterthums ein werthvolles Sulfsmittel bilbet. - In ber Einleitung ju Italien (S. 2-6, vgl. Additamentum S. 265) behandelt ber Bj. von neuem die schwierige Frage, in welcher Beise nach dem Bundesgenoffenkriege die Einreihung der Neuburger in die Tribus stattfand, und tritt ben Ausführungen Mommfen's über ben gleichen Gegenstand Ein Eingehen auf die Einzelheiten ift an dieser Stelle entgegen. ausgeschlossen; ein schlechthin sicheres Ergebnis ift bei bem Biderspruch der Zeugnisse überhaupt nicht zu erreichen. Da der Bi. (S. 5.) fich auf Ausführungen in ber Differtation bes Referenten bezieht, so sei mir gestattet bei dieser Gelegenheit zu bemerken: ich würde ihre Ergebnisse heute anders, und zwar dahin formuliren, daß unsere sämmtlichen Berichte über bie marianisch-sullanische Zeit im wesentlichen eine einheitliche Überlieferung wiedergeben, beren Grundlage Denkwürdigkeiten ber Optimaten maren. Elimar Klebs.

Über die Heerstraßen des römischen Reiches. Bon F. Berger. II. Die Meilensteine. Berlin, R. Gärtner. 1883.

Die Septimerstraße. Kritische Untersuchungen über die "Reste alter Römerstraßen". Bon **F. Berger.** Zürich 1890. (Sonderabbruck aus dem Archiv für schweizerische Geschichte. Bd. 15.)

In beiden Arbeiten verfolgt Berger den Zweck, gegenüber den vielen unkritischen Hypothesen über den Gang römischer Heerstraßen, die sich, vornehmlich, aber nicht ausschließlich, bei Lokalforschen sinden, sichere Merkmale seskzustellen, nach denen sich die Grundzüge des römischen Straßennehes rekonstruiren lassen. Die erste Arbeit wirft die Frage auf: "Was ist ein römischer Meilenstein?" und kommt zu dem Ergebnis, daß Meilensteine in unserm Sinne, welche in sesten Abständen die Entsernung angeben, an den römischen Straßen nicht vorhanden gewesen seien; die Steine, die wir als Meilensteine bezeichnen, sieht Berger als Denksteine der Straßenerbauer an, welche nur nebenbei eine Entsernungsangabe enthielten. Gegen dies Ergebnis sprechen freilich Bedenken, welche aus dem vom Bf. selbst gesammelten Material hervorgehen. Er führt in erster Linie Steine

an, welche nur Entfernungsangaben, keine Personennamen enthalten. Solche Steine können nicht Denksteine von Personen gewesen sein, sondern nur den Zweck gehabt haben, die Wegelänge authentisch zu beurkunden. Auch die Bezeichnung von Örtlichkeiten oder Entsernungen mit Nummern von Meilensteinen, die in der juristischen und sonstigen Literatur geläusig ist, beweist, daß es Meilensteine in regelmäßigen Abständen wenigstens an manchen Straßen gab. Andrerseits sind einige der von B. angeführten Steine zweisellos Denksteine gewesen; vielleicht ist es möglich, nach dem Zweck verschiedene Kategorien von Weilensteinen zu unterscheiden.

Bu einem unumftöflichen Ergebnis tommt B. in ber zweiten Arbeit. Diese gewinnt an den Resten der alten Straße auf dem Septimerpaß zwischen Stalla und Casaccia, welche die herrschende (auch von Nissen, italische Landeskunde S. 162) gebilligte Ansicht ben Römern zuschreibt, einen Maßstab, das Alter vermeintlich römischer Albenstraßen zu beurtheilen. Für diese Untersuchungen werden alle Anstanzen aufgerufen, die irgend in Frage kommen können, und babei die Verhältnisse des Hochgebirgsverkehrs, wie sie bis zu Anfang dieses Jahrhunderts bestanden, vielfach in ein neues Licht gestellt. Die ein= gebende, auf genauem Augenschein beruhende Beschreibung der Über= refte von alten Stragen in Graubundten, sowie die Sammlung von Reugnissen über die Römerstraßen dieser Alpenkette führt zu dem negativen Ergebnis, daß ein Berkehr über ben Septimer in romischer Beit nicht nachweisbar ift. Dieser negative Beweis wird glanzend bestätigt durch den positiven Nachweis, welchen B. aus den Regesten bes Septimerpasses führt, daß die Reste ber alten Strafe zwischen Stalla und Casaccia Ruinen eines Werkes sind, welches Jatob von Caftelmar auf Grund eines 1387 vom Churer Bischof ertheilten Auftrages ausführte. Sehr erleichtert würde die Benutzung der inhalt= reichen Arbeit, wenn eine Karte beigegeben mare, auf welcher die Reste, um welche die Untersuchung sich dreht, verzeichnet wären.

Friedrich Cauer.

Sibyllinische Blätter. Bon &. Diels. Berlin, G. Reimer. 1890.

Seit dem ebenso gelehrten wie wüsten Buche von Klausen hat das römische Sibyllenwesen und die Gestaltung des griechischen Ristuals im römischen Kultus keine irgendwie nennenswerthe Behandslung ersahren; jetzt liefert uns H. Diels in seiner mit mustergültiger Präzision geführten Untersuchung einen vortrefslichen Beitrag zur

Aufhellung bieses bunkeln Gebietes ber antiken Religionsgeschichte. Den Ausgangspunkt bildet ein in dem Bunderbuche des Bhlegon mitgetheiltes auf ein Probigium des Jahres 125 v. Chr. bezügliches Sibyllenoratel, das bisher gemeinhin für fpatere Fiftion gehalten wurde, von D. aber als echter Beftandtheil der großen Drakelfamm= lung, die als angeblich von der Sibylle herrührend auf dem Rapitole lag und auf Unweisung des Senats durch die Decembirn eingesehen wurde, erwiesen wird. Der Nachweis gründet sich einerseits auf bie in dem Orakel zu Tage tretende genaue Bekanntschaft mit dem Detail ber Sühngebräuche bes graecus ritus, die bei einem Fälscher der Kaiserzeit ganz undenkbar mare, andrerseits auf die für die Sibyllensprüche ausbrücklich bezeugte atroftichische Form, die in diesen Berfen bisher nur mangelhaft erkannt war und von D. in ihrer Eigenart aufgebeckt wird: ber erste Bers eines jeden Drakels bilbete in der Art den Schlüffel der Afrostrichis, daß die ersten Buchstaben fämmtlicher Verse des Orakels wiederum den Anfangsvers ergaben. D. zeigt auf diesem Wege, dag uns bei Phlegon nicht ein, sondern zwei Orakel vorliegen, von denen das erste am Ende, das zweite am Anfange verftummelt ift, mahrend zugleich beide auch fonft noch mannigfache Entstellungen burch Wortverberbnis und Versausfall er-Im Anhange gibt D. eine Textherstellung des ganzen litten haben. Phlegonkapitels mit kritischem Apparate und reichhaltigem Kommentare, der durch eine eingehende Erörterung über Sprache und Detrik dieser Orakel (S. 56 ff.) ergänzt wird; manchmal allerdings scheint mir D. zu sehr mit der Stumperhaftigfeit dieser Brodutte gu rechnen, wenigstens vermag ich z. B. v. 8 des Orafels in D.'s Lesung ebensowenig zu verstehen wie A. Ludwich, der neuerdings, durch D.'s Buch veranlaßt, einige beachtenswerthe Vorschläge zur Berftellung dieser Orakel veröffentlicht hat (Index lectionum von Königsberg f. d. Wintersemester 1890/91). Die Entdeckung von D. ist wichtig und werthvoll; noch werthvoller aber wird fie durch die Art und Weise, wie er uns dieselbe vorführt, indem er die in gang neues Licht gerückte Urkunde aus dem großen Zusammenhange der alten Religionsgeschichte heraus erläutert. Wer die entsetliche Sprachverwirrung kennt, die bei der Mehrzahl unserer Mythologen herrscht, wird mit wahrem Vergnügen die lichtvollen Erörterungen dieses Buches über antike Sühnzeremonien (S. 37 ff. 120 ff.), über das Argeeropfer (S. 43 ff.), über die Geschichte der Prodigienprofuration (3. 81 ff.) u. a. m. lesen und aus ihnen reiche Belehrung schöpfen;

überall fühlen wir uns an der Hand eines sichern Führers, alles ist knapp, klar und sauber in der Auffassung wie in der Ausführung. Nachzutragen bleiben nur Rleinigkeiten: unrichtig ist die Bemertung S. 12 Anm. 1, daß Macrobius 1, 17, 27 ff. den Livius ausschreibe; er selbst hat nachweislich ben Livius nie benutt, wohl aber seine Quelle, die mahrscheinlich dem 3. Jahrhundert nach Chr. angehört (vgl. Hermes 16, 505); S. 106 Anm. 2 würde wohl anders gefaßt worden sein, wenn dem Bf. die gründliche Abhandlung von C. Barbt, die Priester der vier großen Rollegien aus römisch= republikanischer Zeit (Berlin 1871) S. 28 ff. bekannt gemesen mare. Nicht zu folgen vermag ich den Kombinationen, durch die der Bf. Ge= naueres über Herkunft und Urheber der beiden Drakelsprüche zu er= mitteln ftrebt. Wenn er auf Grund einzelner dunkler Andeutungen für das erfte Orakel die aufgeregte Beit vor der Schlacht bei Sena, 207, für bas zweite bas Jahr 200 als Entstehungszeit erschließt, so find diese Ansäte als Hypothesen jedenfalls wohl zu erwägen, wenn mir auch über die Deutung von v. 28 das lette Wort noch nicht gesprochen zu fein scheint; wenn aber D. weiter geht und wenigstens vermuthungsweise den D. Fabius Victor für den Bf. erklärt, so ruht diese Annahme doch auf zu schwachen Stüpen, als daß man ernstlich mit ihr rechnen dürfte. Schon die Folgerung (S. 11), die Sendung des Fabius als Gewoo's nach Delphi laffe voraussetzen. "baß er nicht nur ber griechischen Sprache, sondern auch bes graecus ritus tundig, also Decemvir war", scheint mir eine zu schnelle, und ich zweifle, ob wir überhaupt ein Recht haben, den Bf. eines folden Drakelspruches unter den Namen ber Stadtchronit zu suchen. Aber D. betont felbst mit Recht, daß er in bem Namen nicht bas Besentliche erblide; das Besentliche an seinen Ausführungen wird für jeden, der urtheilen kann, überzeugend sein. G. Wissowa.

Die Studien des Polybios. Bon R. v. Scala. I. Stuttgart, Rohl= hammer. 1890.

Einem Manne von der Bedeutung und Eigenart des Polybios kann man gewiß nicht durch eine nach dem berüchtigten Schema der Arbeiten de kontidus et auctoritate angelegte Quellenuntersuchung gerecht werden, und das sleißige und gelehrte Buch von Valeton konnte, abgesehen von seiner verunglückten Disposition, schon deshalb nicht als eine befriedigende Lösung der Aufgabe gelten, weil der Bf. viel zu einseitig auf Ermittlung der Gewährsmänner, aus denen

bas Thatsächliche ber polybianischen Berichte geflossen ist, ausgeht, anstatt die Entstehung ber gesammten Dent- und Anschauungsweise bes Autors zu verfolgen und aus ihr heraus feine Stellung zum Stoffe und zu ben Quellen zu erklären. Der Bf. des hier zu besprechenden, auf zwei Bande berechneten Werkes unternimmt es baher, eine vielfach empfundene Lücke der neueren Literatur auszufüllen, wenn er sich das Ziel steckt, "das Werden und die gesammte Beistesbildung des Geschichtsschreibers Polybios" zu untersuchen; die Erörterungen des vorliegenden erften Bandes find auf "die Ginfluffe ber engeren Heimath" und "das Berhältnis dieses so gewordenen Eigenwesens zu Dichtung und Philosophie" gerichtet, mahrend ber zweite Band eine Untersuchung der rednerischen, geschichtlichen und erdfund= lichen Studien liefern foll. Bf. ift an feine Aufgabe herangegangen, nicht nur auf Grund einer eingehenden Beschäftigung mit Bolybios, sondern auch ausgerüftet mit sehr umfassender, allgemeiner Literatur= fenntnis, und die genaue Bekanntschaft, die er auch mit den feinen eignen Studien ferner liegenden Gebieten, namentlich mit ber Geschichte der alten Philosophie zeigt, verdient rudhaltlose Anerkennung; zu seinen Stellensammlungen und Literaturnachweisen wird man kaum etwas Wesentliches nachtragen können. Aber diese große Belesenheit bes Bf. begründet auch schwere Mängel seines Buches; er ist nicht im Stande gewesen, seiner eigenen Belehrsamkeit Berr zu werden, und hat in zahl= und endlosen Anmerkungen allerlei Dinge aufgespeichert. die zu der Aufgabe des Buches nur in fehr lofer Beziehung fteben. Der Versuchung, ein Citat anzubringen, hat der Bf. nie widersteben fönnen; nicht nur werben 3. B., als von den Gemässern Arfadiens die Rede ist, die Kentauren und die neueren Mythologen, welche in ihnen eine Berkörperung der Wildbache feben, beranbemuht (S. 31), auch Spielhagen's Ichroman (S. 72, in Anwendung auf Homer) und K. Th. Bischer's Sinnhuber und Stoffhuber (S. 258) muffen es fich gefallen lassen, herbeigezogen zu werden, selbstverständlich mit fäuberlicher Angabe von Buchtitel und Seitenzahl in der Fufinote. Diese Schwäche bes 21f. bedeutet für das Buch mehr als eine unschuldige Geschmacklosigkeit, sie trägt die Schuld, daß bem Bf. bei ber Lecture seines Autors jeden Augenblick irgend eine denkbare Beziehung eingefallen ift, und daß er nicht im Stande gewesen ift, einen solchen Ginfall zu unterdrücken, sondern fortwährend erörtert, was Volybios gedacht haben muß, woran er sich gewiß erinnert hat, mas er wohl gethan haben mag und berlei vage Möglichkeiten mehr.

Das tritt am meisten im ersten Abschnitt hervor, in welchem Bf. die Einflüsse der Familie, der Jugendbildung und der Landschaft auf den Historiker erörtert und sich bemüht, über die früheren Arbeiten, die er einmal als "nicht ergebnisreich" bezeichnet, hinauszukommen: aber der Beg, auf bem bie neuen Ergebniffe gewonnen werben, ift ein fehr bedenklicher. Weil Aratos, der in Megalopolis großes Ansehen genoß. eine Borliebe für ben Maler Pamphilos hatte, ift "ficher unter dem Einflusse ber sikhonischen Malerschule . . . ber formale Sinn des Knaben geweckt und gebildet worden" und "diese Regel= und Mustermacherei wird auf den jungen Polybios Einfluß genommen [fo] haben" (S. 21 f.); weil B. einmal einen vom Schwimmen genommenen Bergleich braucht. ift er "vielleicht auch in feiner Jugend durch Schwimmen weiter gefräftigt worden" (S. 23), weil er mehrere Male in bilblicher An= wendung vom Köder spricht, "wanderte Volybios vielleicht auch jum Fischfang hinaus, mit Röber und Net die mißtrauischen Thiere Ich kann diese Art zu kombiniren, zu überliften" (S. 25) u. f. w. die in diesem ganzen Abschnitte herrscht, für nichts mehr als ein müßiges Spiel halten. Erheblich beffer find die folgenden Rapitel, am besten ber Theil (S. 201 ff.), in welchem Bf. im Anschlusse an Hirzel's vortreffliche Untersuchungen das Verhältnis des Polybios zur Stoa erörtert und auch nach dieser bahnbrechenden Arbeit noch manchen hubichen Beitrag jum Berftanbis bes Beichichtsichreibers liefert. Gut und richtig ift auch, mas Bf. S. 159 ff. in Beiterführung ber Bemerkungen von Roefiger über die Benutung von Demetrios' bes Phalereer's Buch περί τύχης burch Polybios und die ber= schiedene Auffassung der ring und ihres Waltens saat, die letterer in verschiedene Lebensaltern zeigt; auch die Erörterungen S. 189 ff. über ben Anschluß des Polybios an die hydrographischen Theorien bes Straton von Lampfatos find überzeugend, und die Beobachtung, daß Bolybios in den fpäteren Büchern (vom 9. ab) ein sehr viel näheres Berhältnis zu homer hat, als in den ersten (S. 66 ff.) ver= dient entschieden Beachtung. Dagegen fehlt es den Erörterungen über den Zusammenhang der polybianischen Staatsrechtstheorie mit der des Blaton und Ariftoteles vielfach an Scharje; nebenbei gefagt, ift es gar nicht schön, daß Bf. die aristotelische Bolitik konsequent unter bem Pseudonym nodirela citirt. Am Schlusse des Buches stehen acht allzusehr angeschwollene Anmerkungen als "Anlagen"; die wich= tiafte (II Ru den Quellen des Bolybios) greift bereits in die Untersuchungen bes noch ausstehenden 2. Bandes über und kann erft im

Busammenhange mit ihnen richtig gewürdigt werden; nütlich ist V (Polybios und seine Leser), wo die Geschichte seines Fortlebens stizzict wird und auch IV (Sprüchwörter und geflügelte Wörter bei Polybios), nur erscheint es mir eine unbegründete Annahme, daß B. eine Sprüchwörtersammlung benutt haben foll; die Stellenmofaiten ber Anlagen I (Polybios und die Frauen) und III (Kunftfinn des Bolybios) ergeben nichts. Der Stil bes Bf. ift pathetischer und geschraubter, als einem wissenschaftlichen Werke ansteht; Sätze wie S. 253 "die Lage der Welt selbst hatte Bolybios nach 167 den Griffel zur Geschicht= schreibung in die Sand gedrückt" lieft man nicht ohne Unbehagen; besonders unangenehm berührt die Übertreibung in den Ausbruden bei der Wiedergabe von Polybiosstellen, die gerade diesem Autor gegenüber so wenig am Plate ift. Alles in allem genommen, ift das Buch von v. Scala ein fleißiges, gelehrtes und nügliches, aber kein erquickliches; vom Berf. kann man ungefähr das sagen, was diefer selbst gelegentlich von Timaios fagt, wenn er ihn bezeichnet (S. 87) als "einen Schriftsteller, der tief in den Büchern und Inschriften gesteckt bat, und bem bann bei aller Fülle bes Stoffes bas einigende geistige Band und die fichtende, zerteilende Rritit fehlt".

G. Wissowa.

Das Kriegswesen Casar's. Bon Franz Fröhlich. II. Ausbildung und Erhaltung der Kriegsmittel. III, 1. Gebrauch und Führung der Kriegsmittel. Bürich, F. Schultheß. 1890.

Die beiden Abschnitte, welche die zweite Lieferung des Werkes von Fröhlich (vgl. die Besprechung der ersten Lieferung (H. A. K. 28, 123) umfaßt, tragen einen sehr verschiedenen Charakter. Im letten Theile, der in der Hauptsache die Taktik der cäsarischen Legionen zum Gegenstande hat, verwerthet der Bf. die Ergebnisse, welche die Forschungen über die Taktik der römischen Infanterie, in erster Linie durch Delbrück gefördert und angeregt, in den letten Jahren erzielt haben, und sührt sie selbständig sort. Unter dem Neuen, das hier geboten wird, scheint besonders glücklich und werthvoll der Nachweis, daß zwischen den verschiedenen Kohorten der cäsarischen Legion keine besonderen Frontintervalle üblich waren, während er über die Frage, in welcher Weise sich Verstärkung und Ablösung während der Schlacht vollzogen, zu keinem recht befriedigenden und einleuchtenden Ergebnisk kommt.

Im zweiten Theile, der vorwiegend die Ausbildung der Truppen und die ökonomische Seite des Heerwesens behandelt, beschränkt fich der Bf. im allgemeinen darauf, die quellenmäßigen Thatsachen in lebendiger Sprache an einander zu reihen, ohne daß er es versucht, Diese Einzelheiten zu einem organischen Gangen zu verbinden. Wich= tige Fragen, deren Beantwortung freilich schwierig und theilweise un= möglich fein wird, werden nicht einmal aufgeworfen. S. 103-109 werden die Nachrichten über das Exerzieren der römischen Mann= schaften anschaulich gruppirt, aber über die Länge ber Refrutenzeit, die ausbildenden Offiziere, die Große der zugleich ausgebildeten Abteilung, die Militärstrafen wird nichts gesagt, obgleich sich das eine ober andere über diese Begenftande den Quellen wohl hatte entloden laffen. Nur ausnahmsweise unterscheidet Fröhlich zwischen dem, was durch Reglement oder Herkommen vorgeschrieben war, und dem, was in einzelnen Fällen vorkam. So wird S. 120 ff. mancherlei bei= gebracht über die Ausbildung, die einzelne Offiziere und Feldherren fich angeeignet haben, aber nicht gefragt, mas für eine Qualifitation für die Bekleidung verschiedener Posten im Heere erforderlich mar. S. 125 ff. handelt Fröhlich von der Berpflegung der Truppen und er= wähnt vorgeschriebene Rationen, Magazine und Requisitionen, untersucht aber nicht, was für Vorkehrungen üblich waren, um dem Seere eine regelmäßige Zufuhr zu sichern. Friedrich Cauer.

Th. Koch, De Juliano imperatore scriptorum, qui res in Gallia ab eo gestas enarrarunt, auctore disputatio. Arenaci apud K. van der Zande. 1890.

Diese Leydener Dissertation behandelt die Berichte Ammian's und Libanius über Julian's Thaten in den Jahren 356—361. Für diese Zeit sollen beide verlorene "Kommentare" Julian's benutt haben. Der Bf. vertritt damit, obwohl auf selbständiger Durchstorschung der Duellen sußend, im wesentlichen die Ansichten Hecker's (Zur Geschichte des Kaisers Julianus, Kreuznach 1886); nur in Einzelsheiten widerlegt und ergänzt er ihn, so sind die Nachrichten über Julian's historische Schriftstellerei sorgfältiger zusammengestellt und geprüft. Daß Julian eine besondere Schrift (Bishidiov) über die Schlacht bei Straßburg geschrieben hat, wird freilich durch Eunapius fr. 9 bewiesen. Aber die äußeren Gründe, mit denen der Bf. das Vorhandensein umfassender Kommentare zu erweisen sucht (S. 12 ff.), sind theils unrichtig (seine Auslegung von Ammian 16, 5, 7 ist nach distorische Seitscrift R. F. Bb. XXX.



dem Zusammenhang unzuläffig), theils wenig überzeugend. Der Versuch, das Verhältnis der heidnischen Quellen der Geschichte Inlians näher zu bestimmen, ist wohl berechtigt; es steht uns ein verhältnismäßig reiches Material zu Gebot. Aber die Lösung, welche Koch im Anschluß an Hecker gibt, ist unzureichend. Der Grundmangel beider Arbeiten liegt darin, daß sie die Verichte von Ammian und Zossmus über den Persertrieg Julian's nicht mit heranziehen, von denen seststeht, daß sie auf dieselbe Quelle zurückgehen. Auch dürsen auf einen Khetor wie Libanius die Grundsätze der historischen Quellenstritif ebensowenig ohne weiters angewandt werden als auf einen Episer. — Die Abhandlung ist in schulkorrektem Latein geschrieben, auch mit der Weitläusigkeit, in welcher eine ebenso verkehrte als unsausrottbare Überlieserung die Eigenart des lateinischen Ausdruckssucht.

Kirchengeschichte auf der Grundlage alademischer Borlesungen. Bon **2. v. Hafe.** II, 1. Alte Kirchengeschichte: Germanische Kirche. Mittlere Kirchengeschichte: Karl der Große dis Innocenz III. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 1890. 1)

Nur mit Wehmuth wird man das Buch öffnen, das zur Hälfte gedruckt war, als den fast 90 jährigen Geschichtschreiber ein sanster Tod hinwegnahm; die erlahmenden Hände des Rastlosen hatten das ganze Manustript noch nicht fertigstellen können: nach Zetteln in Hase's Nachlaß und stenographischen Nachschriften eines Zuhörers hat G. Krüger in Gießen ohne jeden eigenen Eingriff das Werk vollendet. Auf 60 Seiten umfaßt es die Geschichte der germanischen Kirchen bis 800; das Übrige bietet die erste Hälfte der Kirchengeschichte des Mittelalters, die 1216; nach einer Übersicht allem voran "das Papstethum in welthistorischer Entwickelung" (S. 65—181), hier die größte Ausführlichkeit, dann kirchliche Versassung, Leben, Wissenschaft; die drei letzten Kapitel beschäftigen sich kurz mit der Mission, den prostestirenden Parteien, der morgenländischen Kirche.

Spuren der Senilität des Bf. habe ich nirgends gefunden; denn kleinere Versehen sind nicht darauf zu beuten; wie wenn Paulus

<sup>1)</sup> Bgl. H. 3. 56, 70. Wir benuten die Gelegenheit, die lette Auslage von Hase's vortrefflichem Lehrbuch zu notiren: Rirchengeschichte. Lehr= buch zunächst für akademische Borlesungen von Karl August Hase. 11. verbesserte Anflage. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 1886.

Kirche. 291

Warnefried "Diakonus in Aquileja" genannt (S. 2), Th. Balfamon uns als Patriarch von Antiochien und nachher von Konstantinopel vorgeführt wird (S. 296), Damiani (S. 210) ein Eiferer gegen den Cölibat heißt. König Liutprand ist 744, nicht 774 gestorben, S. 14 3. 11 ist Absontius in Auxentius zu verbessern, S. 296 3. 2 v. u. 1200 in 1100; daß Ulfilas als gothischer Gesandter am Sofe Ronstantin's II. 341 getauft worden sei, ist eine Unmöglichkeit, da der= felbe nie in Byzanz residirte und 341 längst todt mar; S. 83 ift die Bemerkung doch wunderlich, Anastafius Bibl., der Zeitgenosse Nitolaus' I. (gest. 867), habe bessen Thaten mitteninne gestellt zwischen Gregor den Großen als Nachfolger und den größeren Gregor VII. (geft. 1085) als Borläufer; und zu S. 285 barf man fragen, wer benn wohl in der Zeit, da die Nobla Leyczon entstand, die Offenbarung Johannis 69 n. Chr. angesett hat. Auf einigen Bunkten find Hase's Berichte durch neuere Forschungen überholt; 3. B. seit Priscillian's Werke entbedt find, kann I Joh. 5, 7 nicht mehr c. 484 in Afrika erdichtet heißen, und ber § 126 über die Walbenser ift nach Müller's Arbeiten ziemlich veraltet. Auch sonst wird man, z. B. in ber Schilderung und Werthung der Kämpfe zwischen Bapft und welt= licher Bewalt, vielleicht etwas zu viel Konzeffion an die herkommliche Auffassung finden: um gerecht zu sein, vergesse man nicht, daß vieles in dem Buche aus dem Winter 1881/82 stammt.

Jedenfalls zieren alle Vorzüge H.'scher Geschichtschreibung auch Diefe seine lette Gabe; von jeder Seite gilt es, daß nur er sie schreiben konnte. Dieser eigenartige Stil, so sparfam, gedrängt, fast asyndetisch, alles Breite und Gewöhnliche meidend bis an die Grenze der Inkorrektheit; die Darstellungsweise so ganz in's Subjektive getaucht mit ihren eingestreuten Reslexionen, 3. B. S. 11 bei Besprechung des altgermanischen Götterglaubens: "Wer hatte nie in einfamer Stunde diesen Todesschmerz in der Tiefe gefühlt, alles vergänglich, hinter jedem jugendlichen Geficht ein Totenkopf, jedes Band, das uns beglückt, wird einft gelöft sein"; in der Auswahl des Stoffes diese Reigung zum Kontreten, Ginzelnen, Individuellen; diese Borliebe für das Anekbotenhafte, wobei die Bikanterie im Ausbruck und in den Sachen manchmal bis nabe an das Unschöne ftreift; das Geschick, die Greignisse des Alterthums durch Analogien aus der modernen Geschichte zu beleuchten, diefe Runft, nicht etwa bloß einmal, wo der Stoff fich bequem anbot, durch Einstreuung von Boesie das Gemüt zu ergreifen, sondern die carafteristischen Verfonlichkeiten der Vergangenheit mit wenigen Strichen vor unserem Auge wie lebendig abzubilden, so Bernhard von Clairvaux, so Abälard, so Gottschalt; diese Freiheit von aller Tendenzmacherei, allem Zelotismus, aller Freude am Berbammen und Schmähen — so liebenswürdig, so persönlich bemüht um seine Leute und um seine Leser, in so heiteren Farben schreibt, schrieb nur Hase. Man erstaunt bisweilen, wie umständlich relativ unbedeutende Dinge behandelt werden, 3. B. S. 18 f. Chlotilde's Gardinenpredigten an Chlodwig, vollends S. 77—82 die Fabel von ber Päpftin Johanna; aber man wird barum nicht zurnen; bas Feuilletonistische steht einem Manne, der gründlich gearbeitet hat, nicht übel an, da er doch jedes bloß gelehrte Aussehen aus Grundsat meibet. — Wenn die allgemeine höhere Bilbung, wie hase erwartet, sich auch die Kirchengeschichte aneignen will, so mußten wir nicht, wie fie das anders vermöchte, als mit Sulfe dieses hoffentlich bald voll= ständig vorliegenden Werkes von dem alten Hase. A. Jülicher.

Corpus Scriptorum ecclesiasticorum latinorum editum consilio et impensis Academiae litterarum caesareae Vindobonensis.

Vol. XIX. L. Caeli Firmiani Lactanti opera omnia. I. Divinae institutiones et epitome divinarum institutionum rec. Sam. Brandt. Vindobonae, F. Tempsky. 1890.

Vol. XXIV. C. Vetti Aquilini Juvenci evangeliorum libri IV ex recens. Joh. Huemer. Vindobonae, F. Tempsky. 1891.

Das Erscheinen bieser neuen Lactanz-Ausgabe wird allerseits mit größter Freude begrüßt werden. Denn feit über 100 Jahren hatte der Text dieses nach Form und Inhalt für Historiker, Philologen und Theologen gleich bedeutsamen Schriftstellers wenig Förderung erfahren. Endlich besitzen wir wenigstens sein Hauptwerk und ben Auszug, ben er selbst baraus gefertigt, in einer bem Driginal so ähnlichen Geftalt, wie es die vorhandenen Handschriften — die älteste, in Bologna, stammt aus dem 6. oder 7. Jahrhundert — irgend gestatten. Die Fortschritte gegenüber Bünemann, dem gediegensten bisherigen Lactanz-Herausgeber (1739), find gahlreich; vom Orthographischen abgesehen weicht Brandt von ihm wohl alle fünf Zeilen einmal ab; unter dem Text werben zunächst Selbsteitate genau bestimmt, bei ben Institutionen der entsprechende Abschnitt der Epitome notirt und umgekehrt; eine zweite Rubrik nennt die benutten Autoren, heidnische und christliche, eine dritte die Expilatores, Augustin, Issidor, Sedulius u. A. Apparat gibt die Lekarten ber älteren Codices vollständig; bei ben

Rirche. 293

Bibelcitaten, die Lactanz größtentheils aus Cyprian's Testimonien entnommen hat, erweitert er sich oft zu einem umfänglichen fritischen Rommentar. Hier möchte man bisweilen der Übersichtlichkeit zuliebe größere Beschränkung munschen, hier find mir wiederholt fehlerhafte Angaben begegnet, und während mir im allgemeinen Brandt's Grund= fape für die Bestimmung der richtigen Lesart ausgezeichnet durch= geführt erscheinen, wurde in den Schriftcitaten, glaube ich, häufig eine andere Entscheidung getroffen (z. B. p. 300, 2. 3 ipsum und ipso ftatt illum und illo; p. 307, 7 his ftatt iis, p. 290, 5 Deus ftatt Dominus). Brandt schreibt unzweifelhaft bei den Barianten biefer Gattung zu viel auf Rechnung des Einflusses der Bulgata; z. B. in der Erörterung p. 298 f. Note, wo er die nächstliegende Erklärung für die Differenzen zwischen Lactang und seiner Quelle Cyprian überfieht, nämlich daß Lactanz eine Handschrift von Cyprian benutt hat, in welcher die Bibelftellen bereits hin und wieder, wie später fo ausgiebig im Cod. A, nach einer anderen Itala-Recension — nicht nach der noch nicht existirenden Bulgata — korrigirt waren.

Soweit man ohne Einsicht in die Manustripte den Herausgeber kontrolliren kann, arbeitet er mit so minutiöser Sorgfalt, daß man ihm unbedingtes Vertrauen schenken darf in seinen Angaben; ein Blick in das Register der Addenda et Corrigenda wird dieses Vertrauen sast noch erhöhen.

Die Brolegomena geben eine genaue Beschreibung der Haupthandschriften und eine überzeugende Feststellung ihrer Berwandtschafts= grade: in letter Inftang geben alle Manustripte ber Institutionen von einem Archetypus Q aus, der von der Originalhandschrift noch burch ein ober ein paar Blieder getrennt ift. Im letten Rapitel ent= wickelt Brandt seine fritische Methode; dabei kann er mittheilen, daß er als Abschreiber von Lactanz den Lucifer und den Bacianus ent= bedt hat; auch ben Sedulius Scotus hat er erft in verläglicher Beise zur Refonstruftion ber Sibyllinentexte herangezogen. Ich bedaure nur, daß er unterlassen bat, die lateinischen Interpretationen, die mehrere Sandschriften den letterwähnten Citaten beifügen, immer mitzutheilen; daß Bünemann und Le Brun "eas dare solent" p. LXVI n. 1), ist teine volle Entschädigung. Übrigens mache ich noch auf= merksam auf die etwas schwerfälligen, aber gediegenen Lactanzstudien, die Brandt 1889 und 1890 in den Abhandlungen der Wiener Akademie (auch separat zu beziehen) veröffentlicht hat über gewisse, eine stark dualistische Weltansicht vertretende Abschnitte besonders der Bariser Haupthanbschrift der Institutionen, die er als Interpolationen erweist, über "die Kaiseranreden", von denen das Gleiche gilt, und über das Leben des Lactantius. Einzelheiten wird man hier beanstanden müssen, z. B. in Heft 3 S. 15 B. 10 und B. 29 und S. 16 B. 2; aber in den Hauptsachen wird Brandt Recht behalten, und wenn nun auch noch sein Aufsatz über die Entstehung der Prosaschriften des Lactanz erschienen ist, wird unter allen Neueren Brandt sich die größten Bersbienste um den christlichen Cicero erworben haben.

Nicht so gunftig kann bas Urtheil über ben Wiener Juvencus lauten. Daß wir einer neuen Recenfion dieser Paraphrase der evangelischen Geschichte weniger sehnfüchtig entgegensahen, weil wir bereits burch Marold (bei Teubner) eine gute Ausgabe besagen, kann zwar so wenig ein Vorwurf für ben Herausgeber fein wie dies, daß fein Text sich von dem Marold'schen nicht viel unterscheidet. Ginige Ber= besserungen — ein paar durch Konjektur Huemer's — liegen ja vor. und über Zweifelhaftes (z. B. ob nicht 2, 689; 3, 473; 4, 15 ftatt Moyses Moses gelesen werden muß, ob nicht 1, 40 trepidae bem rapidae trop C vorzuziehen ist) soll hier nicht gestritten werden. Aber Prolegomena und Index machen nicht den Eindruck, daß wir forgfältige Arbeit vor uns haben, und so ist uns das Bertrauen zur absoluten Ruverläffigkeit des Apparats genommen. Die Bollftändigkeit des Registers — das auch viel zu viel Fehler in Bahlen und Worten enthält — vermißt man um so schmerzlicher, als Huemer es unterlassen hat, irgendwo die von Juvencus behandelten Abschnitte ber Evangelien namhaft zu machen; das Auffinden einzelner Stellen wird dadurch zu einer mühseligen Sache. In der Einleitung ift berdienstlich die Übersicht über die Schriftsteller, die von Juvencus und seinem Werke etwas wissen, wiewohl auch hier schon allerlei Ungenauigkeiten stören — allein auf S. IX sind acht Korrekturen anzubringen, ebensoviele auf S. XIX; die Beschreibung ber Handschriften ift etwas fahl und ihre Gruppirung in Familien wird recht summa= risch abgethan. Aber bas Bedauerlichste ist, daß die Angaben ber Brolegomena über Auf= und Unterschriften ber Cobices mit ben betreffenden Notizen im Apparat (S. XLVI. 1. 2. 3. 40. 41. 78. 111. 146) vielsach nicht übereinstimmen. Es handelt sich dabei nicht etwa nur um Drucksehler wie RROLOGUS statt PR. (S. 2) ober orthographische Kleinigkeiten wie pfacio ftatt tio, sondern z. B. ein incp. von S. XXXII, 2 ist S. 3 weggelassen, S. 1 ein Aquilini den Codd. K1 K2 T zugeschrieben, mährend es nach S. XXIX im K1 fehlt; für

Rirche. 295

prolologus S. XXV not. lesen wir im Apparat S. XLVI: prologus; Cod. B soll nach S. XXXII Primus Vect . . . incip. liber secundus, incipit liber tertius, incipit liber quartus haben, während er nach S. 40 Note primus Gai (Veit), S. 41 incipit liber (ohne sec.), S. 78 incipit tertius, S. 111 incipit quartus (ohne liber) schreibt! Demgegenüber erscheint es als eine Kleinigkeit, daß ein Manustript hier S. XXIX "s. IX ineunte" geschrieben heißt, welches nach der Einleitung Huemer's zu Sedulius S. XI "s. IX exeunte" entstand, ohne daß ein Wort der Auftlärung über diese Differenz hinzugefügt würde. — Wenn die Ausgaben der Wiener Akademie nicht mit der Akribie gearbeitet werden, wie wir sie bei Brandt sinden, so sind sie werthlos.

Die gnoftischen Quellen Hippolyt's in seiner Hauptschrift gegen die Häretiker von Hans Stähelin. Sieben neue Bruchstücke der Syllogismen des Apelles. Die Gwynn'schen Caius= und Hippolytus=Fragmente. Zwei Abhandlungen von Adolf Harnad. Leipzig, J. C. Hinrichs. 1890.

A. u. d. E.: Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur von D. v. Gebhardt und A. Harnack. VI, 3.

Durch eine sehr sorgfältige Untersuchung ber in den sog. Philosophumena mitgetheilten Berichte über die Gnostiker stellt Stähelin fest, was auch von anderen Kritikern bereits erkannt, aber noch nicht im einzelnen nachgewiesen worden war, daß jene Berichte theilweise, namentlich in ihren neutestamentlichen Citaten eine große Ahnlichkeit aufweisen. Unter ben verschiedenen möglichen Erklärungen für diefe Thatsache gibt er, wenn auch mit allem Borbehalt, der den Borzug, daß ein Fälscher die Berichte fabrizirt und dem Bf. der Philofophumena in die Bande gesvielt habe. Rebenfalls aber erklart er dieselben für sekundare Quellen von zweifelhaftem Werth. glauben taum, daß ein Kenner der alten Barefiologen lettere Aufstellung bestreiten wird. Aber bei der damals so üppigen Produktion aller möglichen und unmöglichen Religionssysteme liegt doch u. E. die Annahme näher, daß der eine gnoftische Gründer oder beffen Anhänger die anderen beraubte, und darum das ursprüngliche Eigen= thumsrecht von Gedanken, Redewendungen und Citaten nicht mehr festgestellt werden kann. Auf diese Beise ließe sich bei wesentlicher Abweichung manche auffallende Übereinstimmung im einzelnen leicht ertlären, die außerdem wohl mehr auf Rechnung der Epigonen als der Stifter der Schulen zu setzen sein dürfte.

Harnack hat dieser verdienstvollen Arbeit zwei literarische Zusätze beigefügt: einen, in welchem er sieben Fragmente des Gnostikers Apelles aus Ambrosius mittheilt, die bis dahin übersehen worden waren, und einen anderen, in welchem er die von dem Engländer Gwhun aus einem sprischen Kommentar zur Apokalypse veröffentslichten Bemerkungen des Hippolytus gegen Cajus behandelt und für die kirchliche Literaturgeschichte verwerthet.

Die ältesten Quellen des orientalischen Kirchenrechts. I. Die Canones Hippolyti. Bon Haus Aclis. Leipzig, J. C. Hinrichs. 1891.

A. u. d. T.: Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur von D. v. Gebhardt und A. Harnad. VI, 4.

Der Bf. hat das kühne Wagnis unternommen, die in dem achten Buch ber apostolischen Konstitutionen verwertheten, firchenrechtlichen und liturgischen Bestimmungen, welche unter dem Namen bes Sippolytus furfiren, von Interpolationen abgesehen, als echte Ranones des römischen Gegenbischofes etwa aus dem Jahre 218 nachzuweisen. Selbst eine in Ray. 30 eingeschobene Somilie ober Stude zweier Homilien follen gleichfalls von Hippolyt herrühren, wenn auch nicht an diese Stelle gehören. Man kann bem Bf. das Zeugnis nicht versagen, daß seine etwas weitschweifig gehaltene, aber scharffinnige und umfichtige Beweisführung in ihrer Art unübertrefflich ift. Ob überzeugend, ist freilich eine andere Frage. Es bleibt sein Berdienst, nach Ausscheidung mancher Interpolationen das Alter der fraglichen Bestimmungen aufgezeigt zu haben. Allein es ließen sich auch viele Gründe gegen die Abfassung durch Sippolytus namhaft machen, und manches, was der Bf. auf Hippolyt's Stellung gegen Kalliftus beutet, auch anders erklären. Wir muffen uns hier mit wenigen Andeutungen begnügen.

Der Bf. weiß die in den Kanones herrschende Unordnung nicht zu erklären. Uns scheint sie ein Beweiß dafür zu sein, daß dieselben nicht von einer Hand stammen, vielmehr von Kap. 17 an Doubletten vorliegen, resp. Zusammenstellungen von Kanones verschiedenen Ursprunges, wie namentlich die doppelte Schlußformel in Kap. 23 und 38 zeigt. Daß viele Anordnungen an Tertullian erinnern, hat der Bf. selbst schon hervorgehoben; man könnte die Parallelen leicht versmehren. Zuverlässiger noch ließe sich zeigen, daß viele Bestimmungen der Lehre Hippolyt's widersprechen und an die montanistische Schwärsmerei erinnern, wie die Lehre, daß der Martyrer der Presbyters

ordination nicht bedürfe, dem Stlaven die Taufe erlaffen werden könne u. f. w. Mehr zu ben vorhandenen Widersprüchen zählen wir es, wenn Rap. 4 dem Presbyter die Macht zu ordiniren abgesprochen. Rap. 2 aber die Ordination sogar des Bischofs durch einen Presbyter für möglich erklärt wird. Auf die römische Kirche paßt auch nicht die Borfchrift der Taufe mit "fließendem, reinem Meerwasser" (Rap. 19). Vollends steht es um die traditionelle, resp. handschrift= liche Begründung der Autorschaft durch Hippolytus recht schlimm. Die Aufschrift: quae scripsit Hippolytus, princeps episcoporum Romanorum, secundum mandata apostolorum ex parte spiritus sancti, qui loquebatur per eum spricht auch der Bf. dem 3. Jahr= hundert ab und legt nur Werth auf dieselbe, weil er sie für sachlich begründet halt. Wir möchten noch einen Schritt weiter gehen und den Namen Hippolytus auf ein bloßes Migverständnis zuruckführen. Die gewöhnliche Bezeichnung bes Clemens in der pseudo-clementinischen Literatur, die apostolischen Konstitutionen eingeschlossen, ist τοῦ 'Ρωμαίων επισχόπου τε καὶ πολίτου. Clemens galt als ber erfte, von Betrus felbst eingesette Bischof von Rom, ber die mandata apostolorum authentisch überliefert hatte. Auf ihn paßt barum auch princeps episcoporum Romanorum in dem Sinne: der erste Bischof von Rom, und der Ausfall des Namens, verbunden mit der Mißbeutung des xai nolitov für innolitov, würde einen späteren unkundigen Abschreiber zu der seltsamen gegenwärtigen Überschrift leicht haben veranlassen können. Db nicht gar die erst im 4. Sahr= hundert im Orient auftauchende Tradition, daß Sippolytus Bischof von Rom gewesen sei, auf dieses Migverftändnis sich gründet, lassen wir dahingestellt sein. Reminiscenzen aus den Pseudoclementinen, wie die Taufe mit fließendem Meerwasser, Baschungen bei dem Gebete u. s. w. kommen nachweislich in unseren Kanones vor. Bielleicht also, daß auch fie ursprünglich nicht Hippolyt, sondern Clemens zugeschrieben murben gleich ben späteren Konstitutionen. Da der erste dogmatische Absak aller Bahrscheinlichkeit nach anti= anoftisch zu nehmen ist, liegt die Vermuthung nahe, daß ihre ältesten Bestandtheile ber Beit und bem Gesagten gemäß auch wohl ben Kreisen der Montanisten angehören. Über die Echtheit der ermähnten Homilienfragmente wollen wir nicht streiten, da der Bf. dieselbe hauptfäcklich auf ihre Berwandtschaft mit den Kanones stützt, und sie darum mit deren Schtheit steht und fällt. L.

Die Grundlegung der Kirchenversassung Besteuropas im frühen Rittelalter. Bon Gwin Satch. Bom Bersasser autorisirte Übersetung, besorgt von Abolf Harnad. Gießen, J. Rider. 1888.

Der Oxforder Kirchenhistoriker hat in seinen beiden Schriften: "The organization of the early christian church" (London 1881) und "The growth of church institutions" (London 1887) eine Bearbeitung ber driftlichen Berfassungsgeschichte gegeben, die in tnapper Darftellung die charafteriftischen Buntte flar hervorhebt und bie Entwickelung in scharfen Umriffen zeichnet. Adolf Harnack hat das Berdienst, die von diesen Büchern ausgehende Anregung auch in weitere Preise bes beutschen Bublikums herübergeleitet zu haben, indem er seiner Übersetzung des erstgenannten Werks, der "Gesellschaftsverfassung ber driftlichen Kirchen im Alterthum" (Gieken. 3. Ricker. 1883) die vorliegende hat folgen lassen. Beide Übertragungen find wohlgelungen und lefen fich meift wie ein Original. Während Harnack bort in beigefügten "Analekten" (S. 229-259) die Ergebnisse Hatch's, namentlich hinsichtlich des ursprünglichen Berhältnisses zwischen Epistopen und Presbytern, durch weitere Beobachtungen ergänzt und verwerthet hat, enthält er sich hier aller Buthaten und tritt nur einmal (S. 87) mit einer kleinen Aumerkung hervor.

Das vorliegende Werk fest da ein, wo das erstgenannte abschloß, indem es die Umwandlung darftellt, welche der im Gefüge der griechische römischen Welt aufgeführte Bau der driftlichen Verfaffung und seine einzelnen Theile in der Periode von dem Fall des römischen Reichs bis zur Konfolidirung Europas im Mittelalter erfahren haben. Hatch's Ausführungen durchzieht der Grundgebanke, daß die criftliche Berfassung in noch höherem Maße als das Dogma ein Brodukt natürlicher, geschichtlicher Bedingungen ift. So gipfelt jenes frühere Bert, bas die Urgestalt und ben Ursprung der ältesten Gemeindeverfassung und ben Weg aufweisen soll, auf welchem diese so einfach organis firten Gemeinden des apostolischen Zeitalters zu der komplizirten Konföberation gelangt find, die wir 3. 3. des Untergangs des römischen Reiches ausgebildet sehen, in ber Behauptung, daß sämmtliche Beftandtheile ber altchriftlichen Verfassung bereits anderweit vorhanden gewesen und den Einrichtungen der freien religiösen Associationen, später der Kommunal=, sowie der Brovinzial= und Reichsverfassung nachgebildet und entlehnt worden find. Bon besonderem Interesse sind die Ausführungen über das ursprüngliche Kirche. 299

Berhältnis von Epiffopen und Presbytern, in benen S. zwei von einander verschiedene, erft allmählich fombinirte Organisationsformen er= kennt: jene seien Berwaltungsbeamte, die besonders die Armenpflege und den Bruderdienst besorgten, diese mit der Leitung der Gemeinde, besonders der Wahrnehmung der Disziplin und der Jurisdiktion beauftragt (Borlefung 2: "Bischöfe und Diakonen" und 3: "die Bresbyter"). Den allmählichen Übergang diefer oligarchischen oder demokratischen Berfaffung zu der im vollen Sinne monarchischen der fpateren Beit zeigt die 4. Borlefung "die Obergewalt des Bischofs"; wie die Beamten fich mit der Zeit zu einer, dem Groß der Gemeinde gegen= überstehenden, mit dem Attribut ber Beiligfeit befleideten und auf eine höhere Lebensregel verpflichteten Rafte ausbildeten, die 5. ("der Klerus und die Laien") und 6. ("der Klerus als besonderer Stand") Borlefung; die 7. ("die Concilien und die Ginheit der Rirche"), wie Die einzelnen Gemeinden fich schließlich mit einander zu einer über die ganze Welt verbreiteten, mit der bürgerlichen Gewalt engverbün= deten Ronföderation zusammenschloffen.

An die in der 8. Borlefung ("die Barochie und die Rathedrale") entworfene Sfizze ber Entwickelung diefer Ronfoberation zu bem noch fomplizierteren Spftem, bas uns im Mittelalter entgegentritt, fnüpft nun das vorliegende Buch an. S. führt hier ben Nachweis, wie fich jener altchriftliche Berfaffungsorganismus den feit dem Fall bes römischen Reichs veranderten Bedürfniffen und Anforderungen angepaßt hat, besonders der neuen Aufgabe, von den bisherigen Centren bes Chriftenthums, ben Städten, aus, bas platte Land und die weiten Gebiete barbarischer Bölfer, welche feine geordnete Berwaltung befagen, der fich die driftliche hatte anschmiegen konnen, zu driftiani= firen, und wie unter bem Druck biefer geschichtlichen Bedingungen sich "die alten Formen nach und nach verändert haben, bis sie so wurden, wie fie heute find". Bahrend die Berfaffung der Rirche im Alterthum bom fleinsten, aber festgeschloffenen Rreise, der ftadti= ichen Gemeinde, zu der Proving, der Diocese, dem Reiche auffteigt, steigt die der Rirche im Mittelalter bom Papft und von dem Diocesan= bischof zum Kapitel, zur Parochie und zu der kleinen Dorffirche hinab. Das alte Kongregationalspftem ift schrittweise in bas Diöcesanspftem der späteren Zeit übergegangen (Rap. 1 "die Diöcese" und 2 "der Diöcefanbischof); Rap. 3: "der Pfarrgeiftliche" und 4 "die Pfrunde" zeigen, wie es tam, daß, als die Beamten eines Theils der Gemeinden (der Bfarrfirchen) denen anderer Gemeinden (der Bischofsfirche) unter=



geordnet wurden, sie tropdem in hinsicht auf Besitz und Ginkommen eine wesentliche Unabhängigkeit erlangten; Rap. 5: "die Pfarrei" und 6 "die Zehnten", wie diese unvollständig organisirten und untergeordneten Gemeinden dazu tamen, auf ihrem eigenen Boden ebenfo gut wie die bischöflichen Kirchen, Jurisdiktion auszuüben und wie fie fich durch die Entwickelung der Praxis, Zehnten zu zahlen, die Mittel schufen, um das zu erganzen, was ihnen zu ihrer Befestigung als neuer Einheiten, noch fehlte. Beiter zeigen Rap. 7 "ber Metropolit" und Rap. 8 "die Nationalkirchen," wie es kam, daß die Gemeinden zu größeren Gruppen vereinigt murben nach Maggabe ber politischen Grenzen, zuerft ber römischen Reichsverwaltung, sobann ber neugebildeten abendländischen Königreiche, so daß jene wichtigen Gruppen refp. Einheiten entstanden, welche als Nationalfirchen befannt find; ferner Rap. 9. "die kanonische Regel", wie die Reaktion gegen den Berfall der Moral und die Wiederbelebung des Mönchtums zu dem erfolgreichen Bersuch führten, für den Klerus eine höhere Form der Lebensführung zu ichaffen, indem er zusammen in besonderen Säusern untergebracht und ihm eine ftrenge Lebensregel auferlegt murde; sowie Rap. 10: "das Kathedralkapitel" und 11 "das Kapitel und die Diöcese",. wie der Klerus, der so in oder bei der Kirche des Bischofs vereinigt wurde, eine besondere innere Organisation erhielt und in besondere Beziehungen zu dem übrigen Rlerus der Diöccse trat; endlich Rap. 12 "der Altarplat", wie die veränderte Organi= sation in der inneren Anlage der Kirchengebäude zum Ausdruck kam. In dieser Beise faßt S. selbst S. 3 ben Bang feiner Untersuchung zusammen.

Das aus derselben sich ergebende Resultat, daß die Geschichte der Organisation der Christenheit in Wahrheit eine Geschichte aus= einander solgender Unternehmungen, die Formen immer wieder den veränderten Zeitverhältnissen entsprechend zu gestalten, ist, hat für ein englisches Publikum nicht bloß ein historisches, sondern eminent praktisches Interesse. Denn die Institutionen der englischen Staatskirche stehen den mittelalterlichen ungleich näher, als die der protestantischen Kirchen auf dem Kontinent. Insolgedessen befindet sich H. dem engelischen Publikum gegenüber mit seinen Ergebnissen in einer ähnlichen Lage, wie bei uns etwa ein moderner Dogmenhistoriker, der die gesschichtliche Entstehung und natürliche Bedingtheit des Dogmas ansgesichts seiner kirchlichen Geltung und vielleicht auch bei persönlicher Pietät gegen dasselbe nachweist. Da aber in Fragen der kirchlichen

Rirche. 301

Berfaffung folche Konflitte uns fremd find, hat der Ton der H.'schen Ausführungen für uns bisweilen etwas Frembartiges. Es erscheint uns, weil felbstverftandlich, überflüffig, daß S. in Rap. 1 ("die Diethode") des erstgenannten Werks ausführlich die von ihm angewandten Grundfate der hiftorifch-fritischen Methode, gemiffermagen fein Berfahren rechtfertigend, darlegt; ebenso muthet es uns etwas frembartig, wie Unterbrechungen der ruhig fortschreitenden wissenschaftlichen Untersuchung an, wenn ber ichon im früheren Werke wiederholt betonte Bedanke, daß es im Chriftenthum auf die Ginheit des Beiftes und nicht die Kontinuität der Berfaffungsformen ankomme, daß die Bebeutung ber letteren barum nicht überschätt werben burfe, bier am Schluß eines jeden Rapitels, halb die an der betreffenden Inftitution geübte Kritik entschuldigend, halb zu einer Brüfung derfelben auf ihre Zweckmäßigkeit ermahnend, wiederkehrt. Andererseits freilich ge= mahrt die Treue, mit der auch in dieser Sinsicht der Charafter des Driginals in der Übersetzung beibehalten ift, den Bortheil, daß der Lefer gleichsam unter ber Sand einen Ginblid in Die Organisation ber englischen Staatsfirche und die diefelbe bewegenden Berfaffungs= fragen gewinnt.

Die Methode, statt einer fortlausenden geschichtlichen Darstellung die Geschichte der Entwickelung jeder einzelnen Institution für sich vorzusühren, die bei dem früheren Werk durch dessen Ursprung als Bamptonvorlesungen geboten war, hat H. auch für das vorliegende Buch beibehalten. Auf diese Weise erhalten wir eine Reihe abgerundeter, scharf gezeichneter Einzelbilder, in denen die Wandlungen, welche die einzelnen Einrichtungen erfahren haben, deutlicher hervortreten, als es sonst möglich gewesen wäre. Andrerseits aber ist es (ganz absgesehen von den bei dieser Eintheilung in Längsschnitte unvermeidlichen Wiederholungen) schwer, sich ein zutressendes Vild von dem gesammten Versassungszustand der Kirche zu einem beliebigen Zeitpunkte innershalb dieser großen Periode zu machen. Ein besonderes, das Ganze in Duerschnitten darstellendes Schlußkapitel hätte diesem Mangel wohl begegnen können.

Während in dem ersten H.'schen Werke, das namentlich in den Anmerkungen eine Fundgrube für den Forscher ist, der jene Aufstellungen an ihren Belegen prüsen will, ein reichhaltiges Quellens material angeführt und mitgetheilt ist, sind in dem vorliegenden Buche die Citate weniger zahlreich und erscheinen eher als Illustrationen, denn als Belege. Das liegt zunächst an der im Vergleich

3



mit dem immer noch übersehbaren Material für das christliche Alterthum ungleich größeren Wenge der Dokumente für diese Periode, die eine auch nur annähernde Vollständigkeit in dem beabsichtigten Rahmen nicht erreichbar erscheinen ließ; damit zusammenhängend war es die ausgesprochene Absicht des Bf., hier nicht sowohl "eine ausführliche Tarlegung aller Thatsachen, als vielmehr eine Zusammenfassung der Ergebnisse, zu welchen sie führen, zu geben", während er ein ausführliches Werk über denselben Gegenstand, das ihn bereits seit längerer Zeit beschäftigt, in Aussicht stellt. Erst, wenn diese uns das gelehrte Waterial an die Hand gibt, wird die scharfsinnige und geistvolle Auffassung, die uns Bf. als Ergebniss seiner Forschungen im voraus dietet, im einzelnen zu prüsen sein; aber der Werth unseres Buches wäre dadurch nicht in Frage gestellt, wenn auch manches sich nicht erhärten ließe, dieses erweitert und jenes beschräuft werden müßte.

Johannes Werner.

Tertullian. Dargestellt von Ernft Röldegen. Gotha, F. A. Perthes. 1890.

Es ift hier wirklich die reife Frucht langjähriger Studien, welche uns von einem der besten Renner des behandelten Gegenstandes geboten wird. Was zum Theil an verschiedenen Stellen mitgetheilt wurde, erscheint hier gesammelt und zu einheitlichem Bilde verarbeitet. Mitunter in etwas geschraubtem Stile sucht ber 2f. auch einem größeren Bublikum den heutigem Denken und Fühlen an sich so fern liegenden Stoff interessant und nugbar zu machen. Auf bem Hintergrunde einer Schilderung Nordafrikas am Ende des 2. Jahrhunderts läßt er das Leben und die schriftstellerische Thätigkeit Tertullians sich entwideln, die wenigen Anhaltspunkte in früherer Zeit durch Analogien ergänzend und erläuternd, bis er mit dem Lebensabend des ruhelosen Kämpfers und einer zusammenfassenden Charakteristik seines Wesens schließt. Allenthalben vorsichtig und magvoll in seinem Urtheil, ist er der bekannten Gefahr, ein Banegpriker seines helben zu werden, glücklich ausgewichen. Da der Bf. grundsätzlich alle kritischen Detailuntersuchungen, auch die chronologischen, ausschloß, dürfen auch wir von derartigen Kontroversen absehen. L.

Rirche. 303

Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den zwei letzen Jahrhunderten des firchlichen Alterthums und dem Anfang des Mittelalters. Theils zum ersten, theils zum zweiten Wale herausgegeben und mit Anmerkungen und Abhandlungen begleitet von C. P. Caspari. Universitätsprogramm. Christiania 1890.

Eine neue, reiche Gabe bes in Deutschland hoch angesehenen nordischen Gelehrten. Sie enthält eine Sammlung theils noch unbekannter, theils bereits veröffentlichter, aber ganz entstellter "pelagianischer" Schriften. Dann folgt eine ganze Reihe Inedita: Briese asketischen Inhaltes, sowie Predigten und eine sehr bemerkens= werthe Abhandlung über das Thema, warum der Sohn Gottes die Herrschaft des Teusels nicht durch Gewalt, sondern durch seine Menschwerdung gebrochen habe. Der verdienstvolle Herausgeber hat die Texte mit zahlreichen Anmerkungen, kritischen, philologischen und geschichtlichen Inhaltes ausgestattet und meist völlig erschöpfende Untersuchungen über Zeit, Vaterland und Verfasser der einzelnen Stücke beigesügt.

Die wichtigsten und interessantesten Texte sind die an der Spipe stehenden fünf Briefe sammt einer Abhandlung de divitiis, welche ber Berausgeber mit Recht Einem Bf. zuschreibt. Mit den meiften Aritikern halt er ihn für einen Belagianer, verlegt die Schriften in Die Zeit von 413 bis 430 und schreibt fie wenigstens mit Bahr= scheinlichkeit dem Briten Agrikola zu. Mit gewohnter Gelehrsamkeit und Umficht langt C. bei diefem Resultate an. Gleichwohl dürfte er bamit auf Biderspruch stoßen. Schon die Behauptung pelagianischen Ursprunges jener Schriften ift nicht unanfechtbar. Die gerabe für ben Belagianismus charafteristischen Ideen treten in benselben nicht hervor, vielmehr wird das rein biblische Christenthum nach der sitt= lichen Seite betont bis zum völligen Berbote des Schwörens; nur Anklänge an Belagianismus kommen vor, die aber auch sonst, in der vorauguftinischen und namentlich der griechischen Literatur bekannter= maßen ganz gewöhnlich find. Biel mehr als von pelagianischem scheinen die Schriften von montanistisch=reformatorischem Beift durch= weht. Der Verwandte, an den der Bf. schreibt, scheint in Rom wohnhaft gewesen zu sein und gemäß dem Schlusse des zweiten Briefes die konfularische Burbe bekleidet zu haben. Der (in Rom thätige) Häretiker Jovinian wird erwähnt; ber Senat und bas wegen seiner Berbrechen Babylon vergleichbare Rom werden Sion und Jerufalem gegenübergestellt. Die Latinität ist eine sehr gute und

erinnert fast an die Kreise Leo's I. Beshalb soll man die Ansgabe ber vatikanischen Handschrift, daß der Bischof Sixtus — der Zusatz martyr, der auf Anstus II. deutet, kommt als später entskanden nicht in Betracht — der Bf. sei, nicht für glaubwürdig erachten und auf Anstus III. (†440) beziehen, der laut Augustin wenigstens früher im Verdacht des Pelagianismus gestanden hatte? Gegen ihn spricht nichts, für ihn außer dem Gesagten gerade seine Berührung mit pelagianischen Ideen ohne ausgesprochene Betheilisgung an den Hauptlehren jener Schule.

Die mitgetheilte Ermahnung über das Ofterfest vindizirt der Herausgeber mit Recht dem Cäsarius von Arles, während er die Autorschaft der übrigen Stücke unentschieden läßt. In der ungefähren Beitbestimmung derselben, als meist aus dem 5. bis 6. Jahrhundert herrührend, wird er im Rechte sein.

Der Werth vorstehender Publikation beschränkt sich aber nicht auf die Mittheilung und Bearbeitung der erwähnten Texte. Nebenbei werden so viele literarische und historische Fragen in den Bereich der Untersuchung gezogen, daß daß Buch als eine Fundgrube für die patristische Literatur jener Zeit bezeichnet werden darf.

Geschichte der Legenden der hl. Katharina von Alexandrien und der hl. Maria Ägyptiaca, nebst unedirten Texten. Bon Hermann Knuft. Halle, Niemeyer. 1890.

Das vorliegende Buch ist erst nach dem Tode seines Bf., der bald nach der Erledigung des letzten Korrekturbogens im Frühjahr 1889 durch einen Lawinensturz in der Schweiz verunglückt ist, erschienen. Ein kurzes Vorwort, wie auch die Fassung des Titels stammen von dem Verleger, der es aber leider unterlassen hat, ein Register oder auch nur ein Inhaltsverzeichnis beizugeben. Durch diesen Wangel wird die Brauchbarkeit des ohnehin weder besonders präzis geschriebenen, noch übersichtlich eingetheilten Buches sehr beeinsträchtigt, das fortlausende Studium erschwert, eine gelegentliche Benutzung zum Nachschlagen fast zur Unmöglichkeit.

S. 1—192 behandeln die bekannte Katharinen=Legende, S. 193—228 die von der ägyptischen Maria, S. 229—346 bringen unedirte Texte, und zwar außer einer lateinischen Fassung der Katharinen=Legende auß dem 11. Jahrhundert für beide Legenden je eine altfranzösische und eine spanische. Die letzteren sind einer S. 82—83 beschriebenen, auß dem 14. Jahrhundert stammenden Pergamenthandschrift der Escurial=

Rirche. 305

bibliothek entnommen; sie sind die Beranlassung für die Zusammenstellung der beiden Legenden und der Ausgangspunkt der Anust'schen Forschungen gewesen; in deren vorliegendem Ergebnis sind sie jedoch in den Anhang verwiesen und wird vielmehr eine Geschichte der beiden Legenden versprochen.

Soweit diese Aufgabe die Vorarbeit einer Zusammenstellung aller Fassungen und Bearbeitungen der Sagen voraussett, sind wir dem Uf. zu großem Dank verpflichtet. Mit emfigem Sammelfleiße hat K. die Überlieferung der Sagen durch alle Jahrhunderte, Sprachen und Literaturformen hindurch verfolgt: von den ältesten griechischen und lateinischen Relationen bis zu Karl Simrock's deutschen Bolksliedern und den ultramontanen Wiederbelebungsversuchen mit jenen Sagen in unserem Jahrhundert werden alle Fassungen in Brofa wie in Reimen, Homilien und Gebete fo gut, wie Anetboten, Bolksichauspiele und jahrmarktsmäßige Bänkelfängerprodukte (S. 114), altfranzösische, englische, italienische, spanische wie niederländische, ungarische und beutsche Darstellungen gebucht und besprochen. Da= runter findet sich manches Neue, aus handschriftlichem Material mit= getheilt. Daß eine absolute Vollständigkeit — Barnhagen weift in ber unten zu nennenden Recension Luden und besonders die Nicht= beachtung der skandinavischen und flawischen Literatur nach — nicht erreicht worden ift, erscheint Angesichts der Fülle dessen, mas vorliegt, verzeihlich. Die Anordnung des Gesammelten ist bei den beiden Legenden eine verschiedene: bei der Katharinen-Sage chronologisch nach Jahrhunderten und innerhalb derselben wieder nach Sprachen, bei der Mariensage nach dem Gesichtspunkte der literarischen Form, ob Brosa ober versifizirte Bearbeitung. Schon diese Anordnung des Stoffes führt auf die Bermuthung, daß es dem Bf. mehr auf die Zusammenstellung, als auf eine Berarbeitung bes Materials ankam; sonst würde er nicht die dronologische Anordnung gewählt haben. die — ganz abgesehen von der Unsicherheit der Datirung des Gin= zelnen — das Ergebnis der Untersuchungen zum Brincip ihrer Ein= theilung macht. Die Anordnung des Stoffes hatte fich, wenn anders das Buch wirklich eine Geschichte der Legenden im Sinne eines Beitrages zur vergleichenden Literaturgeschichte bieten follte, vielmehr aus einer genauen Untersuchung des Abhängigkeitsverhältnisses der einzelnen Fassungen ergeben muffen. Diesen Mangel, wie überhaupt das Unzureichende der R.'schen Quellenuntersuchung hat Hermann Barnhagen in seiner ausführlichen Besprechung des vorliegenden

Werkes in den Göttinger Gel. Anzeigen (15. Juli 1890, Nr. 15, S. 593—608) betont.

Noch weniger wird ber Hiftoriter in bem Buche bas finden, was ihn barin zu suchen ber Titel verleiten kann. Dem Inhalt der Sagen und beffen Entwickelung hat ber Bf. nur geringes Intereffe zugewandt. Es findet sich zwar S. 151-192 eine Erörterung über eine Reihe von Fragen, die mit der hl. Katharina und ihrer Legende in Beziehung stehen, über die Stätte ihres Grabes, den Ursprung ihrer Verehrung, die Form, Etymologie und Bedeutung ihres Namens, bie Prüfung ihrer geschichtlichen Legitimation; auch an einzelnen Hinweisen auf die Entwidelung der Sagen fehlt es nicht. Aber dieselben liegen zerstreut und für den, der nicht aller jener Sprachen und Dialekte kundig ift, oft verstedt; ein zusammenfassendes Bild ber inhaltlichen Entwidelung ber Sagen, welches bas allmähliche Anwachsen berselben veranschaulichte, Ort, Zeit und charafteristische Momente des letteren hervorhöbe, suchen wir vergebens. Der Kirchen= und Kulturhiftorifer wird bedauern, daß R. eine Berwerthung seiner Studien in dieser Richtung verschmäht hat.

Die Seitenhiebe und Ausfälle gegen Papstthum und protestantische Orthodoxie, wie sie sich S. 42. 63. 141. 145. 183 f. und östers finden, wären in einer wissenschaftlichen Untersuchung besser unterblieben; ebenso manch' überslüfsige Abschweifung (vgl. z. B. S. 62, Anm.).

Summa: eine fleißige, wenn auch nicht lückenlose, literargeschichtliche Stoffsammlung, aber ohne außreichende Quellenuntersuchung;
eine Menge interessanter historischer Bemerkungen, aber keine klare Zusammensassung und Verwerthung derselben. Daher das Buch als
eine dankenswerthe Vorarbeit für eine Geschichte der beiden Legenden zu bezeichnen ist, nicht aber als die Lösung dieser Aufgabe, die der Titel verspricht.

Mohammed und der Koran. Bon A. Sprenger. Hamburg, Verlagsanstalt und Druckerei A.=G. (vormals J. F. Richter). 1889.

Der Realist unter den Wortklaubern bleibt wie er ist, versblüffend positiv, überall Widerspruch weckend, und dennoch lehrreich. Unbekümmert um das, was andere sagen, wiederholt er gewöhnlich seine bekannten Ansichten; nur hie und da sinden sich neue Aufsfassungen und Bemerkungen, z. B. S. 24, daß die Legende vom Untergange der Thamudener wegen der Verletung eines geweihten

Kamels in materiellem Widerspruch steht zu dem Gebote des Korans, die heiligen Kamele nicht zu respektiren. Der Grundsehler der Broschüre ist, daß das menschlich Gemeine in Mohammed, als das am leichtesten zu Begreisende, gar zu sehr hervorgekehrt, und daß die medinische Gesetzgebung im Koran beinahe als nicht vorhanden betrachtet wird. Wan bekommt also nur eine höchst unvollständige und einseitige Vorstellung von Mohammed und dem Koran.

Wellhausen.

Hinkmar, Erzbischof von Reims. Sein Leben und seine Schriften. Bon Beinrich Schröts. Freiburg i. B., Herber. 1884.

Durch diese forgfältig gearbeitete und lesbar geschriebene Monographie find die früheren Arbeiten über den berühmten Reimser Metropoliten überflüffig gemacht; es wird, abgesehen von etwa noch zu entbedendem neuem Material, nicht leicht etwas Wesentliches nach= zuholen sein. Im Rahmen der Zeitgeschichte behandelt der Bf. das Leben Hinkmar's, seine politische wie kirchliche Thätigkeit, insbesondere seine Betheiligung an den damaligen Streitigkeiten im fränkischen Reiche wie in der Literatur so auf den Synoden. Dabei kommt die gesammte theologische Anschauungsweise des Erzbischofs zur Sprache als ein caratteristisches Spezimen frantischer Wiffenschaft und Erubition jener Zeit. Seine kanonische Bildung speziell erhält ihre Beleuchtung in der Geschichte des bekannten Chestreites Lothar's II., wie der Gräfin Engeltrud und des Aquitaniers Stephan. Daran reiht sich die Verwickelung wegen der Erwerbung Lothringens für Rarl den Rahlen, bei der Hinkmar ebensowohl in Opposition gegen den Bapst gerieth, wie in dem Kampf gegen die Suffraganbischöfe Rothad von Soissons und Hinkmar von Laon. Zulett folgt die Ge= schichte ber Thätigkeit des Erzbischofs nach dem Tode Karl's des Rahlen sammt einer Schilderung besselben als Volitiker, Kanonist, Hiftoriter und Leiter seiner Diöcese. Gin Anhang endlich behandelt fieben Einzelfragen dieses umfangreichen Materials und schließt nach guter neuerer Sitte mit Hinkmar's Regesten.

Im allgemeinen ist die Darstellung eine chronologische. Der erste Abschnitt reicht bis 860, der zweite bis 877, der dritte bis 882. Hierbei bietet aber der dritte das Migverhältnis dar, daß er mit zwei Kapiteln über Hinkmar's politische Ideen und seine Benutzung der Rechtsquellen beginnt, in dem dritten den Schluß der historischen Erzählung folgen läßt, dann in einem vierten über

die geschichtlichen Arbeiten Hinkmar's handelt und in dem letzten endlich, welches ihn als Bischof vorführt, wieder auf seine Bildung und literarische Wirksamkeit zurücksommt. Im Interesse der Überssichtlichkeit wäre die Ausscheidung des literarischen Stoffes von dem eigentlich historischen, soweit er mit diesem nicht zusammensiel, und dessen Behandlung in einem besondern Abschnitt wünschenswert geswesen.

Nicht oft wird man bei der Lektüre daran erinnert, daß der Bf. ein Theologe ultramontaner Richtung ift. Die Datirung der Borrede vom Tage des "hl. Thomas von Aquin", der wohl felten als Batron fritischer Geschichtsforschung angerufen worden ift, und bisweilen eine durch ben Busammenhang nicht gebotene, fast affektirt klingende Lobpreisung bes "Stuhles Betri" find offenbar bestimmt ber sonst rein geschichtlichen Darftellung eine "fatholische" Farbe zu geben. Dogmatische Befangenheit macht sich geltend (S. 12), wo ber Bf. die Kaffation von Beihen nicht nach damaliger, sondern heutiger firchlicher Anschauung zu erklären versucht (S. 291), wo bas griechische Schisma auf "griechischen Hochmuth und byzantinische Berfchlagenheit" zurückgeführt wird (S. 263), wo ber Ranon von Sardita über die zweite firchliche Instanz im Interesse ber bamals noch nicht existirenden allgemeinen papstlichen Jurisdiktion ganglich mißbeutet ift (S. 160), wo ber Mond Gottschaft firchengeschichtlichem Herkommen gemäß scharf beurtheilt wird, obwohl ber Bf. ihn für zulett irrfinnig erklärt, und S. 480 ff. nicht magt, seine Lehre für häretisch auszugeben. Dag er im Gegensat bazu seinen Belben Sintmar allzusehr ibealisirt, rechnen wir nicht hierhin, sondern betrachten bies als die gewöhnliche Schwäche bes Biographen.

Kritische Einzelheiten, wie Datirungen von Briefen, Absassung und Bestimmung von Schriftstücken u. a. zu erörtern, unterlassen wir an dieser Stelle, zumal die Begründung entgegengesetzter Aufstellungen nicht ohne Weitläusigkeit geschehen könnte.

Geschichte der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert. Bon Heinrich Brüd. II. Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland. II. Mainz, F. Kirchheim. 1889.

Was von der Richtung und dem Charafter des 1. Bandes gesagt wurde, gilt auch von dem zweiten. Derselbe enthält sehr viele Destails, wenn auch keine bis dahin unbekannten. Aber der Bf. hat von wissenschaftlicher Geschichtsforschung und Darstellung keine

Sein eigner, fehr beschränkter ultramontaner Standpunkt bildet ihm den Maßstab zur Beurtheilung aller Zustände, Ereig= nisse und Versonen. Der Untergang des hl. römischen Reiches und die Säkularisation sind ihm die Gründe des kirchlichen Zerfalles in Deutschland. Kirche und Religion erscheinen identisch mit ber Herrschaft ber römischen Kurie. Selbst zwischen äußeren und inneren Angelegenheiten ber katholischen Rirche barf in ihrem Berhältnis jum Staat nicht unterschieden werden. Ihre "von Gott eingesetzten Oberen" burfen in keiner Beise unter staatlicher Aufsicht steben. Sogar bas Ministerium Abel in Baiern hatte noch keine volle Ginsicht in die richtigen Grundfäße. Alles was von ultramontaner Seite geschieht. findet der Bf. tadellos und unübertrefflich, mahrend den Gegnern stets selbstfüchtige ober gar nichtsnutige Motive und Handlungs= weisen zugeschrieben werden. Alle Bersuche, Ginrichtungen ober Bebrauche ber tatholischen Rirche zu andern, sind ihm verabscheuens= werthe Berftörungen, weil er jene für unverbefferlich halt. zeigt sich sogar in der katholischen Theologie so unbewandert, daß er ben Grundgebanken bes hermesischen Systems nicht einmal ver= standen hat. Auch verleitet ihn seine extreme Tendenz manchmal zu Verschweigung ober unrichtiger Darftellung von Thatsachen. Daß Benedift XIV. für Schlesien verfügt hatte, man folle über die Bestimmungen des preußischen Landrechtes hinsichtlich ber gemischten Eben hinmegseben, wenn man sie auch nicht billigen könne, durfte ber Bf. nicht ermähnen, um nicht seine folgende Darftellung bes bieß= bezüglichen späteren Kampfes in Breugen in seltsamem Lichte erscheinen zu lassen. Desgleichen erfährt man nichts von der Verbitterung des Erzbischofs v. Drofte gegen die romische Kurie, als diese ihn wider sein Erwarten nicht auf ben Kölner Stuhl restituirte, nichts von bem Bermurfnis Binterim's mit dem Erzbischof Beigel u. f. w. Auseinandersetzung mit einem so gearteten "Historifer" murbe natur= lich ebenso fruchtlos fein, wie die Befampfung feiner beschränkten Bildung und Denkungsweise.

Der Wiedereintritt bes nationalen Princips in die Weltgeschichte. Usabemische Festrede, zur Stiftungsseier und Preisvertheilung in der Ausa der Universität Bonn gehalten am 3. August 1890 von Alfred Dobe. Bonn, E. Strauß. 1890.

Unter diesem Titel behandelt der Bf. im Rahmen eines Bor= trags in vortrefflicher Beise die Herausbildung selbständiger germani=

scher Bölkerreiche auf dem Boden des römischen Weltreiches, welches durch sein casarisch=unisormirendes Regiment alle geistige Beweglich=keit im Abendlande zu ersticken und, wie sich Dove ausdrückt, ein europäisches Reich der Mitte, ein China, daselbst zu schaffen drohte. Indem die Germanen dies Weltreich zertrümmerten und durch eine Reihe selbständiger, auf nationaler Grundlage ruhender Staaten ersehten, wurden sie zugleich die Begründer des modernen Europas, das sich als eine Familie von Schwesternationen darstellt, die, jede sür sich und doch geistig auf's innigste vereint, demselben Ziel, dem Ideal der Menschheit, nachstreben. Wie die Zuhörer diesem auch wissenschaftlich wohl fundirten Vortrage gewiß mit lebhaftem Interesse gefolgt sind, so kann man auch seine Lektüre nur auf's beste empsehlen. L. Erhardt.

Lehrbuch ber beutschen Rechtsgeschichte. Von Richard Schröder. Leipzig, Beit u. Komp. 1889.

Nicht oft ift der Kritiker einem zu besprechenden Werke gegenüber in gleich glücklicher Lage, wie bei Schröber's Rechtsgeschichte. Richt oft hat aber auch ein Werk in so hohem Mage eine von den wiffen= schaftlichen Fachgenossen wie seitens ber Jurisprudenz und Geschichte Studirenden täglich empfundene Lücke ausgefüllt. Bon allen Gebieten der Rechtswiffenschaften bedurfte wohl am dringenoften die deutsche Rechtsgeschichte einer zusammenfassenden Darftellung. Für die einzelnen Disziplinen bes römischen Rechts mar die Wiffenschaft nicht mube geworden, Hand= und Lehrbücher zu bieten. Auch das deutsche Privat= recht, die Fächer des Kirchen=, Staats= und Bölkerrechts befanden fic hierin im Bergleich zur beutschen Rechtsgeschichte in einer gunftigeren Der Boben ber beutschen Rechtsgeschichte brachte zwar in reicher Fülle immer neue Früchte ernster wissenschaftlicher Arbeit ber= vor: neue Gebiete wurden erschlossen, die Berfassungs= und Quellen= geschichte in hervorragender Beise geforbert, ber Schwerpunkt ber Forschung in die frankliche Zeit verlegt; — die nordisch=germanische, die vergleichende Rechtswissenschaft, die Verwerthung der sprachwissen= schaftlichen Untersuchungen zogen neue weitgebehnte Kreise mit un= geahnten Berspektiven. Trop dieses Blühens und Wachsthums aller Orten fehlte die sammelnde Sand, welche sichtend das Brauchbare von dem Unbrauchbaren schied, das Erprobte in einheitlicher Form ausammenfaßte. Daß Gichhorn's beutsche Staats= und Rechtsgeschichte trot ihrer bahnbrechenden, grundlegenden Bedeutung nicht mehr den Anforderungen der Neuzeit gerecht wurde, konnte Keinem zweiselhaft sein. Auch Walter's und Zöpst's Rechtsgeschichten waren veraltet. Schulte's Lehrbuch war für den Vorlesungsgebrauch berechnet. Siegel's 1886 in erster Auflage erschienene Rechtsgeschichte hatte die Forderungen der Zeit nicht verstummen lassen. Fast mit Neid blickte der Rechtshistoriser auf andere glücklichere Disziplinen. Diese Zeit ist vorüber. Von zwei Seiten wurde in einem Jahre die deutsche Rechtsgeschichte beschenkt: 1887 erschien Brunner's meisterhafter erster Band der deutschen Rechtsgeschichte, sast gleichzeitig mit ihm die erste Abetheilung von Sch.'s Werk. Im Jahre 1889 sag Sch.'s Werk volleendet vor. Mit ihm haben wir uns zu beschäftigen.

Der Bf. gliebert seinen Stoff chronologisch. Er thut dies auch bei der Darstellung des Privatrechts, Strafrechts und Gerichts=versahrens; hinsichtlich des letteren nicht ohne Bedenken. Ref. stellt sich in Hindlick auf diese synchronistische Eingliederung von Privat=recht, Strafrecht und Gerichtsversahren durchaus auf die Seite des Bf. Ohne Zweisel sind, sobald die Klarheit des Entwickelungsganges nicht leiden soll, bei der synchronistischen Behandlung der soeben hervorgehobenen Materie gesteigerte Schwierigkeiten zu überwinden — Schwierigkeiten, welche die Anwendung der gleichen Methode auf das Verfassungsrecht u. ä. nicht in gleichem Maße bietet. Sind aber diese Schwierigkeiten (wie dies bei Sch.'s Rechtsgeschichte der Fall ist) überwunden, so wird damit das Vild der Gesammtentwickelung einer Periode wesentlich abgerundeter und harmonischer.

Eine Einleitung bespricht Aufgabe und Literatur. Im Anschluß hieran sett die eigentliche Darstellung ein. Die Gliederung ersolgt nach vier Perioden: Germanische Urzeit, fränkische Zeit, Mittelalter, Neuzeit. Die "Neuzeit" endet mit dem Jahre 1806, wird aber als Ausblick auf die Gegenwart in größeren Strichen dis zum Jahre 1866 geführt. Die dritte jener Perioden — das Mittelalter — ist lang gedehnt. Sie reicht von der Mitte des 9. dis weit in's 15. Jahrshundert hinein. Für den akademischen Vortrag hält Ref. in Übereinsstimmung mit seinem Lehrer Otto Stodbe und einer (soviel er zu übersehen vermag) größeren Anzahl Nechtshistoriter daran sest, zum Iwecke besseren Übersicht eine nochmalige Scheidung eintreten zu lassen. Die gegebene Zeitgrenze hiefür bildet das Ende des 13. Jahrhunderts, während das 14. und 15. Jahrhundert zu einer gesonderten Periode

verbunden werden. Diese Theilung bietet beim mündlichen Bortrag, ohne in den Fehler der Aufstellung pedantischer Reitgrenzen zu verfallen, vor allem für die Darftellung des Verfassungsrechts wie für die der Rezeption, mancherlei Vortheile. Diese Vortheile überwiegen freilich nur dann, wenn man die Geschichte des Privatrechts in die Vorlesung über deutsches Privatrecht selbst verlegt. Aber auch binsichtlich des Berfassungsrechts tann der Berfasser eines umfänglicheren Lehrbuches dieser nochmaligen Trennung entrathen. Er ringt nicht mit der Rurze des Semesters. Er zeichnet die Übergange mit ausführ= licheren Strichen, als dies der von der Stofffülle allzuleicht erdruckte Bortragende zu thun vermag. Ja, er wird dem Leser, an deffen Faffungsvermögen er größere Anforderungen, als der mündlich Bortragende an den Borer, ftellen darf, die Arbeit erleichtern. — Soviel zur äußeren Gliederung des Stoffes in vier Berioden. Fassen wir ben inneren Gehalt dieser Berioden in's Auge, so sind die frankische Reit und das Mittelalter am ausführlichsten behandelt: fie überwiegen gegenüber ber Periode ber Neuzeit vor allem durch die Darftellung bes Privatrechts, Strafrechts und Gerichtsverfahrens. Für die vierte Beriode wird die Darstellung der lettgedachten Materien "wegen des unmittelbaren Bufammenhanges biefer Berhältniffe mit dem Rechtszustande der Gegenwart" unterlassen. — Der Blan, nach welchem die Einzelinstitute des deutschen Rechts durch die verschiedenen Perioden verfolgt werden, ist einheitlich durchgeführt. Drientirende Varagraphen ebnen den Boden, auf welchem der 2f. das Gebäude des deutschen Berfassungs= und Rechtslebens errichtet. Sie berühren ethnographische Berhältniffe. Sie ziehen ferner die politische Geschichte in dem zum Berständnis erforderlichen Maße heran. In logischer Folge werden die einzelnen Werkstücke auf= und nebeneinander gefügt. Rönigthum, ständische Berhältnisse, Reichstag, Heerwesen, Gerichtsverfassung, Finanzwesen u. a. bilden die in jeder Beriode wiederkehrenden Grundpfeiler. Als Sonderkapitel werden mit eingehender Sorgfalt die Rechtsquellen eines jeden der erwähnten großen Zeitabschnitte behandelt. Des Privatrechts, Strafrechts und Gerichtsverfahrens ist bereits gedacht. Ganz hervorragend ist der Reichthum der vom Bf. ge= botenen Literaturnachweise. Übersichtlich geordnet wird jedem Para= graphen zunächst eine zusammenfassende Literaturzusammenstellung beigefügt. Wahre Fundgruben werden in diesen Literaturzusammen= stellungen den Fachgenossen wie den Studirenden erschlossen. umfassen nicht nur bas Literaturgebiet ber Rechtsgeschichte im engeren

Sinne: Der Bf. greift hinüber in die zahllose Masse historischer Monographien und Zeitschriften; er beherrscht auch die germanistisch-philo= logische Literatur. Schon allein biese Stoffsammlung macht bas Werk Sch.'s zum unentbehrlichen Berather aller berer, welche historische Studien treiben. Der Bf. läßt es aber (wie dies z. B. Siegel thut) bei diesen Literaturzusammenstellungen nicht bewenden. Er zergliedert, verarbeitet die angezogene Literatur durch Sondercitate zu den ein= zelnen von ihm aufgestellten Sätzen. Der Bf. fordert vom Leser welcher bei fürzer gehaltenen Partien nähere Auskunft wünscht nicht, die gesammte, am Beginn bes Varagraphen zusammengestellte Literatur burchzusuchen, um sie vielleicht (wenn er Anfänger ist) ermüdet, verzweifelnd wegzulegen. Er gibt felbst bestimmte Direktiven. Er erleichtert damit nicht nur die Literaturbenutzung: er spornt viel= mehr die Studirenden (an welche sich das Lehrbuch doch nicht zum fleinsten Theile wendet) zu näherem, selbständigen Literaturstudium In gleicher Weise wird das Quellenmaterial herangezogen und verwerthet. Wer diese Quellennachweise verfolgt, dem wachsen die gefundenen Lehrsäte als Früchte lebendiger Quellenforschung ent= gegen. Gerade nach dieser Seite hin wirkt der 2f. durch die Anlage feines Werkes in hohem Grade anregend. Jeder Dozent, der bemüht ift, die banausische Arbeitsmethode so vieler Studirenden zu beffern und zu vertiefen, muß seine Schüler auf die Quellen weisen, aus benen unsere Wissenschaft fließt. Bringt er bem Anfänger hiefur Berständnis und Interesse bei, dann gibt er ihm ein Zaubermittel in die Sand, mit beffen Sulfe fich auch fterilere Bartien bes Studiums fiegreich überwinden laffen. Der Bf. erreicht eine folche Bertiefung feines Stoffes auch noch durch andere Mittel: Sprachwiffenschaftliche Ausführungen werfen Schlaglichter auf die Grundbedeutung technischer Ausbrücke. Die Nebeneinanderstellung der mannigfaltigften verwandten Sprachstämme und Worte eröffnet zugleich weitgesvannte Blicke auf parallele ober gleichartige Rechtsinstitute nationalverwandter Bölker. Die wirthschaftlichen Verhältnisse werden stärker betont, als dies die rechtsgeschichtliche Literatur bisher gethan. Auch dies mit vollster Berechtigung. Tritt doch hierdurch - im Gegensatz zu einer franthaften Bewahrung veralteter Normen ober zu einer wirthschaftlich un= gesunden Rezeption fremden Rechts — die Natur des Rechts als Kind seiner Zeit, als Produkt und nothwendiges Korrelat der wirth= schaftlichen Unterlagen und Bedürfnisse am klarften und anschaulichsten zu Tage. Ohne Kenntnis der wirthschaftlichen Berhältnisse in fran-

tischer Zeit lassen sich die Rechte am Grund und Boden, die Stellung ber Unfreien, die ständischen Berschiebungen u. a. m. für jene Beriode schlechterdings nicht verstehen. Wo der Leser hinblickt, überall begegnet ihm die gleiche gründliche Forschung, überall dasselbe Maß ruhigen, zielbewußten Abwägens. Der Bf. hat, mas er vorführt, selbst gelesen, selbst durchdacht. Daß ihm der Fachgenosse nicht in allem bedingungslos folgen wird, erscheint verftändlich. Dazu ist das Bebiet zu weitgedehnt, die Entscheidung nicht weniger Fragen allzuflüffig und beftritten. Aber dieser Gedanke tritt gegenüber dem, was geboten wird, völlig in den Hintergrund. Ein Lehrbuch wird immer einen subjektiven Charakter tragen; das eine in höherem, das andere in geringerem Grabe. Der Verfasser muß sich für eine Unsicht als die nach seinem Ermeffen richtige entscheiben, muß dieselbe lehren. Er verfährt korrekt und padagogisch, wenn er (wie dies Sch. mit größter Sorgfalt thut) die abweichenden Ansichten anführt: er handelt korrekt, weil er den Studirenden nicht in den Glauben absoluter Gewißheit des Vorgetragenen versett; er handelt padagogisch, weil er das Sichere von dem Unsicheren trennt und den Leser zu eigenen Untersuchungen, zur Entscheidung für und wider anregt. Uberdies brangt fich gerade in Sch.'s Lehrbuch bei der sachlichen, überlegten Darftellungsmeise des Bf. das subjektive Moment niemals störend in den Vordergrund. Ebenso wenig läßt sich Ref. die Freude an Sch.'s Werk durch den an mehreren Stellen im Laufe ber Darftellung hervortretenden Bechfel einer oder der anderen Ansicht des Bf. trüben; ebenso wenig durch die ungleichartige Behandlung einzelner Bartien gegenüber anderen, gleichwerthigen. Das find geringe Unebenheiten, welche die Masse des Stoffes, sowie die in zwei Abtheilungen erfolgte Veröffentlichung entschuldigen. Sie lassen sich bei einer kommenden Neugustage leicht beseitigen. Daß wir eine folche Neuauflage erhalten, ist bei dem durchschlagenden Erfolge, welchen das Lehrbuch errungen, sicher. Bergessen wir aber bei diefem Ausblid auf die Butunft nicht die Gegenwart, - nicht den Dank, den jeder Hiftoriker (an erfter Stelle der Rechtshiftoriker) dem Bf. in selten reichem Mage schuldet. Arthur Schmidt.

Der Freiherrntitel einst und jest. Betrachtungen über die historischen Grundlagen der titularen Abstusung des deutschen Abels. Bon Rarl Friedrich Freiherrn Roth v. Schredenstein. Berlin, R. v. Decker (G. Schent). 1888.

Der Bf. beherrscht das Gebiet, welchem er den Gegenstand ber verdienten Schrift entnimmt, in vollem Umfange. Altere Arbeiten

des Bf., vor allem das zweibändige Werk über die Reichsritterschaft, legen hierfür beredtes Zeugnis ab. Bereits in dem letztgenannten Werke ist der Frage des Freiherrntitels ein Sondererkurs gewidmet (a. a. D. 2, 523 — 548). Der Bf. erweitert nunmehr die dort eingehaltenen Grenzen zu Betrachtungen über die historischen Grundslagen der titularen Abstusungen des deutschen Abels überhaupt. Den Ausgangspunkt bildet die Erklärung des häusigen Vorkommens des Freiherrntitels in Süddeutschland im Vergleich zu Norddeutschsland. Ihren Werth erhält die Schrift in erster Linie durch eine Fülle von Vemerkungen über Abelss und Titelverleihung, über Ahnensprobe, über die Erlangung der Mitgliedschaft von Ritterorden und Domstistern, über städtisches Patriziat u. dgl. Der Verf. saßt am Schlusse (S. 90—94) die Ergebnisse seiner Untersuchungen in elsturzen Absähen zusammen.

Die Entstehung ber beutschen Stadtgemeinde. Bon Georg v. Below. Duffelborf, L. Bog u. Cie. 1889.

Bereits zwei von Below im 58. und 59. Bande dieser Zeitschrift veröffentlichte Aussätze "zur Entstehung der deutschen Stadtverfassung" nehmen das rege Interesse der Fachgenossen in Anspruch. Zwei Grundsätze sind es, die sie in scharf begrenzter Weise fixiren: 1. die städtische Bevölkerung ist nicht aus der Bevölkerung eines städtischen Frohnhoses hervorgegangen; 2. der Stadtgerichtsbezirk ist aus einem Landgerichtsbezirk eximirt, er ist nicht ein ehemaliger Hosgerichtsbezirk. — An beide Aussätze reiht sich die vorliegende, gesondert erschienene Schrift des Bs. "Zur Entstehung der deutschen Stadtgemeinde." Sie gruppirt ihren Stoff in zwei Paragraphen: § 1 die Landgemeinde, § 2 die Stadtgemeinde.

Im § 1 wird ein kurzes Bild der mittelalterlichen deutschen Landgemeinde unter besonderer Rücksichtnahme auf das von B. beshandelte Hauptthema entworsen. Der Bf. ist bestrebt, "diejenigen Züge in helleres Licht zu setzen, deren Erkenntnis für das Verständnis des aufkommenden Städtewesens Voraussetzung ist". Es gilt, den Nachsweis von dem Vorhandensein noch vollkommen vom Einsluß eines Grundherrn unabhängiger Bauerschaften zu führen. Es gilt serner den Nachweis zu erbringen, daß auch da, wo eine Abhängigkeit vom Grundherrn besteht, keine Hörigkeit sämmtlicher Gemeindemitglieder, keine jede freie wirthschaftliche Thätigkeit ausschließende Beschränkung seitens der Grundherrschaft die Folge ist.

Der § 2 beansprucht den weitaus größeren Raum. Er enthält den Kernpunkt der Untersuchungen. Zunächst sucht Below badurch festen Boden zu gewinnen, daß er ein zusammenhängendes Bild ber Berfassungsentwicklung einiger Stadtgemeinden entwirft. spiel mählt er Sameln, Duedlinburg, Halberftadt, Soest, Röln und Er tritt hierauf in die systematische Behandlung ber einzelnen städtischen Gemeindeeinrichtungen ein. Die Stadt ift regelmäßig Markgenossenschaft wie die Bauernschaft (§ 2 A). Sie befitt — wenigstens der Regel nach — eine Allmende. Ihre Nutung bildet in der erften Beriode der städtischen Entwidelung die einzige Einnahme des städtischen Gemeinwesens. Bedingung der Mitgliede schaft an der Markgenoffenschaft ist der Besitz von Saus und Hof. Bon letterer Bedingung ift auch der Erwerb des Bürgerrechts abhängig. Bas ferner die Kompetenz der städtischen Kommunalorgane anlangt (§ 2 B), so übt die Stadt als Markgenoffenschaft auch die Berwaltung und Rechtsprechung bezüglich ber mit ber Markgenoffenschaft gegebenen agrarischen Berhältnisse aus. Aber nicht hierauf will der Bf. den Hauptnachdruck seiner Beweisführung legen. Er betont als besonders wesentlich, daß die administrativen Funktionen der städtischen Rommunalorgane an die administrativen Funktionen der ländlichen Kommunalorgane anknüpfen. Die innere städtische Verwaltung ber späteren Reit ist außerordentlich weit gedehnt. Sie erstreckt sich auf die mannigfaltigften Gebiete. Diese Ausdehnung des Arbeitsfelbes der ftädtischen Organe ist jedoch erft allmählich erreicht worden. Anfangs beschränkt fich die Sorge der städtischen Organe überwiegend auf die Überwachung von Mag und Gewicht, sowie auf die Ausübung der Lebensmittelvolizei. Beil die Ordnung von Maß und Gewicht wesentlich Gemeindesache ist, so ist nach Ansicht des Bf. Gemeindesache auch die Ordnung des Handwerkswesens. Demgemäß find auch die Bunfte eine Einrichtung der Gemeinde. "Die Zunft ift ein unter Sanktion ber Gemeindegewalt errichteter Zwangsverband, beffen Mitgliedschaft die Voraussehung für die Ausübung eines bestimmten Gewerbes innerhalb der Gemeinde bildet" (S. 71). Ein Zusammenhang zwischen Stadt= und Landgemeinde besteht aber nach B.'s Ansicht nicht nur in Hinblid auf diese abministrativen Funktionen der ftädtischen Organe. Auch das städtische Bericht schließt sich an das ländliche Burding an. Nach der gleichen Richtung werden ferner Anknüpfungspunkte betreffs der Kompetenz der Kommunalorgane für die freiwillige Gerichtsbar-

keit (§ 2 C), sowie des Ursprungs der städtischen Organe selbst (§ 2 D) gesucht. Keinesfalls ift jedoch nach des Bf. Ansicht die Ausbildung der freiwilligen Gerichtsbarkeit in gablreichen Fällen auf die Bauer= schaftskompetenz zuruckzuführen. Das Anfehen des bischöflichen Offi= zialatsgerichts und die Ausbildung der obligatorischen gerichtlichen Auflaffung wirkten der Entfaltung dieses Reimes entgegen. Auch für die Entwickelung ber ftäbtischen Rommunalorgane ift ber Zusammenhang zwischen Stadt und Landgemeinde ein beschränkterer. B. konstatirt (S. 97), "baß es im großen und ganzen gar keine Anknupfungspunkte für ben entstehenden Stadtrath gegeben hat". Der Stadtrath könne fich entweder allmählich auf gewohnheitsrechtlichem Wege gebildet haben, er könne auch auf Grund eines einmaligen legislatorischen Aftes entstanden sein. Die erstere Entwickelung sei trot ber Bedeutung gewohnheitsrechtlicher Bildungen im Mittelalter die feltnere. Unders stehe es mit dem Bürgermeisteramte. Seine Entstehung knüpfe in ausgeprägter Beise an das Vorsteheramt der Landgemeinden an.

Den Beschluß bildet ein Überblick über die Literatur und ein "Exkurs: Höniger und der Ursprung der Kölner Stadtverfassung".

Ref. hofft, in kurzen Zügen die wichtigsten Sätze der Arbeit B.'s hervorgehoben zu haben. Sein Wunsch ist dies umsomehr, als er mit den Aussührungen B.'s in einer ganzen Reihe von Punkten nicht übereinstimmt.

Ref. will hier nicht Einwendungen wiederholen, die bei den neueren Arbeiten über die Entwickelung der Städteversassung mehrsach gegen B. geltend gemacht worden sind. Eins möchte er nicht unterlassen, hervorzuheben: wenn wir die Arbeit B.'s im ganzen in's Auge fassen, so ist ihre bestimmte, jedem Misverständnisse des Lesers vorbeugende Diktion rühmend hervorzuheben. Der Bf. spricht seine Behauptungen klar und unumwunden auß; der Leser weiß, was er will. Gern und willig erkennt Ref. serner die Energie und Schärse an, mit welcher B. die brennenden Fragen der städtischen Entwickelung und Verfassung in Angriff genommen hat. Gerade hierdurch hat er — auch wenn man sich seinen eigenen Ergebnissen nicht durchweg anschließt — wesentlich dazu beigetragen, die Beschäftigung mit diesen Fragen zu steigern und eine Klärung der Begriffe herbeizusühren.

Arthur Schmidt.

Die kommunale Bebeutung der Kirchspiele in den deutschen Städten. Ein Beitrag zur Bersassungsgeschichte des deutschen Mittelalters. Bon Georg Liebe. Berlin, W. Weber. 1885.

Zu dieser verspätet zur Besprechung gelangenden Schrift nur Ihr Bf. tnüpft für die Bearbeitung seines Themas wenige Worte. an die Hinweise Gengler's in den "deutschen Stadtrechtsalterthumern" Bereits früher ist jedoch auf die Bedeutung der Kirchspiele für die städtische Verfassungsgeschichte hingewiesen worden. Es geschah dies durch Hüllmann in seinem "Städtewesen des Mittelalters" (1826) Band 2. Außer Hullmann hat überdies Arnold die Bichtigkeit der Kirchspiele vor Liebe mehrfach hervorgehoben. 2. hat für die von ihm in Aussicht genommene Frage manches Brauchbare geliefert. Er hat mit Fleiß eine größere Anzahl urkundlicher Belege gesammelt und verwerthet. Den Anspruch auf erschöpfende Behandlnng kann (und will vermuthlich auch) seine Schrift nicht erheben. — Seit dem Erscheinen der Arbeit L.'s ist die Frage nach dem Einfluß des Kirchspiels auf die städtische Berfaffungsentwickelung mehrfach beleuchtet worden. Neuer Stoff und neue Gefichtspunkte find beigebracht, neue Ergebniffe zu Tage gefördert. Außer Hoeniger's von Liebe bereits verwertheten Untersuchungen sind es vor allem Liesegang's Forschungen über die Sondergemeinden Kölns, welche hier einschlagen, ferner Lamprecht's Untersuchungen über Mark- und Gerichtsverfaffung (Deutsche Wirthschaftsgeschichte Bd. 1), endlich die sorgfältigen Ausführungen Köhne's in Gierke's Untersuchungen zur deutschen Staatse und Rechtsgeschichte 31, 78 ff. Immerhin gebührt Liebe mit Recht ein Plat in der Reihe derjenigen, welche fich um die Erforschung ber Sondergemeinden in den deutschen Städten ein Berdienst erworben A. S. haben.

Beiträge zur Rechtsgeschichte Baierns. Bon heinrich Gottsried Gengler. II. Die altbaierischen Chehaft = Rechte. Erlangen und Leipzig, A. Deichert (G. Böhme). 1891.

In kurzem Zwischenraume ist dem ersten Heft der "Beiträge zur Rechtsgeschichte Baierns" (vgl. H. 29, 351 ff.) ein zweites Heft gesolgt. Seinen Inhalt bildet eine Sondergruppe der Rechtsquellen der Wittelsbacher Periode: "Die altbaierischen Ehehaften". Die Rechtswissenschaft bezeichnet diese Quellen der Regel nach mit dem Gesammtnamen "Weißthümer". Ihre durchgängige Bezeichnung in den baierischen Stammslanden ist die mit dem Namen "Gehaften" oder "Offnungen". Die

Baiern. 319

schriftliche Fixirung der baierischen Shehaften beginnt — wenn man von vereinzelten Spuren einer Niederschrift berselben im 12. und 13. Jahr= hundert absieht — im 14. Jahrhundert (Gengler a. a. D. 2. Heft S. 1). Ihre Bahl steigt bann im 15. Nahrhundert und erreicht ihren Höhepunkt im 16. und 17. Jahrhundert. Die überwiegende Majorität dieser Chehaften weist die baierische Mundart auf. Einige wenige besitzen wir nur latinisirt. Insgesammt sind es 40, unter 36 Nummern getheilte Chehafte, welche ber Bf. ausführlicher be-Bie er felbst S. 12 erklärt, finden nur die "namhafteren", d. h. die "vermöge ihres Inhaltes ein höheres rechtsgeschichtliches Interesse erweckenden altbaierischen Ghehaften" Berücksichtigung. Ausgeschlossen bleiben die reichhaltigen Salzburger und Tiroler Beisthümer, obgleich dieselben größtentheils auf ehemals baierischem Boden entstanden find (a. a. D. S. 12). Eine Einleitung (S. 1—11) beschäftigt sich mit dem Namen, der Charafteristif, der Entstehung und Fortbilbung, den Arten, ben Gegenständen und der Überlieferung ber Chehaften. Sieran reiben sich "die wichtigeren Ginzelerscheinungen im Bereiche bes baierischen Chehaftsrechts", wobei eine alphabetarische Anordnung der einzelnen Chehaften stattfindet. Sehen wir auf den Inhalt der letteren, so umfassen die Ghehaften die mannigfaltigsten Berhältniffe des Rechts= und Kulturlebens. Gerade dies verleiht ihnen ihren eigenartigen Reiz. Gleich einem Spiegel reflektiren sie bie buntfarbigften Bilder in einer Frische und einer Ursprünglichkeit, wie nur wenige andere Rechtsaufzeichnungen Deutschlands. Es sind feine starren, abstratten Sate, welche bem, der fie aufschlägt, ent= gegentreten. Warmes pulfirendes Leben glanzt ihm entgegen. Greifbar fteht vor ihm herrschaft und Gefinde, haus und hof, Bald und Feld in ihren mannigfachen Rechtsbeziehungen. Wie ftark ber Bf. ber "Beitrage zur Rechtsgeschichte Baierns" unter biesem Eindrucke fteht, empfindet der Lefer auf jeder Seite. In liebevollem Berfenken bebt er die wesentlichsten Bestimmungen der einzelnen Ehehaften heraus, gibt wichtigere Stellen ihrem Wortlaute nach wieber, erläutert und berichtigt. Er erftrebt nicht nur, bas Berftandnis für die in ben Chehaften aufgeworfenen juristischen Fragen zu fördern. Er berückfichtigt vielmehr in gleich eingehender Beise die auftauchenden Fragen bes wirthschaftlichen und gewerblichen Lebens, ber Sittenzustände wie des Volksgebrauchs. Wie im ersten Hefte, ist es auch hier eine reiche Fulle von Literaturcitaten, welche dem Fachgenoffen wichtige Arthur Schmidt. Nachweise und Winke gibt.

Protokolle und Relationen des brandenburgischen Geheimen Rathes aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Bon Otto Meinardus. I. Leipzig, S. Hirzel. 1889.

A. u. d. T.: Publikationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven. XLI.

Mit dem vorliegenden Bande tritt eine neue groß angelegte Archivpublikation hervor, deren Gegenstand die wichtigsten Akten des brandenburgischen Geheimen Rathes sind, der Behörde, die bekanntlich durch das 17. Jahrhundert hindurch und bis in das 18. hinein das Organ der Centralregierung des brandenburgischen Staates gewesen ist. In die umfangreiche Arbeit haben sich die Herren Archivare Dr. Arnold und Dr. Meinarduß getheilt, von denen der erstere die Zeit von der Gründung (1604) bis 1640, der letztere die Regierungszeit des Großen Kurfürsten in Angriff genommen hat; die Arbeit wird fortgesetzt werden bis zum Jahre 1713, d. h. bis zu der Zeit, wo mit der Herausbildung besonderer selbständiger Behörden sür die Geschäfte der auswärtigen Politik und der Steuerz und Domänenzverwaltung die alte Bedeutung des Geheimen Rathes verschwindet.

Der vorliegende Band selbst beginnt mit dem Regierungsantritt des Großen Kursürsten und führt bis zum 14. April 1643. Eine kurze Zeit, aber voll Drangsal und staatsmännischer Arbeit. Sie umfaßt die letzten Monate der Schwartenberg'schen Diktatur (unter welcher der Geheime Rath zu völliger Bedeutungslosigkeit herabgesunken war, die jetzt aber durch den jungen Kursürsten Schritt sürscherdigedrängt wird), die Reorganisation der Behörde, die nach Schwartenberg's Tode unter die Leitung des neuen Statthalters Markgrasen Ernst von Jägerndorf, und nachdem dieser schon 1642 der Last der Geschäfte erlegen, unter die vorläusige Direktion Samuel's v. Winterseld tritt, endlich die Anfänge eines persönlichen Jusammens wirkens des Geheimen Kathes mit dem Kursürsten selbst, der im Februar 1643 in der Kurmark erscheint.

So lange der Kurfürst in Königsberg residirte, zerfiel der Geheime Rath in zwei Hälften, von denen die eine, größere, unter dem
Statthalter (resp. Direktor) mit scharf begrenzten Kompetenzen das
Regiment in den Marken führte, während die andere, kleinere, dem
Kurfürsten selbst, der sich in den wichtigsten Angelegenheiten die Entsicheidung vorbehalten, zur Seite stand. Der Schriftwechsel, welcher
zwischen beiden Theilen geführt wurde, macht den Haupttheil des
Bandes auß; er besteht in Relationen der Statthalter (resp. der
Geheimen Räthe), Resolutionen des Kurfürsten auf die erstatteten

Berichte, Berfügungen desselben an den Geheimen Rath aus eigener Initiative. Die Stude find theils im Wortlaut, theils in Auszugen mitgetheilt. Sowohl nach Umfang wie nach Inhalt des Mitgetheilten hat der Berausgeber fich von dem Grundsat absoluter Vollständigkeit leiten laffen, mas bei einer nicht auf einen besonderen Gegenftand beschränkten Bublikation auch wohl das Richtige sein dürfte; Stücke, die bereits im ersten Bande der Urtunden und Aftenstücke gedruckt find, haben hier nur Erwähnung und zuweilen Erganzung gefunden, Mit dem Marz 1643 beginnen dann die Protofolle über die Sikungen bes Beheimen Rathes, bei benen der Kurfürst in der Regel perfonlich anwesend ist und die Entscheidung gibt. Sinzugefügt sind eine Reihe von Aftenftuden, welche zu ben im Titel bezeichneten Rubrifen nicht gehören, aber entweder für die Organisation der Behörde (wie die Instruktionen), oder für die derfelben angehörenden Bersonen, oder endlich für ben Zusammenhang ber Begebenheiten von Wichtigkeit find. Diese Zugabe, obwohl sie die durch den Titel gezogenen Schranken durchbricht, muß als ganz besonders dankenswerth bezeichnet werden. Das Ganze ist streng chronologisch nach Nummern geordnet; Er= läuterungen find theils in Anmerkungen zu den einzelnen Studen, theils in Jugnoten beigegeben.

Der sachliche Inhalt ift ein außerordentlich reichhaltiger: alles, mas den brandenburgischen Staat derzeit bewegte, kommt in der mannigfaltigften Beise zur Sprache. Die triegerischen Vorgänge in den Marken felbst, die Zuftände in Cleve, das Berhältnis zum Kaiser und die Regensburger Verhandlungen, der schwedische Waffen= ftiUstand und die pommersche Succession, Reduktion und Unterhalt der Soldateska, die Noth des Landes und die Kontributionen, Angelegenheit des Schwarpenberg'schen Nachlasses und die Intriguen seines Anhanges, die Berhandlungen mit den kurmärkischen Ständen wegen ber nöthigen Gelbbewilligungen, ber Streit um die Quotisation, die Ordnung der verwirrten Kreditverhältnisse, Angelegen= heiten der Religion, der Juftig, Domanenwirthschaft, daneben allerlei fleines und kleinstes Detail der Berwaltung, wie es dazumal noch die Centralftelle beschäftigte.

Bon einer zusammenfassenden Verwerthung dieses äußerst verichiedenartigen Stoffes hat der Herausgeber zur Zeit noch Abstand genommen; zur Drientirung genügen vorläufig neben dem auch sachlich reichhaltigen Regifter die ausführlichen Inhaltsangaben am Ropf ber einzelnen Stude. In einer langeren voraufgeschickten Ginleitung hat Historische Zeitschrift N. F. Bb. XXX.

21

es ber Herausgeber unternommen, theils an ber Hand bes in bem Bande selbst veröffentlichten Materials, theils auf Grund noch nicht veröffentlichter Archivalien aus früherer Zeit die großen Fragen der damaligen brandenburgischen Bolitik einer umfassenden Revision zu unterziehen. Es handelt sich dabei vornehmlich um die Bolitik des Brager Friedens, die der Bf. zum Theil unter Beibringung neuer Thatsachen ganz anders beurtheilt als Dropsen, um die Kriegs= erklärung gegen Schweden, die auf eine perfönliche Entschließung Georg Wilhelm's zuruckgeführt wird, um die politische Bedeutung Schwarzenbergs, dem der Bf. nicht nur bona fides, sondern auch gemisse politische Berdienste, bei aller inneren Mifregierung und eigennützigen Wirthschaft, zuerkennt, endlich um die Bolitik des jungen Rurfürften felbst, in welcher ber Bf. - hier gegen Erdmannsdörffer polemisirend — die Fortdauer eines freundschaftlichen Berhältnisses zum Kaiser als einen Hauptfaktor ansieht. Richt allen Ausführungen des Bf. wird man voll und ganz zustimmen können; doch ist die Abweichung seines Urtheils von der hergebrachten Auffassung durch= aus beachtenswerth, die Bedeutung der neu ermittelten Thatsachen zum Theil entscheibend.

Über die verwaltungsrechtliche Stellung des Geheimen Rathes selbst finden sich am Ende der Einleitung bereits einige wichtige Anmerkungen; bedeutende Gesichtspunkte für die Entwickelung der Behörde können natürlich erst beim Überblick über längere Zeiträume hervortreten. Es mag hier zum Schlusse dem dringenden Wunsche Ausdruck gegeben werden, daß durch die ganze Publikation hindurch, wie in diesem Bande bereits geschehen, über den Kahmen des Titels hinaus alles nur erreichbare Material für die Organisation der Behörde selbst und die in derselben wirksamen Persönlichkeiten herangezogen werden möge; vielleicht ließe sich auch von den selbskändigen Verfügungen des Geheimen Rathes so viel mittheilen, daß man ein Bild davon gewinnt, wie sich in der Praxis seine Exekutivgewalt ausgebildet hat und wie er in seine Aufgabe, die oberste Regierungsebehörde des Staates zu sein, allmählich hineingewachsen ist.

Hintze.

Johannes Schulze und das höhere preußische Unterrichtswesen in seine Zeit. Bon C. Barrentrapp. Leipzig, B. G. Teubner. 1889.

Wenn es wahr ist, daß es schwieriger ist, das Leben eines nicht an oberster und unbedingt entscheidender Stelle befindlichen Beamten,

als das eines Schriftstellers ober Gelehrten barzustellen, so dürfen wir den Bf. zu dem Werke über Johannes Schulze, den langjährigen Referenten sür Universitäten und Gymnasien im preußischen Kultus= ministerium, beglückwünschen. Varrentrapp bietet uns eine gründlich ausgereiste Leistung, beruhend auf ausgedehnter Belesenheit in der umfangreichen Literatur wie ergebnisreicher Benutzung archivalischen Masterials. Er besitzt eine gründliche Kenntnis der Literatur und Gelehrtensgeschichte und hat insbesondere keine Mühe gescheut, in die verwickelten und viel umstrittenen Fragen des höheren Schulwesens einzudringen.

Johannes Schulze (1786—1869) ist von Geburt ein Mecklen= burger. Die letten Jahre der Schulzeit verlebt er auf Rlofter Berge, wo auch Wieland und Matthison sich gediegene Schulkenntnisse acsammelt haben. Seit 1805 in Halle, wird er zu gleicher Zeit Schüler bes großen Philologen Fr. A. Wolf wie Schleiermacher's, von beiben geschätt, wenn er auch später als Freund und Schüler Begel's in einen inneren Gegensatz zu seinem theologischen Lehrer fam. Die Aufhebung der Hochschule Halle durch Napoleon führte Schulze nach Leipzig, wo er fich bei bem zweiten großen Philologen Deutschlands, dem Antipoden Bolf's, Gottfried hermann, in Die Im Jahre 1808 wird ber junge Doktor Gymnasial= Schule aab. lehrer in Weimar, wo es ihm gelingt, allerdings nach einigen Schwierigkeiten, den Altmeifter Goethe für fich freundlich zu ftimmen. Er predigt mit Erfolg auf Herber's Ranzel und unterrichtet den Sohn Schiller's, bessen Wittwe gern auf seinen Rath hört. Karl August wird bem begeisterten Lehrer und Gelehrten geneigt. 1812-1816 ift er fodann Schulmann zu hanau in Dalberg's Großherzogthum, dieser unnatürlichen Schöpfung von Napoleons Gnaden. In erfreulichere Berhältnisse und icon recht einflugreiche Stellung führt eine Berufung nach Roblenz im Jahre 1816—1818. Er lernt hier Gneisenau, Max v. Schenkendorf, ben "rheinischen Tribunen" Gorres, Meusebach, Clausewitz, ben Sohn Scharnhorft's und andere bedeutende Männer tennen. Nach Berlin in das Ministerium für geistliche und Unterrichts-Angelegenheiten berufen, wird er der Gehülfe Altenstein's in beffen bornenvoller Thätigkeit. In ben Beiten ber Reaktion ift er redlich und ehrenhaft bemüht, den Unterrichtsanftalten Breugens ben Geift freier Biffenschaftlichkeit und preugischer Bucht zu bewahren. Seiner Thätigkeit ift es zum Theil zuzuschreiben, wenn Sochschulen wie Opmnasien Breugens eine beherrschende Stellung in Deutschland erhalten, lange bevor Preußen auch politisch die Führer=

1

rolle des deutschen Reiches übernimmt. Weniger günstig wurden für ihn die Zeiten des Ministeriums Eichhorn (1840—1848), während welcher er nur Reserent für die Hochschulen blieb. Auch unter schwierigen Verhältnissen hat der pflichttreue Beamte weiter gearbeitet, dis er 1859 in den Ruhestand tritt, um noch sast ein Jahrzehnt das wohlverdiente otium cum dignitate zu genießen.

In der That ein reiches Leben, mit seiner Jugend noch wurzelnd in der idealen Zeit unserer literarischen Geistesherven, ein begeisterter Beitgenosse der Freiheitskriege, ein treuer Arbeiter in dem halben Jahrhundert, in dem Preußen für seine gegenwärtige Stellung die Kräfte sammelt, und ein freudig bewegter Zuschauer im Jahre 1866. Deutsche Prosan= und Kirchengeschichte, die Geschichte der Literatur wie die sämtlichen an Universitäten gelehrten Wissenschaften werden aus diesem Buche Gewinn ziehen. Denn für alle fallen gelegentlich werthvolle Angaben ab.

In vielen Punkten ift Bf. in der Lage, durch ein umfangreiches Aftenmaterial die Auffassung Beinrich v. Treitschke's im einzelnen bestätigen zu können. Daneben kommt manches ganz Neue zum Borschein. Bon großer Bedeutung für die Beurtheilung der von Lorinjer seiner Zeit gegen die preußischen Schulen erhobenen Anklage scheint mir die S. 415 ff. ftehende Auseinandersetzung zu fein. Sie eröffnet eine gang neue Berfpektive für die Genesis bieser von den Mediginern erhobenen Klagen, welche danach keineswegs in naturwissenschaftlichen Gründen ihren letten und eigentlichen Ursprung haben. — B. hat auf die große Abhängigkeit des jugendlichen Schulze von Schleiermacher hingewiesen. Ich vermisse nur die Bemerkung, daß diese Abhängigkeit sich ganz besonders auch in seinem Stil geltend macht. Liest man die Stellen S. 148. 149. 153 und andere, so glaubt man nicht Schulze, fondern Schleiermacher's "Monologe" oder "Reden über die Religion" zu hören. — Für die Ausführungen über das Abiturientenexamen S. 353 ff. benutte der Bf. die ausgedehnte Literatur. Erganzend sei hinzugefügt, daß wir jett in dem 2. Bande der Matrikel der Universität Frankfurt a. D. (Bb. 36 der "Bublikationen aus den kal. preußischen Staatsarchiven") ein Mittel haben, um den thatsächlichen Zustand der Einführung des Eramens und beffen nächfte Wirkungen wenigstens an einer preußischen Hochschule zu kontrolliren. — Bas die Gesammtauffassung von Schulze's Persönlichkeit betrifft, so hat B. mit Borliebe neben seiner freien Unbefangenheit feine Gute und sein Bohlwollen hervorgehoben. Unstreitig sind diese beiden Eigenschaften vorhanden gewesen. Daneben hatte er aber auch gelegentlich eine Schärse und Unerbittlichkeit, die für den Untergebenen mehr als peinlich wirken konnte. Paulsen hat auf Grund guter Quellen in seiner "Geschichte des gelehrten Unterrichtes" S. 598 darauf hinsgewiesen, und die Zurückweisung dieser Bemerkung auf S. 399 bei V. scheint mir nicht ganz zutreffend. Schon die Mittheilungen S. 492 und sonst sind eine Einschränkung. So sagt z. V. auch R. Volksmann (Gottfried Bernhardy S. 17), daß mit Schulze's Aufträgen und Wünschen, die er bezüglich der Leistungen seiner Untergebenen hatte, nicht zu spaßen war. Wie oft hat Sch., wie V. das selbst erzählt, seinen Willen bei Berufungen gegen die Vorschläge der Fakultäten durchgesett. Charakteristisch bleibt das von ihm gelegentlich ausgesprochene Wort: "Arbeiten oder untergehen".

Wir wiederholen: die sachkundige und vorurtheilsfreie Art dieser Biographie gewährt dem Leser reiche Belehrung und einen wahr= haften Genuß.

Karl Hartfelder.

English Wayfaring Life in the Middle Ages (XIV<sup>the</sup> century). By **J. J. Jusserand.** Translated from the French by Lucy Toulmin Smith. London, T. Fisher Unwin. 1889.

Bur Beranschaulichung des Privatlebens im Mittelalter bietet dieses Werk einen werthvollen Beitrag. Der Autor, der sich schon durch eine Reihe gediegener Wonographien über englische Literatur bekannt gemacht hat, trat mit diesem kulturhistorischen Überblick schon im Jahre 1884 hervor. Doch hat ihm die englische Übersetzung Geslegenheit gegeben, das Ganze einer sorgfältigen Durchsicht zu unterwerfen und um ein Viertel seines früheren Umsanges zu vermehren.

In dem ersten der drei Theile, in die das Werk zerfällt, wird zunächst eine Beschreibung englischer mittelalterlicher Landstraßen und Brücken gegeben, mit stetem Ausblick auf die französischen Parallelen aus jener Zeit. Die sorgfältige Konstruktion der Römerstraßen konstrastirte auch in England mit dem kunstlosen und kümmerlichen Bau der Landstraßen in späterer Zeit, als die allgemeine Pslicht der trinoda necessitas, das Interesse der Könige und Magnaten, der Eiser einiger Stadtmagistrate und die Wohlthätigkeit von Gilden und Geistlichen doch nur wenige schmale Kommunikationswege zu Stande brachten und dauernd unterhielten. Sehr richtig vergleicht der Bs. die äußere Besschaften Verkehrsadern im heutigen Orient, die in der nassen Jahreszeit

gar nicht, sonst nur für Reiter, Fußgänger und kleine festgebaute Wagen passirbar find. Reiten und Gehen, für Damen auch wohl die von zwei Pferden getragene Sanfte, bilbeten auf den mittelalterlichen Heerstraßen deshalb durchaus die Regel. Der Transport von Lasten bot, wenn keine Bafferstraße benutt werden konnte, die allergrößten Schwierigkeiten. Roch ift es in den entlegeneren Grafschaften Eng= lands unvergessen, wie im vorigen Jahrhundert die Wollsäcke auf den Rücken von Pferden auf so engen Pfaden geschleppt wurden, daß von zwei sich begegnenden Saumthieren das eine auf das angrenzende Feld geführt werden mußte, um dem andern Blat zu machen. Beffer war es mit der Herstellung von Bruden bestellt, für die ein allgemeines Bedürfnis vorhanden war. Sie wurden nach dem Vorbilde der berühmten Brücken in Frankreich (in Avignon und Cahors) gewöhnlich aus milben Beiträgen und Legaten gebaut, die von den Geiftlichen weit und breit ben gläubigen Seelen als ein gottgefälliges Bert empfohlen wurden. Bilben doch bekanntlich die Revenuen des fo zu Stande gekommenen London Bridge Fund noch heute eine sehr wesentliche Einnahme ber Korporation ber Londoner City. 3. gibt eine Reihe von technischen Details und schöne Abbildungen der berühmtesten mittelalterlichen Brücken in England, Frankreich und Schottland. Über die zweitberühmteste Brude Großbritanniens aus dem 13. Jahrhundert, nämlich die über den Nith bei Dumfries, hätte freilich die alte irrige Anficht, daß fie ursprünglich aus 13 ftatt 9 Bögen bestand, aus Mac Dowal's History of Dumfries berichtigt werden können.

Es folgt dann eine bunte Aneinanderreihung von Bildern, wie sie dem Wanderer auf einer mittelalterlichen Landstraße sich darboten. Wie der Arbeitskarren des Landmanns und der Luzuswagen fürstelicher Damen aussah, wie Beamte reisten und Frauen rittlings zu Pferde saßen, wie das große Gesolge der Bischöse und Könige auf ihren Reisen untergebracht wurde, wird an der Hand drastischer Beispiele durch Wort und Bild erläutert. Daran knüpsen sich in loser Folge Bemerkungen über das vielbeklagte Requisitionswesen, die Hospitalität der Klöster, die Zurüstung der Halle einer Burg zum Gästeempfang, endlich die Wirthshäuser, die durch ihre sonderbaren Abzeichen den durstigen Wanderer locken und, wie ausdrücklich gezeigt wird, gutes Bier auch auf Borg verzapsten. Auch an den zahlreichen Einsiedleru, die sich an den belebtesten Straßen anbauten und milde Gaben heischten, um ein bequemes Leben sühren zu können, werden wir vorbeigeführt. Aus einem Reiserechnungsbuch zweier fellows von

Merton College in Oxford aus dem Jahre 1331 und aus einem etwas jüngeren französischen Konversationsbuch für englische Reisende erhalten wir interessante Broden. Bieberum find zahlreiche Mustrationen aus gleichzeitigen Manustripten reproduzirt, die trot ihrer Unbeholfenheit die Anschaulichkeit befördern. Nur ift aus der falschen Abbildung der Rägel an den Hufeisen und Radreifen auf den kind= lichften Zeichnungen der falsche Schluß gezogen, daß auch in Wirklichkeit die großen Röpfe der Nägel die Flächen, zu deren Befestigung fie dienten, so weit überragten und vor jedem Kontakt mit dem Boden bewahrten. Aus rein mechanischen Zweckmäßigkeitsgründen kann bies aber nicht ber Fall gewesen sein, wie ja auch forgfältigere Beich= nungen nichts berartiges enthalten. Einige Bemerkungen über vereinzelte Fälle von Wegelagerei durch Ritter, das Afplrecht einiger Rirchen, ben Brauch bes Hue and Cry beim Berfolgen ber auf frischer That ertappten Berbrecher machen ben Schluß Dieses erften, ber Beschreibung englischer mittelalterlicher Verkehrsmittel gewibmeten Theiles.

Der zweite und dritte Theil bringen eine hochinteressante Un= einanderreihung von menschlichen Typen, die, ihrem Berufe nachgehend, die Landstraßen frequentirten oder die aus dem geordneten Gelellschafts= leben in die Wildnis geflüchtet find. Sie werden uns mit poetischer Lebendigfeit vorgeführt. Da erscheint der Heilmittelverkäuser, der porgibt, von Madame Trote aus Salerno in die Welt geschickt zu sein, um die einzige gegen allerhand Krankheiten immer wirksame Seine selbstgemisse unverwüftliche Bered= Medizin zu verkaufen. samkeit überzeugt benn auch die mittelalterlichen Bauern, daß biefer Mann von allen anderen Salbenverkäufern fehr zu unterscheiden ift, daß das Mittel vielleicht doch helfen mag und daß man einen Benny am Ende baran wenden fann. Gang richtig erinnert der Bf. an gang ähnliche Scenen auf den heutigen Banfemarkten in Nottingham und ben Kirchenfesten in italienischen Städten. Wie das Besetz fich bemühte, zwischen diesen Schwindlern und wirklichen Arzten zu untericheiben, wie aber noch im 16. Jahrhundert die Bunft der Behörden amischen folden Charlatanen und mahrhaft heilkundigen Männern hin und her schwankte, ist, obwohl dem Gegenstande fremd, doch er= göglich zu lesen. Sehr eingehend find bann die fahrenden Svielleute behandelt, die ja auch in der Lollardenbewegung des 14. Jahrhunderts eine große Rolle spielten und ansehnliche Spuren ihrer Agitations= weise hinterlassen haben. Jongleure, Briefboten, Königliche Reise= richter, Hausirer, Kausleute folgen sich in bunter Reihe und geben Beranlassung zu treffenden Bemerkungen über mittelalterliches Gerichts= und Gesängniswesen, Handels= und Geldverkehr, Schiffahrt, Märkte, Messen und Buchhandel. Besonders lesenswerth sind die kurzen Darlegungen über das Leben der Geächteten und entslohenen Bauern im Waldesdickit oder in verlassen Marschen.

Am eingehendsten sind im britten Theile die geistlichen Reisenden behandelt, über die freilich auch in Gedichten und Abhandlungen des 14. und 15. Jahrhunderts außerordentlich viel Material (meist mit satirischer Tendenz) aufgespeichert ist. Die Mönche, Wanderprediger und Ablaßkrämer müssen uns auch ihre egoistischen Motive, ja zuweilen auch die betrügerische Seite ihrer Thätigkeit verrathen. Den Schluß bildet ein langes Kapitel über Pilger und Pilgersahrten, das wir nicht anstehen für das anziehendste des ganzen Werkes zu erklären, nicht nur wegen der reichen Fülle lebensvoller Bilder mit einem dem Idealen zugewandten Hintergrunde, sondern auch wegen der vielen seinen Bemerkungen, mit denen wir von einem zum andern übergeleitet werden.

Man wird aus dieser Übersicht ersehen, daß es keine systematische oder irgendwie vollständige Darstellung ist, was der Bs. beabsichtigt hat. Bielmehr hat er mit staunenswerther Belesenheit aus der weitverstreuten Literatur des Mittelalters und den Akten der Parlamente herausgegriffen, was wegen seines typischen Berthes bedeutsam oder um seiner menschlich gemüthlichen Seite willen anziehend oder durch ein begleitendes Bild anschaulich war. Daß er es mit so unbefangenem Blicke zusammengelesen, mit so viel Geschmack angeordnet und auszesstaltet, mit so vornehmem, weltersahrenen Sinne gewürdigt und beurtheilt hat, wird ihm den Dank jedes Lesers gewinnen. Auch der verdienten Uberseherin gebührt für ihre Sorgfalt sowie auch für einige eigene Zusähe besondere Anerkennung. Ludwig Riess.

Histoire ecclésiastique des églises réformées au royaume de France. Edition nouvelle avec commentaire, notice bibliographiques et Table des faits et de nous propres par feu G. Baum et par Ed. Cunitz. Tome III par Rudolphe Reuss. Paris, Fischbacher. 1883. 1884. 1889.

 $\mathfrak{A}$ . u. b.  $\mathfrak{T}$ .: Les classiques du protestantisme française. XVII, XVII et XVIII siècles.

Diese lange Zeit unter Beza's Namen angeführte Geschichte ber französischen protestantischen Kirchen von 1521 bis 1563, als eine

Schrift der Erbauung und der Mahnung zuerst 1580 zu "Antwerpen" (thatfächlich zu Genf) in drei Bänden erschienen. 1841 in einem schlechten Liller, 1882 in einem befferen, aber nun bereits übermun= denen Toulouser Drucke neu aufgelegt, findet erst in dieser Ausgabe dreier Strakburger Gelehrten, welche von der Société de l'histoire du protestantisme français unterstützt worden ist, nach Text und Erklärung die ihrer würdige Gestalt. Der hochverdiente J. B. Baum hatte sie in Jahrzehnte langer liebevoller Beschäftigung vorbereitet; die Arbeit des verftorbenen Freundes brachte Ed. Cunit, auch in der großen Calvin=Ausgabe mit jenem wie mit Ed. Reuß treu und erfolg= reich verbunden, zum Abschluß und an die Offentlichkeit; noch ehe der 3. Band fertig gestellt war, starb auch er; Rud. Reuß hat ihn zu Ende geführt, mit einem umfassenden Index und einer ausgezeich= neten Einleitung versehen. Der Text gibt benjenigen der ersten Ausgabe verbessert wieder; die aus anderen Werken einfach herüber= genommenen Abschnitte ber erften Bücher fennzeichnet ber Drud; bie Unmerkungen find von den beiden Elfäffer Theologen aus der reichen und sicheren Fülle ihrer für jene Zeit so vielfach bewährten, auf den gebruckten wie ungebruckten Stoff begründeten Sachkunde geschöpft; der Einleitung Reuß', des Historifers, die alle Notizen der zwei Vorgänger verwerthet und ein breites Material mit Sicherheit, Scharfe und klarem historischem Takte bezwingt, verdankt man eine erste um= faffende, fritische Übersicht über Berjaffer, Entstehung und Bedeutung des Werkes. Abschließend wird sich, wie Reuß betont, die Frage nach ben Redaktoren besselben erst aus Beza's Briefwechsel, aus den Akten der Genfer Körperschaften beantworten lassen; Beza kann jedenfalls als Verfasser nicht bezeichnet werden. Nach dem Beschlusse der Nationalsynode zu Lyon 1563 haben die Einzelkirchen durch beauftragte Männer die Thatsachen ihrer Geschichte sammeln und bar= stellen lassen; die Menge dieser an Werth sehr ungleichen Einzel= geschichten ist, für die Jahre 1561—1563, nach zeitlicher und besonders nach örtlicher Ordnung in Genf zusammengestellt worden, ganz ohne Berarbeitung, recht eigentlich im Rohzustande. Diesen Materialien ift eine Einleitung (1521—1547, —1559, —1560) vorangeschickt worden, zum größten Theile aus vorliegenden Darstellungen abgeschrieben (Crespin, Laplanche, Laplace), aus gedruckten Einzelgeschichten, Flug= schriften (und doch wohl auch aus eigens herbeigebrachtem Stoffe) be= reichert; auch diese Einleitung wird schwerlich Beza's Werk sein. Kür das Ganze war er Oberleiter; auch persönliche Erinnerungen hat

er sicher, zumal für den Krieg von 1562/3 (Buch 6), beigesteuert: der Zusammenfüger könnte der Prediger Simon Goulart gewesen sein. Gerade daß dieser die ihm vorliegenden Lokalgeschichten so gar nicht berührte, verleiht dem Werke seinen überaus großen Werth: es ift einseitig, parteiisch, das versteht sich von selbst; es ist in sich ungleich= mäßig, je nach ber Sonderart des Einzelverfassers; aber alles ist auf= richtig, reich an einfachen und sicheren Thatsachen von bezeichnender Kraft, das lebendige Bild des alten Hugenottenthums; auch gegen die Ihrigen sind diese hier erzählenden geiftlichen Kämpfer streng und scharf; man hat sie mit Kritik zu lesen, natürlich; aber bas werth= vollste Zeugnis für Wesen und Geschichte dieser Kirchen ber erften Jahrzehnte und vollends der Jahre seit 1560 bleibt die Histoire ecclésiastique. Man kann ben brei Herausgebern für ihre glückliche. grundlegende und in allem wesentlichen abschließende Arbeit nur die lebhaftefte Dankbarkeit bewahren. Erich Marcks.

Henry de Rohan, son rôle politique et militaire sous Louis XIII. Par Auguste Laugel. Paris, Firmin-Didot. 1889.

Als der verdienstvolle Loménie einst im Collège de France über den Herzog von Rohan vorgetragen hatte, erhielt er von einem seiner Hörer ein Heft, das in Abschriften aus dem 18. Jahrhundert eine Anzahl Familienbriefe des berühmten Sugenottenhauptes ent= hielt. Er sammelte einiges Material, starb aber, bebor er basselbe verwenden konnte. Bor seinem Tode übergab er seine Aufzeichnungen bem Verfasser vorliegenden Buches. Derfelbe verstand jedoch seine Aufgabe falfc. Statt die nicht intereffelosen Briefe, etwa mit Anmerkungen verseben, drucken zu lassen, stellte er eigene Nachforschungen in verschiedenen Archiven an und schrieb eine neue, anspruchsvoll auftretende Biographie des Herzogs, ohne indessen die Forschung auch nur um einen Schritt wesentlich über henry de la Garbe hinaus Außer der prächtigen Ausstattung ist an dem Buche wenig zu loben. Mit seinen Vorgängern fest sich ber Verfasser an teiner Stelle auseinander; Oberflächlichkeiten find zahlreich; Die Literatur ift höchst mangelhaft, ja mit schülermäßiger Unkenntnis benutt; veraltete. längst überholte Werfe werden als Quelle untrüglicher Belehrung aufgeführt, Memoiren und "echte Quellen" mit großer Berehrung, aber wenig Kritik citirt. Das einzige beutsche Buch, von dem der Bf. Kenntnis genommen, ift Rofe's Bernhard von Beimar!

Was die Darstellung betrifft, so kann äußerliche Eleganz und geschickte Handhabung der Phrase über den Mangel einer tieseren Ersassung der Persönlichkeit nicht hinwegtäuschen.

Mayr-Deisinger.

Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la révolution française, publié sous les auspices de la commission des archives diplomatiques au ministère des affaires étrangères. III. Portugal. Par le vicomte de Caix de Saint-Aymour. Paris, Felix Alcan. 1886 1).

Der vorliegende Band des großen Sammelwerkes der französischen Gesandtschafts-Instruktionen enthält 27 Instruktionen und eine Relation (1659, marquis de Chouppes) aus Portugal. Das hohe Interesse der letzteren läßt es um so bedauerlicher erscheinen, daß sie so vereinzelt ist, und erweckt den berechtigten Bunsch, daß das parallele Unternehmen, das Inventaire analytique, ähnlich schnell und womögelich im Anschluß an den Recueil gefördert werden möge.

Der Gewinn für die hiftorische Forschung aus dem vorliegenden Bande ift nicht ganz so groß als bei den anderen Bänden der Samm= lung. Da die politischen Beziehungen zwischen Frankreich und Bortugal im 18. Jahrhundert keine besonders intimen waren, durfte man auch von den Instruktionen aus dieser Zeit keine hervorragenden Auf= schlüsse erwarten. Wir sehen denn auch darin nicht viel mehr als die Bemühungen Frankreichs, mährend ber wiederholten Feinfeligkeiten mit England Portugal in Neutralität zu erhalten. Dagegen bereiten die Instruktionen aus dem 17. Jahrhundert dem Forscher eine un= erwartete Enttäuschung. Frankreichs Unterstützung der Losreißung Vortugals, seine Bemühungen für dieses Land beim Bestfälischen Frieden ließen die Berbindung zwischen beiden Ländern als eine recht enge erscheinen. Die vorliegenden Instruktionen aber belehren uns, daß diese Einmüthigkeit im wesentlichen nur nach außen hin herrschte, während der diplomatische Berkehr ber Sofe unter einander weder ein fehr reger noch ein besonders berglicher mar. Bis zum Frieden zwischen Spanien und Portugal (1668) hat von den fünf frangösischen Gesandten nur der lette eine Reihe von Jahren am portugiefischen Hofe zugebracht, alle anderen find nach furzer Zeit wieder abberufen worden, da die Berhandlungen über eine engere Allianz zwischen beiden Ländern zu



<sup>1)</sup> **B**gl. S. 3. 66, 153.

keiner Berständigung gebracht werden konnten. Die Bortugiesen waren der Meinung, daß sie der französischen Unterstützung nicht allzusehr bedürften, da seit dem Siege von Villaviciosa die Grenzen ihres Landes fast unangefochten geblieben waren. Sie verlangten für den Abschluß eines neuen Bertrages von Frankreich vor allem die Busicherung, daß dieses keinen Frieden ohne Ginschluß Vortugals ein= geben follte, eine Berpflichtung, die zu übernehmen Frankreich fich nicht entschließen konnte, so dringend es auch im Rampfe gegen Spanien die finanzielle und bewaffnete Unterftützung Vortugals wünschte und bedurfte. Einmal, im Jahre 1659, schien die Einigung besiegelt, der chevalier de Jant hatte in Lissabon einen Bertrag geschlossen, da machten die spanischen Anträge die portugiesische Unterstützung entbehrlich, und der Vertrag wurde in Baris nicht Der Zwischenfall bestärkte natürlich die Vortugiesen nur in ihrem Entschlusse, ihre Mittel lieber für die Vertheidigung ihrer Interessen aufzusparen, als sie zur Unterstützung der französischen Politik aufzuwenden. Seit dem Frieden von 1668, der unter englischer Bermittelung zustande kam, beginnt der Einfluß dieser Nation zu überwiegen, und Frankreich hat nur vorübergehend sich bemüht, die verlorene Stellung zurudzuerobern, ohne daß ihm dies jemals in vollem Umfange gelungen wäre. Haebler.

Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la révolution française, publié sous les auspices de la commission des archives diplomatiques au ministère des affaires étrangères. VI. Rome. Par G. Hanotaux. I. (1648—1687.) Paris, Felix Alcan. 1888.

Der Herausgeber senbet dem Bande eine Einleitung voraus, in welcher er den Gang der geschichtlichen Entwickelung des Gallikanis= mus klaren Blicks verfolgt. Ohne erheblich Neues zu bieten, weiß er den ursächlichen Zusammenhang, der die verschiedenen Phasen der gallikanischen Lehre und ihrer praktischen Durchführung zu einem Ganzen verbindet, nachzuweisen. Man wird an der Hand seiner Darstellung in der Überzeugung bekräftigt, daß der Gallikanismus nicht ein Erzeugnis der Wilkür französischer Könige, sondern das Resultat einer Reihe von Kämpfen gewesen ist, denen der Wahlplatz, auf dem sie ausgesochten wurden, der Boden des französischen Staates, ihre Richtung gegeben und ihren mit der Erklärung von 1682 codissicirten Ausgang gebracht hat. Und diese Erklärung wie der Gesammt=

bau bes Gallikanismus stellt sich als Folge eines Kompromisses dar, mit dem päpstlichen Anmaßungen wie schismatischen Bestrebungen die Spize abgebrochen wurde. Sehr mit Recht übrigens datirt Hanotaux die Vollendung des gallikanischen Systems nicht erst von dieser 1682er Erklärung: sie war nur das letzte Wort der mit dem Königthum verbündeten Bischöse; aber der Bund, den sie bezeugt, war schon zur Zeit Heinrich's IV. geschlossen worden. Nebenher gesagt, man gewinnt aus der auf Heinrich bezüglichen Partie von His Sinsleitung auch das Ergebnis, daß dieser erste Bourbone, um König zu werden, zwar den Glauben wechseln, aber deshalb keineswegs den Übertritt in die römische Kirche vollziehen mußte: es waren der Elemente für ein französisches Schisma genug vorhanden. Recht gelesen, kommt His Darstellung in dem Betracht einer vollen Bestätigung dessen gleich, was schon bei Stähelin, der Übertritt Heinsrich's IV. zur römischskatholischen Kirche (Basel 1856) zu sinden ist.

Die in dem Bande enthaltenen Instruktionen gewinnen an Interesse, weil der größere Theil derselben entweder von Mazarin, der die italienischen Verhältnisse genau kannte, oder von Hugues de Lionne herrührt, einem der tüchtigsten Staatsmänner, über die Ludwig XIV. zu versügen hatte. Andrerseits büßen sie an Interesse ein, weil es sich in denselben um ganz unerquickliche Etikettesragen handelt. Dazwischen läuft sichtlich das Bestreben, dem Papstthum die Versolgung der Protestanten und Jansenisten als den Lohn hinzuswersen, den es dankend quittiren und durch Zugeständnisse, wie der Hochmuth Ludwig's sie forderte, sich verdienen möge. Es war dies schon aus dem Grunde eine verkehrte Politik, weil ja Rom derzeit viel mehr mit dem rechtgläubigen Franzosenherrscher als mit den Protestanten seine helle Noth hatte.

Der Herausgeber hat nicht versäumt, jeder einzelnen Instruktion eine orientirende Notiz vorauszuschicken und dunkle Punkte im Verslause seines Textes, namentlich was Personenfragen betrifft, mittels reichlich beigegebener Anmerkungen aufzuklären. Dagegen leidet seine Veröffentlichung an einem sehr empfindlichen Mangel, der die Vesuntzung zu einer zeitraubenden macht: es sehlt ein Sachregister. Hoffen wir, daß es im nächstsolgenden Vande wird nachgetragen werden.



Études sur l'Espagne. Par Alfred Morel Fatio. Paris, Vieweg. 1888.

Viteratur gleich hoch verdiente Bf. unter obigem Titel herausgegeben, hat unzweiselhaft der dritte die mindesten Berdienste aufzuweisen. Es muthet uns eigenthümlich an, daß ein Mann der Wissenschaft mit einem dramatischen Dichter (B. Hugo) allen Ernstes ins Gericht geht, weil er in thörichter Überhebung von einem seiner Stücke (Run Blas) behauptet hat, der Inhalt desselben sei durchweg historisch. Daß dem Dichter die Verhältnisse am Hose Carl's II. und speziell die Geschichte Valenzuela's als Vorwurf gedient haben, ist unverstennbar, daß er nicht wenige der Quellen sür diese Zeit eingesehen, weist ihm Morel Fatio selbst nach; wenn er aber mit Personen und Verhältnissen etwas frei verfährt, so hat er eben von der dichterischen Freiheit Gebrauch gemacht, und man möchte sast beklagen, daß M. F. seine eminente Kenntnis der spanischen Geschichte zur Bekämpsung eines so schwachen Gegners aufvietet.

Dem Gegenstande und Umfange nach ist der erste Artikel der Kern des Werkes. Es ist etwas Modesache geworden, die Urtheile einer Nation über die andere zu sammeln, es ist aber doch ein ziemlicher Unterschied, ob fich Grand Carteret mit Deutschland, oder ein jo vorzüglicher Kenner wie M. F. mit Spanien beschäftigt. Es dürfte jedenfalls noch niemals vor ihm mit folder Sachkenntnis das historische und literarische Verhältnis zwischen Spanien und Frankreich bargestellt worden sein als hier. Seit Spanien uns so fremd geworden, bat man zu sehr vergeffen, welchen Ginfluß die Sarazenentampfe ber spanischen Reiche auf den internationalen Verkehr ausgeübt haben, und mas der Bi. für Frankreich in Anspruch nimmt — einen ziemlich regen Antheil an diesen Rämpfen — gilt mit Ginschräntungen fast für alle Rationen. Wenn man mit dem Bf. über den Zeitpunkt auch nicht ganz übereinstimmt, in welchem er die europäische Führerolle von Spanien an Frankreich übergehen läßt, so ist doch die Thatsache, mit ihren Ursachen, Erscheinungen und Folgen mit außerordentlicher Rlarbeit dar gestellt.

Der zweite Artikel, literarisch=bibliographischer Ratur, ist dem Lazarillo de Tormes gewidmet. M. F. erklärt sich entschieden dagegen, den Hurtado de Mendoza als Autor des berühmten Werkes anzuerkennen, enthält sich aber bisher noch, einen andern Kandidaten für die Urheberschaft aufzustellen.

Haebler.

Geschichte Kaiser Karl's VI. als König von Spanien. Von M. Landau. Stuttgart, Cotta. 1889.

Der Bf. hat schon durch sein Buch "Rom, Wien, Neapel während des spanischen Erbfolgekrieges" (Leipzig, Friedrich 1885) seine ein= gebende Kenntnis ber Geschichte bieses Zeitabschnittes bargelegt, und das vorliegende Werk ist für dieselbe eine neue Bestätigung. Wenn man aus den in seinen Anmerkungen angeführten Werken ein Literatur= verzeichnis zusammenstellen wollte, so würde man kaum eine gebruckte Beröffentlichung über den Gegenstand vermissen. Der Bf. hat sich aber mit dem gedruckten Materiale keineswegs begnügt. Aus dem f. f. Hauptstaatsarchiv hat er neben verschiedenen Instruktionen, Ver= trägen, Proklamationen u. s. w. mehrere-fortlaufende Korrespondenzen von Berjonen aus der Umgebung Karl's, sowie die höchst werthvollen Berichte der kaiserlichen Residenten in London zu Rathe gezogen; weniger umfängliche, aber doch recht wichtige Beiträge haben ihm die Archive von Wolfenbüttel und von Turin geliefert. So ist es ihm möglich gewesen, die bekannten Thatsachen fortwährend durch neue Archivalien zu kontrolliren, zu ergänzen, zu berichtigen und einzelne Abschnitte, so besonders über die Bermählungsprojekte Karl's, über feine Differenzen mit Raiser Joseph, über die savonischen Erbschafts= ansprüche u. a. m. fast ausschließlich auf Grund ungebruckter Quellen wesentlich neu darzustellen.

Bas ben Standpunkt bes Bf. anlangt, fo hat er fich leiber bas taciteische sine ira et studio nicht unbedingt zur Richtschnur genommen, sondern fich einer entschiedenen Parteilichkeit schuldig gemacht für Karl VI. und beffen deutsche Anhänger, deren Frethumer und Fehler, wenn auch nicht gang verschwiegen, so boch in einer Beise dargestellt werden, welche ihre Tragweite burchaus nicht zur Geltung Hinwiederum beurtheilt der Bf. das Berfahren der fommen läßt. Engländer mit einer unverdienten Schroffheit und burdet ihnen zweifellos einen mehr als billigen Antheil der Schuld an den Miß= erfolgen des spanischen Krieges auf. In dem Falle Beterborough hat er sich wohl etwas zu sehr von dem wiederholt angeführten Barnell'ichen Buche beeinfluffen laffen, obwohl er deffen Urtheile über andere Persönlichkeiten (z. B. über Galway) nicht anerkennen will. Daß dieses Buch doch etwas über das Ziel hinausschießt, hätte dem Bf. wohl mindestens klar werden müssen bei Gelegenheit des Urtheils. welches er über Beterborough's Rücklehr aus Savoyen nach Barcelona fällt (S. 401). Für des Bf. habsburgische und antienglische Bartei=

lichkeit möge ein Beispiel statt vieler sprechen. Galway und Das Minas begründen den Berlust der Schlacht von Almansa damit, daß Karl ihrer Armee 14 Bataillone und 29 Schwadronen zu seiner Reise nach Katalonien entzogen habe. Um das Unzutreffende dieses Borswurfs gegen Karl zu verweisen, erklärt Landau (S. 420), daß diese Truppentheile infolge ihrer geringen Präsenzstärke nur 12—1500 Mann betragen hätten, eine Zahl, die für den Ausgang des Kampses nicht hätte in's Gewicht sallen können. Einige Seiten weiterhin aber (S. 429) bei Erzählung der Ereignisse in Katalonien schätzt er diese nämlichen Truppenkörper auf 8000 Wehrfähige.

Die Diposition der Stoffes hat der Bf. derart getroffen, daß er die Ereignisse eines Jahres und eines Schauplages in je einem Rapitel behandelt, wobei er jedoch die annalistische Eintheilung auf Kosten des inneren Zusammenhanges etwas zu streng innehält. Im erften Augenblicke wirkt es befrembend, daß von den 700 Seiten bes Buches fast 200 Ereignissen gewidmet sind, die mit der Geschichte des spanischen Königthums Karl's VI. nur lose zusammenhängen. Mit mehr als wünschenswerther Ausführlichkeit scheinen die Kämpse auf dem deutschen, niederländischen und italienischen Kriegsschauplate, ja sogar die ungarischen Aufstäude behandelt zu sein. Ebenso befremdend ist der Abschluß der Erzählung mit der Abreise Karl's von Barcelona (1711) statt mit dem Friedensschlusse (1714). Diese Dinge finden aber darin ihre volle Entschuldigung, daß die Arbeit als erster Band einer Geschichte Karl's VI. gebacht und nur aus äußerlichen Rücksichten gesondert veröffentlicht worden ist. Das ergibt auch die an sich schwer verständliche Erklärung dafür, daß der Bf. einer Beschichte des spanischen Königthums Karl's VI. mit den spanischen Berhältnissen, Personen und Örtlichkeiten sich recht wenig vertraut Schon daß der Bf. einen großen Theil der spanischen und portugiesischen Namen unrichtig, resp. denselben Namen bald so, bald anders schreibt und dadurch den nicht orientirten Leser in Zweisel versett, ob er es überhaupt mit einem ober mit mehreren Orten 311 thun hat, wirft sehr störend 1). Für die spezifisch spanischen Berhält-

<sup>1)</sup> Hier eine kleine Blütenlese: Porto (Puerto) Sta. Maria (S. 111), Pampeluna (S. 250 u. a.), Shlva (S. 286), Alcaniz (Alcaniz ebenda), Penizscola (Peniscola S. 285), San Matteo (Mateo S. 313), Castellan (Castellan) be la Plana (S. 313), Guadarrama (S. 407) und Guadarama (S. 337), welches er zu einer Stadt macht, obwohl zweisellos die Madrid dominirende Sierra

Italien. 337

nisse ist auch seine Quellenkenntnis ganz auf das gedruckte Material beschränkt, und auch in Bezug auf dieses nicht ganz lückenlos. ift ihm die wichtige Beröffentlichung von Robres, Geschichte des spanischen Bürgerfrieges 1701 — 1708 (Historia de las guerras civiles de España... por el... conde de Robres. Biblioteca de escritores aragoneses. Seccion hist. doctr. tom. IV Zaragoza 1882) entgangen, welche die beste bisber bekannte Erörterung über die Ursachen der Parteinahme Kataloniens für Karl VI. enthält. Der Bf. kennt als Grund bafür nicht mehr als den traditionellen Antagonismus der Katalanen und Aragonier gegen die Kaftilianer, der aber allein noch nicht den zeitweiligen Verluft der Krone Aragon für Philipp V. zur Folge gehabt haben würde. Recht fühlbar wird dieser Mangel auch bei Gelegenheit des Unionsprojektes Karl's VI. (S. 374 ff.), welches bekanntlich in Bezug gerade auf die Cortes während fast der ganzen Regierungszeit Karl's V. bereits in Kraft gewesen war, und gelegentlich der Privilegienentziehung Philipp's V., ber Basis ber mobernen spanischen Staatsverfassungen.

Wenn nun auch diese kleinen Übelstände das Buch noch immer nicht als die abschließende Darstellung des spanischen Königthums Karl's VI. anerkennen lassen, so ist es doch zu einer solchen eine nach gewissen Richtungen hin erschöpfende Vorarbeit, die unsere Kenntnis der politischen Vorgänge und Persönlichkeiten wesentlich bereichert und einen bedeutenden Fortschritt in der Ersorschung dieser Periode darstellt.

G. Romano, I Pavesi nella lotta tra Giovanni XXII. e Matteo e Galeazzo Visconti. Notizie desunte da un codice ms. della Biblioteca Universitaria di Bologna. Pavia, Ronchetti. 1889.

Nach dem Titel der Broschüre zu urtheilen, sollte man glauben, es nur mit dem Abdruck von Stücken eines Codez zu thun zu haben. Allein Romano ist nicht bloß Abschreiber, sondern auch gewissenhafter Forscher, der sich die Mühe nicht verdrießen ließ, den in der Handschrift der Universitätsbibliothek von Bologna vorkommenden Nachs

gemeint ist. Tajuna (Tajuña S. 365), Quintaner (Quintanar S. 366), Noroña (Noronha S. 414), Puycerda (Puigcerda S. 427), Monzon und Wonson (S. 429), Cervera und Cervara (passim.). Am schlimmsten behandelt er den holländischen Admiral Almonde, den er bald so, bald Almonde (S. 254), bald Allemonde (S. 278) schreibt.

richten über Bürger von Pavia, die als Anhänger der Bisconti vom Papste gebannt wurden, in's Einzelne nachzugehen und durch Herbeizziehung theils gedruckt, theils handschriftlich vorhandenen Materials die kärglichen Notizen des Codex ins rechte Licht zu stellen. Er hat einen schähenswerthen Beitrag zur Aushellung des Streites der Visconti mit dem Papste geliefert.

M. Br.

Domenico Perrero, Il rimpatrio dei Valdesi del 1689 e i suoi cooperatori. Saggio storico su Documenti ineditti. Torino, Casanova. 1889.

Bezieht sich auf die mit bewassneter Hand erfolgte Rücktehr von etwa 1600 Waldenser Flüchtlingen in ihre Heimath. Das Berdienst, die Expedition eingeleitet und zu günstigem Erfolg geführt zu haben, schrieb sich der Waldenser-Pastor Arnaud selbst zu, und er hat mit diesem seinem Selbstlob ziemlich allgemein Glauben gefunden. Perrero weist nun auf Grund von Urtunden des Turiner Archivs nach, daß Arnaud sich mit Josue Janavel in die Ehre, den Waldensern als Führer gedient zu haben, theilen müsse, und daß der Löwentheil an Ehre in dem Falle nicht dem Pastor Arnaud, sondern dem Kapitän Janavel zukomme. Außerdem bringt Bf. schäßenswerthe Einzelheiten über das engherzige, ja gewissenlose und grausame Versahren bei, welches die piemontesischen Herzoge gegen die Waldenser eingeschlagen haben.

Fr. Bertolini, Memorie storiche critiche del Risorgimento Italiano. Milano, Hoepli. 1889.

Bf., dessen kritische Versuche zur älteren Geschichte Italiens in der H. B. 52, 172 besprochen wurden, hat sich diesmal ganz der zeitzgenössischen Geschichte zugewendet. Die zehn Aussätze, die er in diesem Bande vereinigt, behandeln sämmtlich, mit Ausnahme des ersten, Wechselfälle der italienischen Revolution von 1820 bis 1864, und auch der erste, welcher die im Jahre 1814 thätigen oder leidenden politischen Parteien Italiens schildert, bildet gleichsam nur die Einzleitung zur Darstellung der revolutionären Ausbrüche der Folgezeit. Man würde jedoch sehr irren, wenn man den Bf. für einen blinden Parteigänger der Richtung hielte, deren Lauf und Wendungen er in den Aussätzen des Buches verfolgt: er weiß nach rechts wie links die Wahrheit zu sagen, den gemäßigten wie den maßlosen Anhängern der italienischen Revolution eins am Zeuge zu slicken. Wenn er sür

Italien. 339

das an Bellegrino Rossi begangene Verbrechen milbernde Umstände mit Recht nicht gelten läßt, weist er andrerseits auch den Versuch zurud, die berüchtigte Septemberkonvention vom Jahre 1864 als einen ftaatsmännischen Alt hinzustellen. Wenn er den mailandischen Aufstand von 1848 als wahrhaft patriotische That feiert, so verurtheilt er wieder das vom Mailander Böbel begangene Attentat an Brivg. welches Italien, wie S. 16 gefagt wird, mit der Rückfehr der Fremd= herrschaft zu bugen hatte. Wenn er die Verirrungen derer geißelt, die den jugendlichen Cavour seiner Anglomanie halber als "Mylord Cavour" verhöhnten, so weiß er auch das Migverständnis der andern, welche bem Cavour'schen Ausspruch: "Freie Kirche im freien Staate" eine ganz verkehrte Auslegung geben, als ein solches zuruckzuweisen. Sein Buch führt den Namen "fritisch" nicht umsonst im Titel: es ist sichtlich von dem Bestreben getragen, der Wahrheit auf den Grund zu kommen und den Borgängen, die es behandelt, die Stelle anzu= weisen, die unter den vielen Wechselfällen der seit 1820 wiederholt zurüdgestauten, aber niemals überwundenen italienischen Revolution ihnen gebührt. M. Br.

Lettere e Documenti del Barone Bettino Ricasoli pubblicati per cura di M. Tabarrini e A. Gotti. V. Firenze, Le Monnier. 1890').

Diese in der H. 3. 61, 178 besprochene Publikation schreitet rüftig vorwärts und bringt fortlausend schäpenswerthe Mittheilungen über den Gang der italischen Einheitsbewegung, zum Theil auch ganz neue Ausschlüsse über einzelne Wendungen dieses Ganges. Der vorsliegende Band reicht dis auf die Ernennung Ricasoli's zum Ministerspräsidenten nach Cavour's Tode: er umfaßt das volle Jahr, in welchem der toskanische Baron der Verwaltung seiner engeren Heimath vorgestanden und die Annexion derselben an das einige Italien durchgesührt hat; er verbreitet sich außerdem über die schwere Krisis, welche das Land mit Garibaldi's süditalischem Unternehmen zu bestehen hatte und, Dank der Energie Cavour's, aber nicht ohne R.'s thätige Mitzwirtung, glücklich bestehen konnte. Wan wird sinden, daß diese

<sup>1)</sup> Den im Jahre 1888 erschienenen 4. Band betreffend sei bemerkt, daß er die Zeit vom November 1859 bis März 1860 umsaßt, somit die Vorsbereitung der Annexion Tostana's, wie sie unter R.'s Hand getroffen wurde, in helles Licht setzt er schließt mit der Übergabe des tostanischen Plebiszits an den König.

Brieffammlung, mit der Cavour'schen vereinigt, ein Gesammtbild der Ereignisse ergibt, wie man ein solches, aus gleich ursprünglicher Quelle geschöpft, nicht häufig für die neueste Geschichte irgend eines andern europäischen Staates fich zusammenstellen könnte. Insbesondere ware hervorzuheben, daß die Stellung, welche die Regierungsgewalt zu Garibaldi's Expedition nach Sicilien eingenommen hat, nun außer den Bereich des Zweifels gerückt ist: die Regierung hat der Nothwendigkeit nachgegeben, nicht von freier Wahl sich leiten lassen; aber sie hat es verstanden, der Nothwendigkeit in einer Beise gerecht zu werben, die man einem großen diplomatischen Runftftud gleichseten kann. R.'s Haltung in der Frage ist freilich eine weniger folgerichtige, als die Cavour's und bes Königs. Er ftachelt zur Begunftigung Garibaldi's auf; aber als dieser sein Werk verrichtet hatte, geräth der toskanische Baron in Verlegenheit und Bedenken, wie es dem einheitlichen Italien anzugliedern sei, wie man die vollendete Thatsache in Übereinstimmung setzen könne mit dem ungebrochenen Ansehen bes Königthums, welches boch Neapel und Sizilien nicht als Geschenk aus Garibaldi's hand empfangen durfc. In Turin kannte man solche Bedenken nicht und verschmähte es, den Thatsachen ein Mäntelchen umzuhängen, mit dem sie doch nicht zu verhüllen waren. Man verstand eben dort sehr gut, daß dem Ansehen des italienischen Königthums nichts so förderlich sei, wie das Einhalten einer streng nationalen Bolitik: ohne revolutionären Beigeschmad, wenn bies möglich war, mit solchem Beigeschmack, wenn anders die Umftande es so erheischten. Auch einem artigen, ironisch austlingenden Buge, der für die Literaturgeschichte der Zeit in Betracht fällt, ift in R.'s Briefsammlung zu begegnen. Um 31. März 1860 schreibt R. an Massari: es sei ein trefflicher Gedanke, die Ordensverleihung an Niccolini, den berühmten Verfasser des Arnold von Brescia, in Anregung zu bringen. Und am 21. April d. J. lehnt Niccolini mit einem mannhaft gehaltenen Schreiben ben ihm zugebachten Orden ab. Der italienische Dichter scheint über das Ordenswesen derselben Meinung gewesen zu sein, wie unser deutscher Ludwig Uhland. M. Br.

Carl Guftaf Styffe, Bidrag till Standinaviens Historia ur utländeta Artiver. V. Stockholm, Kongl. Bottryckeriet, P. A. Norstedt & Söner, 1884.

Diese werthvolle Arbeit erfährt nach neunjähriger Unterbrechung noch eine reiche Fortsetzung. Zur schwedischen Geschichte der Jahre 1504—1520 werden, mit geringen Ausnahmen aus dem Koven-

hagener Geheimarchiv, noch über 500 bisher nicht veröffentlichte Aftenstücke mitgetheilt. Zusammen mit ben Arbeiten Allens und ber Fortführung der Hanserecesse wird bald für die nordische Geschichte in den fo wichtigen Anfangsjahrzehnten bes 16. Jahrhunderts eine mahre Überfülle von Material zur Berfügung stehen. Seiner Bewohnheit gemäß gibt ber Herausgeber in ber Einleitung eine eingehende Darstellung der Zeitgeschichte, die er aber in diesem Bande mit dem Tode Svante Nilsson's (1512) abbricht, besonders weil bald nachher mit ber Thronbesteigung Christian's II. Allen's Geschichte in ihrer ganzen Breite zu fließen beginnt. Die mitgetheilten Brief= schaften entstammen gang überwiegend ben Sture'schen Bapieren, Die schon in ben Publikationen ber "Sandlingar rörande Skandinaviens Siftoria" (Bd. 19, 20, 24), der "Aarsberetninger" des danischen Geheim= archivs Bd. 4, in Grönblad's "Nya Källor till Finlands Medeltidshiftoria" und in Allen's Arbeiten ziemlich ausgiebig benutt find. Mit Styffe's neuen Beröffentlichungen möchten fie im wesentlichen erschöpft sein. Die treffliche, bis in's Einzelnste gewissenhafte Arbeit, bie an den früheren Bänden die verdiente Anerkennung gefunden hat, muß auch an bem vorliegenden fünften, bem ftartsten von allen, ge= rühmt werden. Der Band reiht sich vollauf ebenburtig den zahl= reichen vortrefflichen hiftorischen Quellenpublikationen an, die ber standinavische Norden in den letten Jahrzehnten hervorgebracht hat. Unsere Stammesverwandten stehen auf diesem Bebiete vollständig auf der Sohe und brauchen keiner anderen europäischen Nation einen Vorrang einzuräumen. Dietrich Schäfer.

Standinavische Hof= und Staatsgeschichten bes 19. Jahrhunderts. Bon Beinrich Martens. Nach den schwedischen Quellen des A. Ahnselt. Stuttsgart, Friedrich Frommanns Berlag (E. Hauff). 1887.

Aus den mannigfaltigen, umfangreichen, aber zum Theil recht geringwerthigen Publikationen des schwedischen Schriftstellers Arvi Ahnfelt, dem eine Reihe von schwedischen Privatarchiven offen standen und eine ziemliche Menge von Familienpapieren zugänglich waren, ist eine kleine Auswahl getroffen und durch Übersehung dem deutschen Lesepublikum zugänglich gemacht. Die Mittheilungen Ahnfelt's bestreffen zumeist den Übergang Norwegens an Schweden, die Entthronung Gustav's IV. Adolf's, die Regierung der Bernadotte in Schweden, und um diese Hergänge dreht sich auch das in der deutschen Überssetzung Ausgewählte. Das wichtigste Stück darunter sind die Tages



buchaufzeichnungen des dänischen Kronprinzen Friedrich, späteren Königs Christian VIII., aus der Zeit seiner norwegischen Statthalterund Regentenstellung 1813/14. Die einzelnen Stücke, in denen naturgemäß Wiederholungen nicht selten, sind nach Ahnselt's Borgange durch erläuternde historische Bemerkungen mit einander verbunden. Auf den Stil hätte theilweise mehr Sorgsalt verwendet werden können. "Die auf Gustav III. einslußreichste Fürsprecherin für politische Freiheiten war die Gräsin d'Egmont" (S. 91). Da der Inhalt nicht ohne ein allgemeineres historisches Interesse, ja zum Theil pikant ist, so wird das Büchlein wohl seinen Leserkreiß sinden.

Dietrich Schäfer.

Den svensk-norska unionen. Uppsatser och aktstycken, utgifna af Oscar Alin. I. Unionsfördragens tillkomst. Stockholm, P. A. Norstedt och Söner. 1889.

Seit einer Reihe von Jahren bemüht fich in Norwegen eine radikal=republikanische Bartei unter Führung des bekannten Dichters Biörnstjerne Björnson nicht ohne Erfolg, die ohnehin lockeren Bande zwischen Schweden und Norwegen vollends zu lösen. Es war daher ebenso nothwendig wie munschenswerth, endlich einmal durch eine klare, auf archivalischer Grundlage aufgebaute Darftellung ber Umstände, welche den Abschluß der schwedisch-norwegischen Union von 1814 herbeiführten und begleiteten, allen jenen Agitationen und Machinationen den Rechtsboden zu entziehen. Dieser schwierigen Aufgabe hat fich einer ber hervorragenoften schwedischen Bolitiker, ber Historiter Brof. Alin in Uvsala unterzogen, und, wie wir gleich bin= zufügen wollen, er hat seine Aufgabe glanzend gelöst. Dit welch peinlicher Sorgsamkeit er ju Werke gegangen, erhellt ichon aus ber stattlichen Bahl von Archiven und Bibliotheken, die er durchforscht hat: das Archiv des Ministeriums des Auswärtigen, das schwedische Reichsarchiv, das tgl. Familienarchiv und die tgl. Bibliothet zu Stodholm, das Storthingsarchiv und das norwegische Reichsarchiv in Christiania, das tgl. dänische Geheimarchiv, das Privatarchiv der Familie Björnstjerna, welches infolge ber hervorragenden Betheiligung bes schwedischen Generalmajors Magnus Björnstjerna an ben Unionsverhandlungen eine besonders werthvolle Ausbeute ergab, die Upsalenser Universitätsbibliothek u. f. w. Das Werk bes Bf., entschieden eine der bedeutendsten Leistungen der neueren schwedischen Geschichts= forschung, zerfällt in einen barftellenden Theil (136 Seiten) und

eine Urkundenabtheilung (356 Seiten). Lettere zählt nicht weniger benn 194 Aftenstüde, von benen der größte Theil bisher noch nicht gedruckt, ein fehr beträchtlicher Theil überhaupt ganglich unbekannt war. Als günstiger Umstand mag immerhin gelten, daß, da Karl Johann (Bernadotte) die Berhandlungen schwedischerseits als Stellvertreter Karl's XIII. leitete, ein großer Theil der wichtigsten Ur= funden in frangösischer Sprache abgefaßt ift. Jebenfalls aber mare sehr zu wünschen, daß Darstellung wie Urkundenabtheilung durch Übersetzung in's Dentsche oder Französische auch dem mit der ichwedischen und banischen Sprache nicht vertrauten Sistoriker gu= gänglich gemacht murben. Schlieflich fei noch besonders hervor= gehoben, daß sich unter den mitgetheilten Aftenstücken in französischer Sprache manche befinden, die geeignet find, über die Beziehungen Schwebens zu den übrigen europäischen Mächten 1812 bis 1815, namentlich zu Dänemark, Rugland, Breugen, England und Ofterreich, neues Licht zu verbreiten.

Es wurde zu weit führen, wollten wir alle Ergebnisse der Arbeit Alin's an dieser Stelle aufführen. Nur die Sauptmomente seien deshalb hervorgehoben. Das erfte Ravitel behandelt die Geschichte bes Rieler Friedens vom 14. Januar 1814 mit den auf die Abtretung Norwegens bezüglichen Bestimmungen. Der Umstand, daß - obwohl Rugland, England und Prengen bereits 1812 baw. 1813 dem Königreich Schweden den Besit Norwegens vertragsmäßig (Beilage 1 bis 3) "comme partie intégrante" garantirt hatten der Artifel IV des Kieler Friedensinstruments (Beilage 10) doch bestimmte, daß die norwegischen Provinzen "appartiendront en toute propriété et souverainété, à S. M. le Roi de Suède, et formeront un royaume, réuni à celui de Suède". — dieser Umstand hat vielfach in Norwegen die Meinung hervorgerufen, Schweden habe durch diese Formulirung der Bertragsbestimmungen jedes Recht zur Besignahme Norwegens verloren, auf welches es an Sand ber obigen Traktate Anspruch gemacht. In lichtvoller, Wort für Wort aftenmäßig belegter Darftellung gelingt es dem Bf., diefen Mythus für immer zu beseitigen. Desgleichen beweift er zur Evidenz, daß im Kieler Frieden "Norwegen an den schwedischen König in seiner Eigenschaft als Repräsentant des schwedischen Staates, mithin an das Königreich Schweden, nicht an den König persönlich abgetreten wurde" und widerlegt so die von verschiedenen norwegischen Staatsrechts= lehrern und Projessor Andin in Föreningen mellan Sverige och

Norge vertretene "grundfalsche Auffassung von dem Charakter der Beftimmungen, burch welche die Union zwischen Schweden und Norwegen vollzogen wurde", und "von der Beschaffenheit dieser Union". Auch Nils Höjer, der übrigens in der Svensk Historisk Tidskrift Bb. X, Beft 3 die Schrift A.'s einer recht scharfen, nach Unficht des Ref. aber taum gerechtfertigten Kritit unterzieht, muß dies zugeben, indem er — bezeichnend genug — hinzufügt, daß diese Frage "gegenwärtig nur ein hiftorisches Interesse erwedt, und, wenigstens so lange der jett geltende Unionsvertrag bestehen bleibt, irgend welche Bebeutung für das Unionsrecht nicht haben tann". — In den folgenden sieben Kaviteln beweist der Bf.. um nur das Allerwichtigste hervor= zuheben, daß ber schwedische König seine Rechte auf Norwegen sowohl bem banischen Statthalter bzw. norwegischen "Dreimonatskönig" Brinz Christian wie später bem norwegischen Staatsrath und Storthing gegenüber als Repräsentant bes schwedischen Staates geltend machte und ichlieflich auch zur Geltung brachte, daß die Borfcblage der schwedischen Kommission zur Anderung der am 17. Mai 1814 zu Gidevold festgesetten norwegischen Konftitution "als offizielle Borschläge ber konstitutionellen Rathgeber bes Königs" nicht, wie von gegnerischer Seite behauptet worben, "als konfidentielle Außerungen von Staatsrathsmitgliebern, als in Staatsangelegenheiten erfahrenen Männern" zu betrachten find, daß "ber König in seiner Gigenschaft als Inhaber der norwegischen Krone" das veränderte norwegische Grundgesetz am 10. November 1814 "fanktionirte" und nicht erst burch Annahme dieses Grundgesetes Inhaber ber norwegischen Arone wurde, daß endlich die Urkunde, durch welche ber König diese Unnahme vollzog, nach seiner Ansicht wie nach ber seiner Kommissare nichts andres als eine "Formalität bzw. Sanktion" bedeuten konnte, da nach schwedischer Auffassung der König bereits seit dem 14. Januar 1814 normegischer König mar. Die Darstellung schließt mit geistvollen Betrachtungen über den "Reichsatt zur Feststellung der durch die Bereinigung zwischen Schweden und Norwegen entstandenen konstitutionellen Berhältniffe" vom 6. August 1815, beren Resultat ungefähr folgendes ift: Der § 112 des norwegischen Grundgesetes in Berbindung mit dem schwedisch-norwegischen Reichsaft ergibt, daß bei einer Underung Reichsaftsbestimmung die Einwilligung des norwegischen Storthings, des ichwedischen Reichstages und des gemeinsamen Ronigs, bei einer Anderung einer Bestimmung des norwegischen Grundgesetzes Die Ginwilligung des Storthings und des schwedisch=norwegischen

Königs verfassungsgemäß erforderlich ist. — Es erscheint begreislich, daß die radikal-republikanische Partei in Norwegen von diesem Ressultat wenig erbaut und eisrig bemüht ist, die Ausführungen A.'s zu widerlegen; mit welchem Erfolge, das mag ein jeder an Hand der vom Bf. mitgetheilten Urkunden selbst prüfen.

Wir selbst sind von den Ausführungen des Bf. völlig überzeugt. Fritz Arnheim.

Danst Biografist Lexiton, tillige vmfattenbe Norge for Tidsrummet 1537—1814. Ubgivet af C. F. Brida. I.—IV. Kisbenhavn, Cylbens balste Boghandel. 1887—1890.

Das Jehlen einer allgemeinen banischen Biographie war für jeden, der sich mit der dänischen Geschichte beschäftigte, eine empfind= liche Lude. Sie auszufüllen, unternahm Archivassistent Brica, ber durch Borarbeiten wie Neigung berufen war wie kein anderer, in diese Arbeit einzutreten. Jest liegen vier Bande (bis Ennden reichend) vollendet vor. Das Unternehmen erscheint nach jeder Richtung hin vortrefflich geleitet und durchgeführt. Die besten Kräfte find als Mit= arbeiter gewonnen und in der Auswahl der Artikel, wie in deren Abmessung tritt eine umsichtige Abwägung zu Tage. Biographische Lexifa werden ja die Kenntnis hervorragender historischer Personen nicht wefentlich erweitern und vertiefen können; ihre Unentbehrlichkeit und andrerseits ihre Brauchbarkeit beruht auf den orientirenden Nach= richten, die sie über Personen zweiten und dritten Ranges bringen, dann in den literarischen Nachweisen. In letzterem Punkte vermögen fie auch in das Studium hervorragender Gestalten vorläufig ein= zuführen. Das dänische biographische Lexikon löst diese Aufgaben Es bringt trop vielfach tiefgreifendfter Studien nur vollständig. ganz ausnahmsweife Artikel, deren Umfang einen Bogen überfteigt. Die Könige, deren neun Christiane im britten Bande ihre Besprechung gefunden haben, werden durchweg wesentlich fürzer behandelt; auch die Bernstorff's nehmen keinen Bogen ein. Literaturnachweise ermöglichen weiteres Eindringen. Abweichend von der allgemeinen deutschen Biographie sind auch lebende Perfönlichteiten berücksichtigt worden, mas besonders der Nichtbane mit Freuden begrüßen wird. Die einzelnen Artikel zeichnen sich, soweit Ref. Gelegenheit gehabt hat, festzustellen, durch Zuverlässigkeit und Sachlichkeit aus. Chriftian I. wäre vielleicht zu bemerken, daß die oldenburgischen Grafen ihre Herrschaft über friesische Stämme erst am Ausgange bes

15. Jahrhunderts ausdehnten; die Stedinger sind nicht zu den Friesen zu rechnen. Der dänischen Geschichte entsprechend, greift die "Biosgraphie" mannigsach über den gegenwärtigen Besitzstand der Monarchie hinaus, berücksichtigt nicht nur die noch jetzt vorhandenen dänischen Nebenländer (Island, Faröer), sondern neben Norwegen von 1537 bis 1814 (Einverleibung dis Loslösung), auch Schonen, Haland, Bleking dis 1658, Schleswig dis 1864. Schon durch letzteren Umsstand, weit mehr noch durch die Thatsache, daß in dem innigen Zusammenhang der dänischen und der deutschen Kulturentwickelung Deutsche vielsach in den verschiedensten Zweigen sür Dänemark des deutungsvoll wurden, kann das Werk bei uns auf ein besonderes Interesse Anspruch machen. Auch Deutsche werden es nicht selten mit Nutzen nachschlagen können. Ju gleicher Weise, wie disher durchsgesührt, wird das Werk eine mäßige Bändezahl nicht übersteigen und in absehdarer Frist zum Abschluß gebracht werden können.

Dietrich Schäfer.

Johs. Steenstrup, Historiestrivningen i Danmart i det 19th Aarhundrede (1801—1863). Kjøbenhavn, Bianco Lunos Agl. Hostrytteri (F. Dreyer). 1889.

Der bänische Geschichtsverein (Dansk Historisk Forening) konnte der 50 jährigen Feier seiner Begründung, die er am 14. Februar dieses Jahres beging, fein murdigeres Denkmal setzen, als es in dieser mit Unterstützung der Hjelmstjerne=Rosencronschen Stiftung herausgegebenen Festschrift geschehen ist. Unter ben hunderten von historischen Bereinen, die Europa gablt, steht zweifellos ber banische, wenn man die Leistungen in's Auge faßt, in allervorberfter Linie. Abgesehen von anderen Arbeiten, kann er auf eine Reihe von 31 statt= lichen Banden feiner Beitschrift gurudbliden, die vom erften bis gum letten in fast ununterbrochener Bleichmäßigkeit sich auf feltener wissen= schaftlicher Höhe gehalten haben. An ihr haben die besten Kräfte bes Landes mitgearbeitet, und faum irgend ein Bebiet ber banischen Geschichte ist in ihr unbesprochen geblieben. Es gibt kaum irgend eine Zeitschrift, die in dem Grade ein Bild der historischen Thätigkeit eines Landes gabe; ihre zwei letten Serien find geradezu mufter= gültig für die Redaktion derartiger Publikationen.

Bum Jubelfeste die Geschichte bes Bereins zu schreiben, mare baher ichon eine bankenswerthe Aufgabe gewesen. Steenstrup's

Dänemark. 347

Arbeit füllt aber einen ganz andren Rahmen, in dem der Berein nur einige Felber einnimmt. Er gibt eine eingehende Darftellung ber Gesammtentwickelung geschichtlicher Biffenschaft in Danemark in Ref. ist nichts in anderen Literaturen be= unserem Jahrhunderte. fannt, mas biefem Buche zur Seite gesett werben könnte. Wegele's Beschichte ber beutschen Siftoriographie bleibt für bas gegenwärtige Jahrhundert viel zu sehr an der Oberfläche, um mit S.'s Arbeit in Parallele gestellt werden zu können. Bait' Auffat in der Zeit= schrift für Geschichtswissenschaft über die deutschen Historiker der Gegenwart, einzig in seiner Art, beschränft sich doch auf summarische S. verfolgt die geschichtliche Literatur des Jahrhunderts in allen ihren Berzweigungen, besonders in ihrem Zusammenhange mit dem ganzen geiftigen Leben des Landes und mit der allgemeinen Die Übersichtlichkeit der Berhältnisse europäischen Entwickelung. des kleinen Landes, das in seiner Hauptstadt einen unverrückbaren Mittelvunkt aller geistigen Bestrebungen hat, erleichtert natürlich die Aufgabe. Einen trefflichen Einbruck macht die Unbefangenheit, mit der Perfonlichkeiten, die bis in die allerjungste Vergangenheit hinein thätig waren, beurtheilt und gewürdigt werden. Die Urtheile selbst find über Autoren wie Schriften ebenfo magvoll und fachlich, wie umsichtig und eingehend begründet. Das ist um so mehr anzuerkennen, als der Bf. der norwegischen und der schleswig-holsteinischen Frage, die beibe, besonders die lettere, ja tiefe Spuren in der dänischen Geschichtsliteratur zurückgelassen haben, besondere Abschnitte widmet. Hier sei nur bemerkt, daß S. 193 der Satz: "Gelehrige Deutsche sprachen schon vom dänischen Mischvolke" doch nicht berechtigt ift. An der vom Bf. in den Nachweifungen herangezogenen Belegftelle versteht Grundtvig die Außerung Maurer's vom Mischvolke zunächst (und doch wohl mit Recht) so, daß dieselbe nur die Ansicht des Nor= wegers Renjer wiedergeben solle. Ein autes Register macht das Buch auch gelegentlicher Benutzung zugänglich. Möchte ber Geift aufrichtiger wissenschaftlicher Wahrheitsliebe, der in ihm lebt, und ber die aefammten Arbeiten des Bereins bisher beseelt hat, diesem allezeit erhalten bleiben; bann steht ihm noch eine segensreiche Bukunft bevor. Dietrich Schäfer.

Svenska Riksrådets Protokoll. Med understöd af statsmedel i tryck utgifvet af Kongl. Riks-Archivet genom Severin Bergh. IV. (1634.) V. (1635.) Stockholm, Norstedt och Söner. 1886. 1888.

Schon wiederholt ist in dieser Zeitschrift (45, 370 ff.; 48, 370 ff.) auf die hohe Bedeutung der Aktenpublikation hingewiesen worden, die seit 1878 auf Veranlassung und mit Unterstützung der schwedischen Reichsarchivdirektion unter dem Titel: "Svenska Riksrådets Protokoll" in Stockholm erscheint. Mit Bb. 4 ift die Herausgabe an Dr. Bergh übergegangen, der, wie die inzwischen erschienenen beiden Bände zeigen, gewillt ift, das Werk seines verstorbenen Kollegen Rullberg mit gleicher Sorgsamkeit fortzuführen. Es ist bem Ref. gang unmöglich, aus der unendlichen Fülle von Material etwas Einzelnes herauszugreifen. Fast auf jeder Seite, fast bei jeder Reichsrathssigung finden sich neben für den deutschen Sistoriter unwesentlichen Dingen so wich tige Notizen, daß das Studium der beiden Bande für Jeden unbedingt nothwendig erscheint, der sich mit einer den Dreißigjährigen Rrieg, speziell die Jahre 1634 und 1635 berührenden Frage beschäftigt. Besonders umfangreich sind die Protofolle seit Oktober 1635, besonders wichtig die Verhandlungen, die fich um die Regierungsform von 1634, den Stuhmsdorfer Waffenftillstand mit Polen, den Prager Frieden und die Beziehungen zu Frankreich wie Kurfachsen gruppiren. Schließ lich sei noch bemerkt, daß ein den beiden Banden am Schlusse hingugefügtes, febr forgfältig ausgearbeitetes Namen = und Sachregister über die in den Reichsrathssitzungen behandelten politischen und perfönlichen Fragen schnell und sicher orientirt. F. Arnheim.

Riksdagarna 1609 och 1610. Några bidrag till Karl IX's historia under sista åren af hans regering. Af Nils Fredrik Lilliestråle. Nyköping, Aktiebolaget Södermanlands Läns Tidnings tryckeri. 1888.

Wie der Bf. selbst S. 6 eingesteht, "nehmen die Reichstage von 1609 und 1610 in der Reichstagsgeschichte nicht einen besonders hers vorragenden Platz ein". Gleichwohl entbehren sie schon deshalb nicht jeglicher Bedeutung, weil die auf ihnen behandelten Fragen größtentheils rein politischer Natur waren. Im Jahre 1609 handelte es sich vor allem um die gespannte Haltung Schwedens gegenüber Polen. Den Propositionen Karl's IX. gemäß genehmigten die Stände die Kriegsbeihülfe gegen die Polen und die Absendung von Gesandtschaften nach Frankreich, England, Hessen, der Pfalz und den Niederslanden. Gern hätten sie auch das mit dem englischen Königshause in

nahen verwandtschaftlichen Beziehungen stehende Dänemark unter dieser Bahl gesehen, aber sie mußten bem Ginspruch bes schwedischen Königs nachgeben, "die Geschichte erweise, daß, so oft die Dänen den Schweden zu etwas Gutem verholfen haben follten, die Schweden nur wenig dabei gewonnen haben (S. 18)". Das Schickfal dieser Gesandt= schaften im Jahre 1610 infolge des Todes von Heinrich IV. wird in der Abhandlung L.'s ziemlich ausführlich (S. 51—60) an Hand archi= valischer Quellen besprochen. Doch hätte jedenfalls die Benutzung der verschiedenen Gesandtschaftsberichte im Stockholmer Reichsarchiv noch zu weit interessanteren Resultaten geführt. Die von Tag zu Tag sich vergrößernde Spannung zwischen Schweben und Dänemart, bie einen Krieg fast unvermeiblich zu machen schien, führte noch 1610 zum Reichstag von Orebro. Es erweckt fast den Anschein, als wollten die Stände unter allen Umständen einen Bruch mit dem westlichen Nachbar vermeiden. Aber schließlich gelang es Karl, wiederum seinen Willen durchzuseten, und Anfang April 1611 nahm der Krieg seinen Recht flott und anregend ift die Einleitung geschrieben. welche eine Überficht über bie Entwickelung des schwedischen Reichs= tages gibt. Rur konnen wir uns nicht mit ber Behauptung bes Bf. befreunden, "man sei im allgemeinen nicht geneigt gewesen, der Regierungszeit Erich's XIV., trop ihrer zahlreichen Reichsversammlungen, eine größere Bedeutung für die Entwidelungsgeschichte bes Reichstages zuzuschreiben" (S. 3). Bielmehr ist es gerade das Haupt= verdienst Aug. Nilsson's, in seiner Abhandlung »Den Svenska riksdagen under Erik XIV's regering« (Karlstad 1886) diese allgemeine Bedeutung klar und scharf hervorgekehrt zu haben.

F. Arnheim.

Riksrådet Grefve A. J. v. Höpkens Skrifter. Samlade och i urval utgifna af Carl Silfverstolpe. I. Stockholm, Norstedt och Söner. 1890.

Schon wiederholt') hat Ref. auf die Wichtigkeit der im Besitze des Grasen A. Lewenhaupt zu Sjöholm (Schweden) besindlichen Papiere des Reichsrats und Kanzleipräsidenten Höpten hingewiesen, die eine Fülle von bisher gänzlich unbekannten und sehr wichtigen Aktenstücken zur Geschichte der preußisch=schwedischen Beziehungen bei Beginn des Siebenjährigen Krieges enthalten. Einzelne derselben sind bereits auszugsweise 1882 von dem Akademiker Freiherrn L. de Geer in Svenska Akademiens Handlingar Bd. 57 mitgetheilt worden.

Um das Andenken eines Mannes zu ehren, der nicht nur in politischer, sondern auch in literarischer Hinficht in Schweden eine hervorragende Rolle svielte, haben die Schwedische Atademie und die Königl. Akademie der Wiffenschaften zu Stockholm 1889 den Kammerherrn und Archivar im Schwed. Reichsarchiv C. Silfverstolpe mit der Herausgabe einer Auswahl der Bopten'ichen Schriften beauf-Bon dieser Publikation liegt nunmehr der erste Band vor, welcher seine fragmentarischen Memoirenaufzeichnungen, seine atabemischen Reben und Schriften, sowie eine Auswahl seiner Briefe enthält, mahrend in dem 2. Bande feine fog. "Staatsschriften" nachfolgen sollen. — S. ift nicht nur in Schweden, sondern auch im Auslande als ein besonders geschickter und gemiffenhafter Herausgeber befannt, und es bedarf wohl kaum noch der Erwähnung, daß auch die vorliegende Publikation alle Borzüge zeigt, welche wir bei seinen zahlreichen früheren Arbeiten fo fehr zu schätzen gewohnt maren. Bor allem ift die knappe Einleitung (20 Seiten) hervorzuheben, welche als vortreffliche Einleitung zu den späteren Urkunden dient, deren Originale sich übrigens größtentheils in Sjöholm befinden.

Aus der umfangreichen ersten Abtheilung der »minnesanteckningare wollen wir nur auf einige für den deutschen Beschichtsforscher besonders wichtige Aftenstücke hinweisen. Geradezu unschäßbares Material für die Geschichte ber Königin Ulrike von Schweden, der Schwester Friedrich's des Großen, enthalten namentlich die eströdds anteckningar« (S. 38-68), so 3. B. über ihre Unterredung mit dem frangösischen Botschafter d'Havrincour auf bem Schlosse Rarlberg am 26. Februar 1755, über die sog. Juwelenaffaire (Mai-Juni 1756), die Sendung des Grafen Horn nach Petersburg (1756) und das unselige Migverständnis, welches dem sächsischen Legationsrath Jund Belegenheit gab, die von Ulrite für den Grafen aufgesette Bebeime Instruktion in aller Ruhe zu kopiren (vgl. Polit. Korr. Friedrich's d. Gr. 12, 295 ff.), ferner die Umstände, welche die Anerkennung Goodricke's als englischen Gefandten in Stockholm 1758 verhinderten, die preußisch=schwedischen Friedensgerüchte im Januar 1758 u. s. w. Eine ziemlich umfangreiche Aufzeichnung Sopten's in schwedischer Sprache (die meisten derselben sind in französischer Sprache abgefaßt)

<sup>1)</sup> Bgl. Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte 2, 538 Unm. 2, und Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 2, 419 Unm. 1.

behandelt seine Haltung in der Regin'schen Affaire (S. 45-59) und zeigt beutlich, wie biefe anfangs biplomatische Streitfrage fich später immer mehr zu einem rein personlichen Zwist zwischen Friedrich bem Großen und Söpken zuspitte. Wir stimmen mit dem Heraus= geber völlig überein, wenn er bas spätere Gingreifen Sopten's zu Ungunften Breugens bei Beginn des Siebenjährigen Rrieges auf seinen persönlichen Haß gegen König Friedrich zurückgeführt wissen will. Aber wir muffen im Begenfat zu feiner Anficht gleichzeitig hinzufügen, daß alle im 1. Bande von ihm mitgetheilten Aktenstücke, sowohl das für die preußische Geschichte so wichtige »Mémoire relativement à la guerre d'Allemagne de 1756 et à la garantie du traité de Westphalie« (S. 115-139) wie die »Réflexions sur la réponse donnée par la cour de France au projet qui lui a été remis de la part de la Suède« (S. 140-146), von benen übrigens eine wortgetreue Ropie unter ben Konzepten des schwedischen Gesandten Bard in Wien (1757) im Stockholmer Reichsarchiv existirt, sowie endlich die Briefe an Fersen, Ekeblad u. f. w. uns von der Schuldlosigfeit Bopten's in seinem Berhalten gegen Breugen nicht zu überzeugen vermögen. Wir haben in diefer Beziehung im Stockholmer Reichsarchiv und im Berliner Geheimen Staatsarchiv eingehende Nachforfchungen angestellt, beren Resultat aber, wie wir an anderer Stelle gezeigt haben1), kein anderes ift, als daß Sopken im Berbst 1756 dem preußischen Gesandten Solms die feste Bersicherung gegeben hat, er werde im preußischen Interesse arbeiten, mahrend er gleichzeitig ben schwedischen Gefandten Greiffenheim in Regensburg anwies, einen vertraulichen Berkehr mit den öfterreichischen Kommiffaren zu unterhalten und im Bunde mit benselben bas "erschreckliche Übergewicht" des preußischen Königs zu vernichten. Sicherlich hat sich Höpken in jener Zeit als kluger und gewandter Politiker gezeigt; aber dies schließt keineswegs aus, daß die preußische Regierung ihn mit gutem Recht als Verrather bezeichnen konnte. Als sein Meisterstück betrachten wir bas obenermähnte Mémorial, welches fich gang besonders durch Scharfe ber Auffassung und Klarheit bes Stils auszeichnet. — In Bezug auf den S. 104 Unm. 1 ermähnten Auffat Sopten's, welcher die Schrift Brahe's über die "Wagenaffaire 1754" zu widerlegen fucht, fei bemerkt, daß sich eine französische Übersetzung besselben, mahrschein= lich von der Hand Höpken's, in der Pariser Nationalbibliothek (fond



<sup>1)</sup> Bgl. Forsch. z. br. u. preuß. Gesch. 3, 611—618.

français Vol. 9033) befindet, welche zum Schluß einen Passus enthält, der in dem zu Sjöholm befindlichen schwedischue Original sehlt.

Die zweite Abtheilung umfaßt eine Reihe von Schriften und Reden, welche Sopten, dem feine Zeitgenoffen ben ehrenvollen Beinamen "Schwedens Tacitus" gegeben, in feiner Eigenschaft als Mitglied der Afademie der Biffenschaften, der Bitterhets-Afademie und ber Schwedischen Atademie gehalten ober veröffentlicht hat. Die meisten derselben haben nur literarischen Werth, wie auch ein sehr großer Theil seiner in der dritten Abtheilung veröffentlichten Briefe. Nach unserer Ansicht hätte es sich vielleicht mehr empfohlen, bei letteren eine Beschränkung eintreten zu lassen, hingegen die auch für ausländische Geschichtsforscher wichtigen Briefe, so z. B. an Efeblad, in ihrer Gesammtheit abzudrucken. Der politische Brieswechsel ist nur dürftig vertreten. Sollten 3. B. nicht einige Schreiben Söpken's an bie Königin Ulrike irgendwo in Schweben existiren? Die Möglichkeit ift um so weniger ausgeschlossen, als ja erft vor wenigen Monaten ein großer Teil bes Briefwechsels Ulriken's mit ihren Geschwiftern und Berwandten (mehr als 600 Briefe), der bisher als verloren galt, zufällig im schwedischen Ministerium bes Auswärtigen aufgefunden worden ist.

Von den mitgetheilten Briefen an Gustaf III, die sich in der Upfalenser Universitätsbibliothet befinden, ift der wichtigfte zweifelsohne bas Schreiben vom 21. Sept. 1722, in welchem früher ein Ausbruck von E. G. Beijer ("des Königs Guftav III. nachgelassene . . Bapiere" 1, 198. Hamburg 1843) migverstanden worden war, was zu dem Glauben in Schweden Veranlaffung gab, Friedrich ber Große habe sich nach bem Stockholmer Staatsstreich vom 19. August 1772 in den Besitz von Vorvommern setzen wollen. Es ist das Verdienst Odhner's (»Sveriges politiska historia under Gustaf III's regering« 1, 185. Stockholm 1885), ben mahren Sinn des Originals erklärt zu haben, so daß, nachdem Hielt »Sveriges ställning till utlandet närmast efter revolutionen 1772«. Helfingfors 1887) auf Grund der Aften bes Berliner Staatsarchivs die Politik Friedrich's des Großen nochmals klar dargelegt, niemand in Schweden jest mehr an den alten Mythus glaubt. Recht werthvoll find auch die veröffentlichten Briefe an Eteblad, Tessin (Archiv des Freiherrn Bonde auf Eriksberg), R. Fr. Scheffer (Archiv des Grafen Falkenberg au Brotind), Ab. Sorn (Stoch. Bibl.) u. f. w., sämmtlich in französischer Sprache. Als Kuriosum mag noch erwähnt werden, daß auch zwei Briefe an den Grafen A. v. Fersen aus der Handschriftensammlung des Freiheren v. Klinkowsström, des Herausgebers von »Fersens Historiska Skrifter« (8 Bde. Stockholm 1867—72), abgedruckt sind. Es hat mithin den Anschein, als ob Klinkowström nunmehr fremden Forschern Zutritt zu seinen reichhaltigen Sammlungen gewähren wird, und man darf sich auch der Hossigin Ulrike etwas Näheres zu erfahren. Schließlich wollen wir zur Ergänzung der beiden ersten Anmerkungen des Herausgebers auf Seite 307 hinzufügen, daß Ulrike eine Zusammenkunft mit ihrem Bruder August Wilhelm im Sommer 1754 sehnlichst wünsichte, ihr Wunsch aber an dem Widerstande Friedrich's des Großen scheiterte (vgl. die Briese Ulriken's an August Wilhelm, Stockholm 22. Rov. 1753, 10. Mai 1754 u. s. w. in der Stockholmer kgl. Bibl.).

Diese wenigen Anbeutungen werden hoffentlich genügen, um die hohe Bedeutung der Beröffentlichung der Höpken Japiere für die Geschichte Preußens im Zeitalter Friedrich's des Großen zu zeigen. Noch ungleich wichtiger wird in dieser Hinsicht der für das Jahr 1891 in Aussicht gestellte 2. Band der Publikation sein, welcher eine besondere Abtheilung unter dem Titel "Der pommersche Krieg" und darunter die Erlasse Höpken's an die schwedischen Gesandten im Auslande bringen soll. Wie wichtig seine "Staatsschriften" sür uns sind, ergibt sich namentlich aus der im Stockholmer Reichsarchiv besindlichen »Species kacti ösver deltagandet uti närvarande Conjuncture uti Tyska Riket, författad 1761«, welche einige dieser Schriften saft wörtlich wiedergibt.

Anteckningar och minnen af Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister. J urval ordnade och utgifna af Elof Tegnér. I. II. Stockholm, F. u. G. Beijer. 1889.

Die Aufzeichnungen H. G. Trolle-Wachtmeisters sind für uns seit längerer Zeit nicht mehr eine terra incognita, da einzelne Fragmente aus denselben bereits früher in "Svenskt Biografiskt Lexikon" und in Schinkel's "Minnen ur Sveriges nyare historia" Verwerthung gefunden haben. Aber ihre hohe Bedeutung für die Erkenntnis der Geschichte Schwedens in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts wird erst aus den jetzt vorliegenden »Anteckningar och minnensersichtlich, und wir sind daher dem Herausgeber zu hohem Danke verpslichtet. Die äußere Form der Publikation gleicht den früheren Verössentlichungen Tegnér's über Lars v. Engeström und Gustab dissorische Bettscrift R. H. Bb. XXX.



Maurit Armfelt. Zahlreiche Anmerkungen erleichtern das Verständnis, und der verbindende Text ist geschickt eingefügt, so daß wir ein fesselndes, übersichtliches Vild von den Schicksalen Wachtmeister's und seinem Antheil am öffentlichen Leben erhalten.

Recht interessant find die im 1. Bande auszüglich veröffentlichten Tagebuchnotizen über die erste ausländische Reise Wachtmeister's im Das zwanglose Leben am Berliner Hofe, wo er als Mitalied eines der angesehensten schwedischen Abelsgeschlechter natürlich Zutritt erhielt, behagte ihm unenblich, und auch die "Liebenswürdigkeit, Fröhlichkeit und Ungezwungenheit" der Königin Louise fand seinen lebhaften Beifall, mährend er ihren Gemahl weniger zu schäten wußte. Über seinen Verkehr mit der gelehrten Belt in der preußischen Haupt= stadt und über seinen Aufenthalt in Weimar, wo er die persönliche Bekanntschaft Goethe's machte, enthalten die Aufzeichnungen manches Interessante; benn Wachtmeister mar ein aufmertsamer und scharfer Beobachter. — Eine besonders wichtige historische Quelle bilben die größtentheils wörtlich mitgetheilten Tagebuchaufzeichnungen aus ben Jahren 1807—1809 (S. 59—227). Denn sie stammen von einem Manne, der mit den Urhebern des Staatsstreiches vom 13. März 1809 in enger Verbindung stand, der zu den Mitwissern jener Verschwörung gehörte und ber durch seinen Bater, welcher als Reichsdrost bas höchste Umt in Schweden bekleibete, beffer als jeder andere in der Lage war, von den wenig einsichtsvollen Regierungshandlungen Gustaf's IV. Abolf, von seiner täglich wachsenden "Sinnesverwirrung" (galenhet) authentische Runde zu erhalten. Wenige Wochen nach dem Staatsftreiche erhielt ber bamals taum 27 Sahre zählende Wachtmeifter ben schwierigen Posten eines Justizkanzlers. Als solcher kam er häufig mit Karl XIV. Johann in persönliche Berührung und seine zahlreichen Unterredungen mit demfelben, welche er fofort in feinem Tagebuch aufnotirte, bilben einen nicht unwichtigen Beitrag gur Geschichte jenes Königs, namentlich zur Beurtheilung seines Charakters. heißt es z. B. in einer Aufzeichnung vom Dezember 1816, Karl Johann sei über die kühle Aufnahme seines Borschlags einer Beirat zwischen dem Prinzen Ostar und der preußischen Prinzeffin Mexandrine sehr erzürnt gewesen und habe aufbrausend gesagt, er wolle dem preußischen Könige sofort ben Rrieg erklären, indem er hinzufügte: Il ne coûtera que trois mois de ruiner la Prusse. Ah oui, trois ou quatre mois, peut-être quatre, c'est tout ce qu'il me faut pour détruire la Prusse. Vous verrez cela (2, 29). Recht ein=

gebend sind in den Tagebüchern auch die zahlreichen Breß- und Hochverrathsprozesse behandelt, welche die neue Opnastie in den ersten Jahren ihres Bestehens anstrengte, und welche 1817 den Rücktritt des gemäßigt liberalen Grafen veranlaßten. Die folgenden Jahr= zehnte widmete er fast ausschließlich der Beschäftigung mit den Natur= wissenschaften, und trop zahlreicher lockender Anerbietungen kehrte er nur einmal, während bes stürmischen Reichstages 1847—1848, in die Offentlichkeit zurück. Die Stockholmer Miniaturrevolution vom 20.—22. März 1848 hat er als Augenzeuge lebendig geschildert (2, 247—256). Über die Borgänge im Reichstage am 2. Mai fagt er wörtlich (2, 271): "An diesem Tage faßte der König den Beschluß, Dänemark gegen bas widerrechtliche Ursurpationsbegehren der über= mutigen Deutschen beizustehen, ein ebler, gerechter Beschluß, beffen Folgen jedoch unberechenbar find". Auch über die Berathung, welche befanntlich mit einem Vertrauensvotum für den König endigte, finden fich (2, 273) einige Angaben. F. Arnheim.

Recueil des Traités et Conventions conclus par la Russie avec les puissances étrangères publié d'ordre du Ministère des Affaires Etrangères par F. de Martens. VII. VIII. Traités avec l'Allemagne. Petersbourg, A. Böhmke. 1885. 1888.

Die Einrichtung dieses höchst wichtigen Quellenwerkes ist aus der ersten Serie desselben bekannt. Es enthält nicht bloß den Text der Berträge, von benen auch hier verschiedene jum erften Mal erscheinen: ber Herausgeber versieht dieselben auch mit historischen Ginleitungen, die nicht bloß unmittelbar auf die betreffenden Aftenstücke Bezug nehmen; sie bilden vielmehr eine Art verbindenden Fadens und erhalten einen besonderen Werth durch reichliche Mittheilungen aus den Beters= burger Archiven, die nur darum nicht noch reichlicher fließen, weil dies zur Zeit noch die Distretion verbietet, baber fie benn auch vom Ende des Krimfrieges an vollständig aufhören. Obgleich ihr Bf. sich darin scheinbar des Ausbrucks aller persönlichen Ansichten enthält, so laffen fie doch feinen Standpunkt fehr beutlich hervortreten, und biefer ift allerdings ein so spezifisch russischer, daß dadurch die Dinge in eine Beleuchtung gerückt werden, die wir nicht überall als die objektiv richtige gelten laffen können. Das gegenseitige Berhältnis zwischen Rußland und Preußen trägt jedenfalls mährend biefes Beitraumes ein ganz eigenartiges Gepräge: Die herzlichste perfönliche Freundschaft der beiden Souveräne, entsprechend der wesentlichen Gleichartigkeit



ihrer politischen Interessen, aber von russischer Seite mit einem Beissatz bald wohlwollender Herablassung, bald ärgerlicher Bevormundung und darum von preußischer Seite mit dem, soweit es das Maß der vorhandenen Kraft erlaubte, konsequenten Bestreben, sich kein Vasallensverhältnis aufnöthigen zu lassen. Für den Vf. ergibt sich daraus die Aussassung, daß das preußische Kabinet nur dann richtig gehandelt hat, wenn und solange es sich ganz der Führung Kußlands übersläßt; wo es das nicht thut, ist er sosort mit dem Vorwurf der Schwäche oder der mangelnden Einsicht bei der Hand. Dies ist sogleich der Fall bei der übrigens sehr viel Interessantes enthaltenden Einleitung zur ersten (252.) Nummer, der Militärkonvention vom 5./17. Oktober 1811, deren Vorgeschichte rückwärts bis in die Zeit nach dem Tilsiter Frieden verfolgt wird.

Nach Mittheilung von Auszügen aus bem Briefwechsel zwischen ben beiden Monarchen mußten, nach des Bf. Meinung, die Rieder= lagen Ofterreichs und der Friede zu Wien den König Friedrich Wilhelm III. überzeugen, daß die weisen Rathschläge des Raisers, der dringend von der Betheiligung am Kriege abrieth, Preußen vor einer der drohendsten Gefahren bewahrt hatten. Die wirkliche Sachlage war doch die, daß Alexander vornehmlich deshalb nicht Breußen sich in Krieg mit Napoleon sturzen zu sehen munschte, weil sein eigenes Interesse ihm die vorläufige Aufrechthaltung des Bündnisses mit diesem gebot. Diefer Tendenz entsprechen auch die dem Grafen Lieven, als er sich Anfang 1810 auf den Berliner Posten begab, ertheilten Instruttionen, keineswegs aber bewiesen sie (S. 13), daß Alexander zu dieser Zeit noch das vollste Vertrauen in sein Bündnis mit Napoleon hatte und seine Bersprechungen trop gegentheiliger That= sachen für aufrichtig hielt. Jebenfalls hatte sich ein Jahr später die Lage geändert. Es beginnen die geheimen Berhandlungen Harbenberg's mit Lieven, das peinliche Sichhinundherwinden der preußi= ichen Regierung zwischen bem gewünschten Bündnis mit Rugland und dem doch immer unvermeidlicher werdenden mit Frankreich. Lieben sieht aber in der Handlungsweise des Königs nur den Beweis von seiner Unentschlossenheit!). Um den König vom französischen Bundnis zurückzuhalten, redigirt Alexander nach Scharnhorft's Ankunft in Betersburg eigenhändig den Entwurf eines geheimen Schutz und Trutz-

<sup>1)</sup> Wit Recht, wie ich in der Lebensbeschreibung Scharnhorst's glaube nachgewiesen zu haben. Max Lehmann.

bündniffes zwischen Rußland und Preußen, welchen Lieven dem Staatskanzler mittheilte. Doch kam es, was der angeführte Inhalt fehr wohl begreiflich macht, zu keiner Unterzeichnung besselben. Das ent= scheidende Motiv, welches Preußen nöthigte, das Bundnis mit Frankreich abzuschließen, nämlich die Gewißheit, von Rugland teine rechtzeitige Unterftutung erhalten zu konnen, wird gang mit Stillschweigen übergangen; nur einmal berührt ber Bf. S. 45 es leichthin, aber nur, als ob bas eine bloße perfonliche Anficht bes Rönigs und nicht eine reale Thatfache sei. In einem Briefe vom 31. März 1812 fest ber König seinem kaiserlichen Freunde die Zwangslage, in der er sich befindet, ganz offen auseinander. "Si la guerre éclate", fügt er hinau, "nous ne nous ferons de mal que ce qui sera d'une nécessité stricte." Ein eigenes Interesse gewähren die Außerungen. welche Lieven aus Hardenberg's Munde in diefer Zeit berichtet, nicht minder die Mittheilungen aus Stein's Dentschriften für ben Raifer, zu denen auch die Charakteristiken der preußischen Staatsmänner, Hardenberg, Golt, Bittgenstein, Köckrit, Knesebeck und Ancillon gehören. Acht russisch ist Martens' Auffassung von Alexander's und Reffelrobe's Überzeugung, daß Rußland die endgültige Befreiung Europas von Napoleon's Joche nur vollenden könne, wenn sie ihr Leben und ihre Sulfsmittel biesem großen Werte opferten. Das Abgern Friedrich Bilhelm's III., sich ihnen in die Arme zu werfen, wird immer nur im Tone bes Borwurfes besprochen, dagegen die Thatfache, daß das Drängen Alexander's auf Preußens schleunigen Anfolug einen Hauptgrund in der Ungulänglichkeit feiner eigenen Streitfrafte hatte, wiederum völlig verschwiegen. Höchst charafteristisch find die Anstruktionen für Alopäus (März 1813), der nach Wiederanknüpfung bes biplomatischen Berkehrs Aufland am preufischen Sofe. "ber Avantgarbe Ruglands", zu vertreten hatte. Seine Denkschrift, Braa 31. Oktober 1813, beweift, wie er das Interesse seines Landes zu wahren suchte: "Quelle forme qu'on invente pour l'Allemagne, elle conviendra toujours à la Russie tant qu'elle ne place point une masse de pouvoir trop prépondérante entre les mains d'un seul prince et qu'elle accorde la facilité au Cabinet russe d'énoncer son opinion et ses conseils sur les intérêts généraux de l'Allemagne."

Über die Lage Baierns am Borabende des Krieges von 1812 erfahren wir einiges aus den Berichten des ruffischen Gesandten Bariatinsky. Die Angabe, daß das Zögern des Königs von Würtem=

berg, seine Truppen gegen Rußland marschiren zu lassen, erst durch Drohungen Napoleon's habe überwunden werden muffen (S. 125), ist nach Schloßberger (Politische und militärische Korrespondenz König Friedrich's von Würtemberg mit Navoleon) unbegründet. Aus der Zeit nach Beendigung des Krieges sind besonders die Berichte des ruffischen Gesandten Alopaus über die inneren Zustande Breugens lesenswerth, obgleich dieselben oft fehr gefärbt find und fich selbst widersprechen. Im Dezember 1816 berichtet er über ein intereffantes Gespräch mit bem Staatstanzler, ber fich offen gegen ibn über die Unmöglichkeit, daß Deutschland in der zu Wien geschaffenen Geftalt fortbestehe, ausspricht und die Ansicht äußert, Belgien, bas sich niemals mit Holland amalgamiren werbe, hatte zur Bergrößerung Hannovers verwendet werden sollen. Die Migverständnisse, an benen es trot der intimen perfonlichen Freundschaft der beiden Herrscher schon damals nicht fehlte, sind nach Alopäus' Bersicherung nur die Folge ber vollständigen in Berlin herrschenden Bermir= rung, wo man heutzutage die Geschäfte behandeln musse wie eine galante Intrique. Ginen Brüfftein für berartige Behauptungen geben die Berhandlungen über den Kartelvertrag vom 25. Mai 1816, bei benen Großfürst Konstantin sich nicht gescheut hat, für die russischen Behörden das Recht zu verlangen, Deserteure bis zu einer bestimmten Grenzlinie auf preußisches Gebiet zu verfolgen. Im Jahre 1818 fällt Pozzo di Borgo über Preußen das nicht unzutreffende Urtheil: "qu'en aspirant à la dignité d'un Empire, cet État n'est qu'une réunion de plusieurs petits États qui ne peuvent guère donner d'ensemble à leurs relations mutuelles. La conformation territoriale complique et compliquera éternellement sa politique. Elle sera inquiète. Elle ne pourra inspirer aucune confiance. Comme puissance allemande la Prusse suit aujourd'hui les errements de l'Autriche." Das besondere Mißfallen bes ruffischen Gesandten erregt die preußische Regierung dadurch, daß sie selbst zur Verbreitung der revolutionären Tendenzen beitrage. Wittgenstein bringt in ibn, er solle ben Kaiser veranlassen, beshalb an ben König zu schreiben, und verbürgt sich für den Erfolg. Allein Nesselrode lehnt ab, weil dies bem vom Raiser unverbrüchlich angenommenen Suftem, das ihm zur Pflicht macht, fich aller Einmischung in die inneren Angelegenheiten irgend eines anderen Staates zu enthalten, absolut zuwider sein wurde. Die Hervorhebung dieses Grundsates kehrt mehrmals, auch unter Nikolaus I., wieder; aber, fest der Bf. hinzu,

die Gemeinsamkeit der konservativen Interessen nöthigte diesen doch, sich wiederholt von demselben zu entsernen, was freilich kaum etwas anderes heißen kann, als: er befolgte ihn nur, wenn es ihm paßte.

Auch Kaifer Nikolaus hielt an dem von seinem Vorgänger befolgten System enger Freundschaft mit Preußen fest. Nur ein Gebiet gab es, auf welchem die Interessen beiber Reiche stets aufeinander= stießen und chronische Mighelligkeiten hervorriefen. Ihre Handels= und industriellen Interessen schienen so unverföhnlich, daß selbst die engsten Berwandtschaftsbande und die aufrichtigste politische Ubereinstimmung nichts bagegen vermochten. Über diese Beziehungen erhalten wir hier manche wichtige Aufschlüsse, wenngleich wir der vom Bf. gegen Preußen erhobenen Beschuldigung, es habe sich ausschließlich des Handels mit Rußland bemächtigen, deffen einziger Lieferant für Manufakturmaaren sein wollen, nicht beipflichten. Die ausführliche Darstellung der Verhandlungen über die Abditionalakte von 1818, über beren schädliche Wirkungen Rußland laute Rlagen erhob, beweift vielmehr, welches hochmuthige Verfahren sich Preußens Nachbar auch in diesen Dingen gestattete. Da letteres zögert, auf Berhandlungen einzugehen, erläßt Rußland einseitig einen neuen Tarif und verlangt schlechthin die Aufhebung des Vertrags, ohne von einem Aquivalent dafür etwas wissen zu wollen. "Es ist nöthig, hervorzuheben", be= merkt der Bf., "daß der König von Breußen für seine Berson die legitimen Forderungen Ruglands ftets mit viel mehr Bereitwilligkeit aufnahm als seine Minister." Dennoch blieben alle Unstrengungen Ruglands, in dem durch den griechischen Aufstand veranlagten Konflitte mit der Türkei Breußen gang auf seine Seite zu gieben, vergeblich; es mußte fich begnügen, daß biescs ben übrigen Mächten bie Erklärung abgab, es erkenne bie Rechtmäßigkeit des ruffischen casus belli gegen die Türken an, und Zumuthungen von der entgegengesetten Seite ebenfo ftandhaft zurudwies. Ginen besonders icharf ausgeprägten Charafter erhielten diese Forderungen, je mehr sich Kaiser Nikolaus in die Rolle eines Wächters der auf göttlicher Einsetzung ruhenden Legitimität gegenüber der Revolution einlebte. Nach dieser Seite hin tritt auch die ganz persönliche Politik des Kaisers am deutlichsten hervor, wie sie sich in einer eigenhändigen Denkschrift vom Ende 1830 (8, 167) wiederspiegelt. Der Standpunkt ist immer der alte selbst= überhebende: "la Russie, après avoir vaincue et annéantie l'ambition inouie de Napoléon, venait en libératrice, aider l'Europe à secouer le joug, qui l'oppressait. Mais le souvenir des bienfaits s'efface plus tôt que celui des injures." Eine zweite Dent= schrift bes Raisers beschäftigt sich mit Bolen nach Bewältigung bes dortigen Aufftandes; sie kommt zu dem merkwürdigen Schluß, bas ber Besit Bolens Rugland eine febr ungunftige Bestgrenze gebe, daß dieses tein Interesse habe, Provinzen, deren Undankbarkeit so flagrant, zu befiten, daß feine mahren Intereffen ihm gebieten, feine Grenzen an der Weichsel und Narem zu fixiren und den Reft, als unwürdig ihm zuzugehören, seinen Berbündeten zu überlaffen und damit zugleich die Sorge, was fie damit anfangen wollen. Es ftimmt damit vollkommen eine Notig ber Nordbeutschen Allgemeinen Zeitung aus den achtziger Nahren überein, welche auf die Insinuation ruffischer Blätter, als strebe Preußen nach Erweiterung gegen Often, erwiderte, wenn es polnisches Bebiet hatte haben wollen, so hatte es basselbe mehr als einmal mit Ruglands Zustimmung haben können. Auch die Inftruktion für den nach Berlin bestimmten Gesandten Ribeauvierre gibt interessante Fingerzeige über die Stellung Ruglands zu Preußen. In Befolgung berfelben macht Ribeaupierre fich die Bekämpfung ber liberalen Ideen zur besonderen Aufgabe. Volitisches Wochenblatt wird von ihm für die Aufnahme von Artikeln gewonnen, beren Herfunft unbedingtes Geheimnis bleiben follte. In ber That wurde ber ruffische Gesandte der Vertrauensmann des areisen Königs und seiner Minister; man entschuldigte sich häufig bei ibm wegen getroffener Regierungsmaßregeln und noch häufiger verlangte man von ihm in schwierigen Lagen Rath und Hulfe. Dies hinderte jedoch nicht, bag über die gegenseitigen Sandelsbeziehungen langwierige und jum Theil gereiste Berhandlungen zwischen beiben Staaten stattfanden, die dadurch eine besondere Färbung erhielten, daß man bie Außenwelt den tommerziellen Gegensat im Schofe der tonfervativen Mächte nicht sehen lassen wollte.

Wie Ribeaupierre's Nachfolger, v. Meyendorff, vorausgesagt, blieb auch unter dem neuen Könige der Einfluß Rußlands in Berlin groß. Als Friedrich Wilhelm's IV. Versassungspläne Gestalt zu gewinnen anfingen, versehlte er nicht, 1845 den General Rauch ausdrücklich zu dem Zwecke nach Petersburg zu schicken, den Kaiser Nikoslaus über die bevorstehende Änderung aufzuklären und zu beruhigen. Erreicht wurde dieser Zweck nicht. Der Kaiser sprach in seiner Antswort (2./14. Jan. 1846) seine Mißbilligung des Plans unumwunden und in den stärssten Ausdrücken aus. "Fidèle", schließt er, "d des principes que j'ai hérités de seu mon Frère et de votre Père,

je ne les renierai jamais et je combattrai sur la brêche jusqu'à mon dernier souffle. Dieu nous jugera!" Ein sehr interessanter Briefwechsel knüpft fich hieran. Satte biefe Meinungsverschiebenheit bas im übrigen gute Einvernehmen zwischen ben nahe verwandten Herrschern nicht zu trüben vermocht, so wurde dasselbe im Jahre 1848 auf eine um so härtere Probe gestellt. Leider hält der Bf. die Zeit noch nicht für gekommen, um die höchst interessante und selbst ihren vertrautesten Rathgebern unbekannt gebliebene Korrefpondenz zwischen beiben aus dieser Beit zu veröffentlichen; nur einige, die deutschen Angelegenheiten betreffende Bruchstücke theilt er daraus mit, hinreichend, um zu beweisen, welche Sprache sich Kaiser Nikolaus gegen den König erlaubte. In Bezug auf die Ablehnung der Raifer= krone führt Meyendorff die Außerung des letteren an: "Ich hatte gewünscht, als König zu antworten; man nöthigt mich, als Geheimer Rath zu antworten." Über ben Tod bes Grafen Brandenburg schreibt ber Rönig: "Je sais positivement, que la perfidie de Schwarzenberg l'a tué." Leichter ging die zweite mahrend des Krimkrieges eingetretene Trübung des beiderseitigen Berhältnisses porüber, und Rikolaus' Rachfolger war gerecht genug, um, ganz in Übereinstim= mung mit dem bekannten Briefe des Fürsten Bastiewitsch an Gort= icatow (7./19. Jan. 1856) bem Könige zu schreiben: "Soyez persuadé, cher oncle, que je vous serai éternellement reconnaissant pour la position si belle, que vous avez su faire garder à la Prusse pendant toute cette crise et qui nous a été si utile." Da außer Boschinger's Breugen im Bunbestage' bisher keine anderen gleichzeitigen Mittheilungen aus den Frankfurter Areisen an die Offentlichkeit getreten sind, so heißt man hier auch die spärlichen des Bertreters von Rugland, Glinka, willkommen. Auch er hat den Gin= brud, "es mit einem wirklich überlegenen Staatsmann zu thun zu haben".

Die Aktenstücke brechen mit der Telegraphenkonvention vom Juli 1886 ab. Der nächste Band soll die mit England geschlossenen Bersträge enthalten.

Th. Flathe.

Die Gewerbepolitik Rußlands von Beter I. bis Katharina II. (1682 bis 1762). Ein Beitrag zur Geschichte des ruffischen Gewerbewesens. Bon Sigismund v. Ordega. Zübingen, Laupp. 1885.

Orbega hat seine Arbeit auf bas Material aufgebaut, welches in ber "vollständigen Gesetzessammlung bes russischen Reiches" für die von

ihm behandelte Zeit in den Bänden 3—15 niedergelegt ift. Wenn man diese Quelle als ausreichend betrachten dürfte, könnte die Arbeit allen Beifall finden, obgleich die Thatsache, daß der Bf. das Deutsche nicht beherrscht, sich recht unangenehm fühlbar macht. Ein gefälliger Korrektor hätte da leicht glättend und bessernd eingreifen können. Leider 'ist aber bas wissenschaftliche Fundament bes 25s. ein ganz unsicheres. Gerade für die Zeit von Beter dem Großen bis auf Ratharina tragen bie Anordnungen und Gesetze, welche die innere Politik des Staates, namentlich aber die wirthschaftliche Seite berfelben betreffen, durchaus nicht die Gewährung der Erfüllung in sich. Der 2f. hätte schon durch die stete Wiederholung derselben Ukase darauf hingewiesen werden sollen, vollends aber spricht der Umftand dafür, daß jene angeblich bestehenden und wirkenden Bergwerksbetriebe, Fabriken 2c. plötlich gang bon ber Bilbfläche verschwinden, um bann nach Sahrzehnten auf's neue gegründet zu werden. So hat die Zusammenstellung D.'s eben nur ben Werth, uns über die wirthschaftlichen Impulse, nicht etwa über die Gewerbepolitik der ruffischen Zaren und Zarinnen aufzuklären. Auch ist das Vernachlässigen der russischen Literatur dieser Frage nur schwer zu entschuldigen. Auch nach Tübingen hatte bas gedruckte ruffische Material sich beschaffen laffen. Bollends aber hätte bei der leichtgeschürzten Übersicht über die ältere russische Wirthschaft politik wenigstens die deutsche Literatur wohl herangezogen werden muffen. Das Hansische Urkundenbuch und die Hanserecesse, sowie bas bekannte Buch von Winkler waren nicht zu übersehen, wenn von den hanseatischen Beziehungen Rußlands die Rede mar. Es existin aber barüber auch eine vortreffliche Monographie von Bereschkow, die D. nicht zu kennen scheint. Man wird daher in Deutschland gut thun, die Ergebniffe der D.'ichen Schrift nicht zu überschäten. Sie bedürfen in jedem einzelnen Fall des Korrettivs und müffen darauf geprüft werben, ob die gesetzlichen Verordnungen Wirklichkeit geworden find ober nicht. Das ist aber die entscheidende Frage.

Theodor Schiemann.

Der russische Nihilismus von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. Bon Rarl Oldenberg. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1888.

Die Arbeit Clbenberg's will einem weiteren Publikum ein Bild der Geschichte und der Theorien des russischen Rihilismus entwersen, ohne dabei den Anspruch zu erheben, aus eigener Kunde Neues zur Beleuchtung der Frage hinzuzutragen. Dagegen hat der Bf. die in den westeuropäischen Sprachen veröffentlichten Materialien und Dar= ftellungen fleißig und erschöpfend benutt und, wesentlich auf Julius Edhardt's Schultern stehend, ein recht anschauliches Bild ber Vorgeschichte des Nihilismus gezeichnet. Die Darftellung ist flussig und angenehm, die Auffassung überzeugend begründet, und so das Buch wohl ge= eignet, seinen Zweck zu erreichen. Daß dem Bf. die zahlreichen ruffischen Arbeiten nicht zugänglich waren, ist ein Manko, in bas man sich finden muß. Namentlich die vortrefflichen Arbeiten, die im Weftnit Jewropy über ben Nihilismus veröffentlicht find, hatteu anregend wirken können. Auch hatte die literarische Seite ber Frage eingehendere Berücksichtigung finden können, zumal die umfangreiche Roman= und Tendengliteratur, die hierher gehört, meift in deutscher Übersetzung vorliegt. Bielleicht bietet eine neue Auflage dem Bf. Belegenheit, uns nach dieser Richtung eine lebendigere Anschauung zu geben. Th. Schiemann.

Grundriß der Geschichte Liv=, Est= und Kurlands. Bon L. Arbusow. Zweite Auslage. Mitau, E. Behre. 1890.

Es ift ein fehr erfreuliches Zeichen, daß die Arbeit Arbusow's in wenigen Monaten zwei Auflagen erlebt hat. Der Bf. hat die bochft schwierige Aufgabe, in turzer Überficht eine Geschichte Liv=, Est= und Kurland's bis zu ihrer Unterwerfung unter bas ruffische Scepter mit literarischem Beschick und in wissenschaftlich befriedigender Beise gelöft. Wenn er fich im ganzen an bekannte umfangreichere Werke hält, so hat er boch auch die zahlreichen Monographien herangezogen, welche die eine oder die andere Frage ausführlicher behandeln, und zum ersten Mal ein wirkliches Handbuch der Landesgeschichte in les= barer Form geliefert. Bei folgenden Auflagen wird der in die Ordenszeit fallende Theil ziemlich unverändert bleiben dürfen, da= gegen die spätere Beit ausführlicher zu behandeln sein. Gine Fortführung bis in die Gegenwart ist leider durch die russischen Breß-Theodor Schiemann. verhältnisse ausgeschlossen.

Die livländische Geschichtsliteratur im Jahre 1888. Bon Arthur Boldau. Riga, Kymmel. 1890.

Der Bf. hat sich schon seit dem Jahre 1882 angelegen sein lassen, die geschichtliche Literatur der Oftseeprovinzen, die hier unter dem Namen Livland zusammengesaßt werden, in möglichster Genauigsteit und Bollständigkeit Jahr für Jahr zu sammeln, und wie

viel dort, obgleich natürlich in ungleichem Werthe, auf dem Gebiete der Provinzial= und Lokalgeschichte gearbeitet wird, zeigt auch dieses kleine Büchlein wieder, das 100 Seiten mit Titeln und kurzen Inhaltsangaben füllt. Willtommen aber wird es schon deshalb sein, weil es gleich seinen Vorgängern den historischen Sahresberichten zeitlich vorauseilt, dann aber auch, weil es auch die in ganz zerftreuten und den Verfassern der Sahresberichte schwerlich in diefem Umfange juganglichen Beröffentlichungen erschienenen Beitrage umfaßt, endlich aber, weil es dafür Zeugnis ablegt, daß das Deutschthum jener Provinzen, das von gemiffer Seite fast schon zu ben Todten geworfen wird, aus seiner Bergangenheit stets neue Lebenstraft zu ziehen weiß und durchaus nicht an fich verzweifelt. Ich im besonderen begrüße die fleißigen bibliographischen Arbeiten des Bf. mit Freude als Jahr für Jahr fortgesette Borbereitung auf den Augenblick, in welchem eine dritte Ausgabe meiner Bibliotheca Livonise historica nothwendig werden wird, an die ich selbst aber nicht mehr Winkelmann. berantreten fann.

Liv=, Cft= und Kurlandisches Urtundenbuch. Begründet von F. C. v. Bunge, fortgesett von Hermann hildebrand. IX. Riga und Rostau J. Deubner. 1889.

Es würde genügen, da sowohl die Anlage des von Hildebrand zu neuem Leben erweckten Bunge'schen Urfundenbuchs als auch bie Durchführung in diesem neuesten die Jahre 1436—1443 mit 1027 Rummern umfassenden Bande dieselbe mustergültige geblieben ift wie in den früheren Bänden, auf die Anzeige der letteren in diefer Zeitschrift') zu verweisen, der ich nur das eine hinzuzufügen hätte, daß entsprechend der mit jedem Jahrzehnt machsenden Urkundenzahl die Bahl ber nur im Auszuge gegebenen Urkunden hier schon auf die Sälfte gestiegen ift. In den nächsten Banden sollte ihnen ein noch größerer Raum gewährt werden. Db aber diese kommen werben, scheint im Augenblicke sehr zweifelhaft geworden zu fein, und zwar zunächst dadurch, daß am 17./29. Januar dieses Jahres dem Leben bes Herausgebers durch einen Herzschlag ein frühes Ende gemacht worden ist. Es war dem fleißigen Manne nicht vergönnt, von den Früchten seines emfigen Sammelns, welches für viele Bande Stoff bereit gelegt hatte, mehr als einen verhältnismäßig kleinen Theil in

<sup>1) 43, 527; 48, 378; 55, 374.</sup> 

ben Bänden 7-9 des Urfundenbuchs an die Offentlichkeit zu bringen. Die treffliche geschichtliche Überficht, welche er wie gewöhnlich auch Diesem Bande für die darin behandelten Jahre vorausschickte, burfte wohl das Lette sein, was er geschrieben hat. Nun foll allerdings in Ph. Schwart, einem auf bem Gebiete livländischer Geschichte und Diplomatik bewährten Gelehrten, eine geeignete Kraft für die Fort= setzung des Urfundenbuchs gefunden sein; aber es wird immerhin einige Beit koften, bis er sich in H.'s vorräthige Materialien ein= gearbeitet hat, und inzwischen droht der livländischen Geschichtsforschung ein noch härterer Schlag. Die ruffische Regierung foll nämlich beschloffen haben, die Archive der baltischen Städte, die befanntlich fehr reich sind, nach Moskau in das allgemeine Reichsarchiv abführen zu laffen, was bei den ungeheuren dort aufgespeicherten Maffen kaum etwas anderes heißen könnte, als fie für unabsehbare Zeit aller wiffen= schaftlichen Benutzung entziehen. Wir können es indeffen vorläufig noch nicht glauben, daß eine Regierung, die Anspruch auf Zivilisation macht, die felbst sehr erhebliche Summen auf Beröffentlichung ge= schichtlichen Stoffes verwendet, in dieser Beise nicht bloß die Gegenwart, sondern auch die Bergangenheit eines Theils ihrer Unterthanen todschlägt. Sollte aber jene Nachricht sich bestätigen, bann werben die von dem verftorbenen S. schon gesammelten Materialien einen ganz ungeahnten Werth bekommen, weil sie den Verlust jener Archive wenigstens zum Theil zu ersetzen vermögen: die Fortsetzung des Urtundenbuchs wird schwieriger werben, aber nicht unmöglich sein. In jedem Falle wird man in den Kreisen der Geschichtsforschung und nicht bloß der baltischen Provinzen der Veröffentlichung mit Begierde Winkelmann. entaegenseben.

Die Erbebücher ber Stadt Riga. Bon 3. G. L. Rapiersty. Riga, R. Rymmel. 1888.

Die im Auftrage der Gesellschaft für Geschichte und Alterthums= kunde der Ostseeprovinzen Rußlands von Napiersky besorgte Aus= gabe der Erbebücher der Stadt Riga kann eine weit über den Kreis der Ostseeprovinzen hinausgehende Bedeutung beanspruchen. Wir haben in der N.'schen Edition eine Quelle ersten Ranges für die Geschichte hansischen Städtewesens und in der Einleitung des Bf. eine mustergültige rechtshistorische Studie. Es handelt sich im wesentlichen um die vor dem Rath der Stadt Riga stattgehabten Auslassungen von Immobilien, wie sie von 1384 bis 1579 an der



Hand der Erbebücher fich verfolgen lassen. "Um die Bedeutung dieser Bücher" - fo führt D. in seiner Ginleitung aus - "für das ftädtische Rechtsleben zu würdigen und vieles, was in denselben auf den ersten Blick dunkel erscheint, zu erklären, bedarf es der Kenntnis des im älteren deutschen Immobiliarsachenrecht eine so hervorragende Stelle einnehmenden Auflaffungsverfahrens, und zwar genügt hierzu nicht die als bekannt vorauszusepende allgemeine Geschichte dieses Rechtsinstituts, sondern es ist die eigenthümliche Ausbildung, die dasselbe in Riga auf dem Wege der Autonomie und unter dem Ginflusse hamburgischen und lübischen Rechts erfahren hat, in's Auge zu fassen." In einer Abhandlung über "die Auflassung nach älterem Rigaschen Stadtrecht" hat R. diese Aufgabe in glanzender Beise gelöft und in drei weiteren Abhandlungen über "die Erbebücher als hiftorische Quelle", über "die Handschriften der Erbebücher" und über "ben Plan ber Ausgabe" seinen Sbitorenpflichten mit ungewöhn= licher Umsicht Genüge gethan. Hieran schließen sich über 400 Seiten Text, die, mas Korrektheit des Druckes und Akribie der methodi= ichen Behandlung betrifft, nichts zu wünschen übrig laffen. Sieben erschöpfende Register machen den Abschluß des monumentalen Bertes. Wie allseitig anregend und befruchtend die N.'ichen Erbebücher gewirkt haben, zeigt eine Reihe kleinerer Arbeiten, welche burch fie hervorgerufen find. Immer bleibt aber noch unendlich biel daraus au schöpfen, und wir bezweifeln nicht, daß auch in Deutschland bei bem regen Gifer, mit welchem an unserer städtischen Berfassungsgeschichte gearbeitet wird, die hier gebotene Belehrung nicht un= Th. Schiemann. beachtet bleiben wird.

Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga (1588—1888). Von Arend Buchholt. Festschrift der Buchdrucker Rigas zur Erinnerung an die vor 300 Jahren ersolgte Einführung der Buchdruckerkunst in Riga. Riga, Müller. 1890.

Die auf Verfügen der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumsfunde gedruckte Schrift von A. Buchholz bietet uns erstens eine Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga von 1588 bis 1888, wobei die ältere Zeit bis zum 18. Jahrhundert so ausführlich behandelt wird, als die Quellen es irgend gestatten. Ein zweiter Abschnitt gibt ein Verzeichnis aller Drucke des ersten Rigaer Buchdruckers Niclas Wollyn (einschließlich der Kupferstiche), ein dritter die wesentlichsten für die Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga in Vetracht kommenden Aktenstücke. Inhaltsübersicht und sechs Wollyn'sche Titelblätter in wohlgelungenen Abdrucken bilden den Schluß. Die Bitte des Bf. um nachsichtige Auf=
nahme seiner Arbeit ist sachlich kaum begründet. B. hat uns sowohl
wissenschaftlich wie in Bezug auf die Form der Darstellung eine sehr
tüchtige Arbeit geliesert, die namentlich in ihrem ersten Theil als ein
bedeutsamer Beitrag zur Gelehrtengeschichte Deutschlands bezeichnet
werden muß. Sein Werk gründet sich neben dem erschöpfend auß=
gebeuteten gedruckten Waterial auf gründliche archivalische Studien
und zeugt zugleich von einer mehr als gewöhnlichen Kenntnis der
Gelehrtengeschichte überhaupt, wie namentlich der baltischen Geschichte.
Heute, da an der Vernichtung der deutschen Kultur gerade in der
alten Hanseltadt Riga mit ganz besonderem Nachdrucke-gearbeitet wird,
erweckt die B.'sche Arbeit neben dem wissenschaftlichen auch noch ein
nationales Interesse.

Th. Schiemann.

Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter. Bon Ferdinand Grego= rovins. I. II. Stuttgart, Cotta. 1889.

"Athen im Mittelalter — ein Gegenstand für schwere und ruhm= reiche Forschungen": so schrieb Gregorovius bereits im Jahre 1859 in seiner ersten Auflage der Geschichte der Stadt Kom im Mittelalter (2, 167). Was ihm damals im Geiste vorschwebte, liegt uns nun= mehr 30 Jahre später als reise Frucht eingehendster Studien vor, nachdem bereits eine Anzahl kleinerer Abhandlungen in dem letzten Jahrzehnt auf das Hauptwerk vorbereitet hatten.

Die Geschichte der Stadt Athen ist aus der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter erwachsen. Sollte in dieser die wiederholte Beziehung des christlichen auf das heidnische Rom einen Hauptzug bilden, so lag es wohl nahe, den gleichen Gedanken auf Athen anzuwenden. Freilich sehlte für eine Geschichte der Stadt Athen im Mittelalter ein größerer Inhalt. Denn Rom hat auch in den mittleren Zeiten durch die Wtacht der absoluten Kirche eine weltgebietende Stellung einzgenommen, wie es im Alterthum durch die Gewalt des absoluten Staates das Abendland beherrscht hatte. Die Macht und der Glanz Athens aber waren nach der Auslösung der antiken Welt der Hellenen auf eine andere Stadt, Byzanz, übergegangen. In ihr und durch sie vornehmlich vollzog sich die Umbildung Griechenlands und des hellenischen Ostens, ebenso wie sich in Rom die Verschmelzung des Staatse wesens der Römer und des Christenthums darstellt. Wenn daher der Af. die Geschichte des mittelalterlichen Roms wie die eine Seite

einer Medaille betrachtete, so wäre vom historischen Standpunkte aus als die andere Seite derselben wohl eher die Geschichte der Stadt Constantin's, nicht die Athens, zu bezeichnen gewesen, was ja auch im Borwort, S. XII, wenigstens angedeutet ist. Aber G. erfüllte ganz die Begeisterung für "die edelste aller Städte der Menschheit". "Unsere Einbildungskraft" — so schrieb er 1859 (Gesch. v. Rom 2, 166) — "betritt hocherregt das damalige Rom (des 7. Jahrh.), aber sie stürzt mit schwerzlicher Andacht wie aus einer langen Berbannung von der Heimat in das damalige Athen; sie rührt uns zu Trauer, sehen wir aus der Verwilderung zerstörter Tempel und Odeen den ungeheuren Tod uns entgegenstarren und die vereinsamten oder verstümmelten Gebilde der Phidias ihn wie die Barbarei des Menschengeschlechts verklagen."

Solche Empfindungen machen es erklärlich, daß ein Geschichtschreiber von dem Darftellungstalent und der Geftaltungsfraft eines B. an einen Gegenstand herantreten konnte, der, statt ihn zu hohen Anschauungen zu erheben, seine Schwingen niederhielt, deffen Bedeutung bei oberflächlicher Betrachtung in ber behandelten Zeit faum jemals über die engen Grenzen seines Gebietes hinausragt und der überdies auf Schritt und Tritt der Forschung durch die Lückenhaftigkeit der Uberlieferung Schwierigkeiten bereitet. Umsomehr aber muß man die Geschicklichkeit bewundern, mit der 28f. häufig die Luden auszufüllen verstanden hat, muß man staunen barüber, wie gut es ihm gelungen ift, Athen freilich nicht zur Trägerin einer weltbeherrschenden Idee im Wittelalter zu machen, wohl aber in ihm den Übergang von der griechischen Kultur über Römerthum und Barbarei hinweg zum Chriftenthum und in seinen Seiligthümern die Bandlungen nicht nur der Stadt Athen und Griechenlands, sondern eines großen Theiles der Menschenwelt zu veranschaulichen. Dabei hat er sich nicht engherzig auf die Stadt Athen und Attika beschränkt, welche die längste Zeit des Mittelalters hindurch überhaupt kein in fich geschloffenes selbständiges Gemeinwesen gebildet haben; er führt uns die Schickale bes gesammten Griechenlands in großen Bügen vor und unterrichtet uns dabei eingehend über die wichtigften Kontroverfen, welche fich beispielsweise an die Forteristenz der griechischen Nation als solcher, den Slaveneinbruch und die damit behauptete Ausmordung Griechenlands anschließen. Mit Recht tritt er ben von Fallmerager entwor fenen Dunkelbildern von Athen entgegen, das vier Jahrhunderte lang nichts als eine unbewohnte Wildnis gewesen sein soll.

freilich in dem frühmittelalterlichen Athen ausgesehen hat, vermag uns G. auch nicht zu sagen. Er muß sich daran genügen lassen, aus dem Umstand, daß im 8. und 9. Jahrhundert Athen abermals zwei seiner Töchter, Irene und Theophano, auf den byzantinischen Kaiserthron erheben sah — Athenais, die Gemahlin Theodosius' II. (408—450), war ebenfalls eine Athenerin gewesen — den Schluß ziehen zu können, daß die Stadt noch nicht so ganz in Dunkel gehült war, daß sie nicht mehr in Wechselbeziehung mit der Hauptstadt am Bosporus gestanden, und noch nicht in solche Armseligkeit versallen war, daß es in ihr keine angesehenen Familien mehr gegeben hätte.

Erst durch den Erzbischof Athens, Michael Akominatos (ca. 1175 bis 1205), den älteren Bruder bes byzantinischen Geschichtschreibers Nicetas, erhalten wir endlich wieder zuverlässigere Kunde von der Stadt der Ballas. Als dieser voll idealer Vorstellungen von dem flassischen Athen vom Biraus her in die Stadt einzog, erblickte er rings umher weite Trummerhaufen, aus denen schmutige Strafenviertel mit armseligen hütten hervorragten. Die zerlumpte Bevölke= rung machte keinen befferen Eindruck auf ihn. In wirkliche Begeisterung vermochte ihn nur der wohl bereits vor dem 7. Sahrhundert in eine Wohnstätte der Jungfrau Maria verwandelte Parthenon zu versetzen. Gregorovius stellt Atominatos neben Bapft Gregor den Großen und läßt beibe fich auch barin gleichen, daß bie Sipe ihrer geiftlichen Wirksamkeit, jedes zu seiner Zeit, sich in demselben troftlosen Zustande befunden hätten, tropbem der Bischof von Athen 6 Jahrhunderte nach dem von Rom lebte. In seinen Briefen entwirft Akominatos wiederholt ein trübes Bild von Attika und Athen. Reine Spur von bem wissenschaftlichen Geift und ben Schulen bes Alterthums war mehr vorhanden. Die Erinnerung an die Bedeutung der antifen Bauwerke lebte nur noch in unbestimmter Form fort; um manches Denkmal hatte die Phantasie des Volkes Sage und Dichtung verwoben und so bessen Ursprung verdunkelt. "Da ich lange in Athen lebe", ichrieb ber Erzbischof ber Stadt, "bin ich ein Barbar geworben", und klagend bittet er seine Freunde, ihm die hülfreiche Sand zu reichen. um ihn aus diesem hades wieder an die Oberwelt zu ziehen. Die Eroberung Konftantinopels und die frantische Invasion wurden für ihn die Beranlassung, Athen den Ruden zu kehren. Da die frankischen Herren der Stadt den griechischen Gottesdienst in der Kathedrale untersagten, mählte Atominatos, "ber Bolkstribun und Beschützer" Athens die freiwillige Verbannung.

1

Ausführlich schilbert bann G. die Schickfale Athens und Griechenlands mährend der Frankenherrschaft bis zur Eroberung Konstantinopels durch die Türken und den Einzug Muhamed's II. in Athen im Jahre 1458. Wir muffen es uns verfagen, bem Bf. in biefes Labyrinth zersplitterter Rleinstaaterei zu folgen. Wenn man fich aber veranlaßt sieht, sich da hinein zu wagen, wird man jest mit Freuden zur Geschichte ber Stadt Athen greifen und gern bas schwer geniegbare Werk "Griechenland im Mittelalter" von C. Hopf bei Seite liegen laffen, zumal G. in der gewiffenhaftesten Beise die seit 1870 erschienene Literatur, besonders auch die zahlreichen griechischen Bublikationen herangezogen hat. Auf die Stadt Athen fallen freilich auch in dieser Periode nur vereinzelte und schwache Lichtstrahlen der Überlieferung. Richt selten fieht sich der Autor bei wichtigen Momenten zu Wendungen veranlaßt, wie: "Es wurde von nicht geringem Intereffe sein, zu missen" u. A. Un anderer Stelle ist er schon zufrieden, wenn er aus irgend einer verstedten Nachricht die Runde gewinnt, daß es in Athen im 14. und 15. Jahrhundert noch Menschen gab. welche werthvolle Sandichriften besagen oder kopirten. Die durftige Notiz läßt doch aber auch noch die Auslegung zu, daß jene Athener waren, welche an anderen Orten lebten. Hier und da greift G. 311 Bermuthungen, welche nicht so recht zu dem Bilde Athens zu passen scheinen, wie es sich in seiner Darftellung wiederspiegelt, so, wenn er (2, 354) im 15. Jahrhundert das Institut der Fremdenführer, wie es zu Pausanias' Zeiten bestanden hatte, allmählich wieder aufleben läßt. Bisweilen gewinnt man auch den Eindruck, daß selbst des Bi. große Liebe zu Athen nicht überall im Stande gewesen ist, ihm mit Leichtigfeit über die klaffenden Spalten in der Geschichte der Stadt hinwegzuhelfen.

Um wenigstens nicht auch noch mit dem Mißton der Türkenherrsschaft abzuschließen, geleitet er uns in einem kurzen Schlußkapitel in die Neuzeit hinüber, in welcher wir die Stadt der Pallas, Dank den Bemühungen vornehmlich der Westmächte Suropas, zum Theil wenigstens in ihrer alten Herrlichkeit wiedererstanden, in welcher wir sie aus neue als das Haupt und die Seele des Landes der Hellenen erblühen sehen. Aber noch immer droht ihr Gefahr von dem gewaltigen Konstantinopel, "der gegenwärtig geheimnisvollsten und wichtigsten aller Städte der Erde, von deren dämonischem Fatum nicht nur das Schicksal Athens und Griechenlands, sondern vielleicht die fünftige Gestaltung zweier Welttheile abhängig ist". Möchte doch

Amerifa. 371

G. nicht darauf warten, daß einmal ein anderer die Geschichte "dieser wunderbaren Stadt" im Mittelalter schreibt, sondern sie selbst in Ansgriff nehmen. Die Geschichte von Byzanz im Mittelalter würde einen bedeutenderen Inhalt haben, als die Geschichte der Stadt Athen.

Ilgen.

The Constitutional History and Government of the United States. A Series of Lectures by **Judson S. Landon.** Boston & New York, Houghton, Mifflin & Co. 1889.

In der Borrede von sechs Zeilen bezeichnet der Bf. diese Borlesungen, die er vor der "oberften Rlasse des Union College" ge= halten, als ,,an attempt to present in a sort of perspective something of the story of the Constitution, its significance and development". Darin ift der Maßstab gegeben, den eine billige Beurtheilung an bas Buch zu legen hat. Halbreife junge Leute find bas Publikum L.'s gewesen, und er hat ihnen nur "etwas von der Geschichte der Ver= fassung, ihrer Bedeutung und Entwickelung" bieten wollen. Der Leser barf baher nicht mit der Erwartung an das Buch herantreten, eine Förderung der Wissenschaft nach irgend welcher Richtung bin in ihm zu finden. Es ist jedoch auch nicht ein "Text book", ein Hand= buch für den Unterricht. Dazu ist es nicht spstematisch genug, und auch zu Vieles und zu Wichtiges ift ganz unberücksichtigt geblieben. Wem es nur darum zu thun ift, einen Uberblick über die verfassungsrechtliche Entwidelungsgeschichte ber Union zu gewinnen, dem kann es jedoch tropdem im großen und ganzen empfohlen werden. In bem erzählenden Theile, der weitaus die größere Sälfte des Buches bildet, werden die wesentlichsten Thatsachen richtig, klar und knapp zum Theil allerdings auch trockener als es nöthig gewesen wäre aeboten. Bu beanstanden ift an ihm vornehmlich, daß die Geschichte ber Stlavenfrage nicht im Busammenhang mit ber allgemeinen Beschichte behandelt wird; ein bekanntes englisches Wort ein wenig variirend darf man sagen: die Tragödie von Hamlet mit der Rolle des Hamlet als Nachtrag. Die Kapitel über den Ginfluß des Oberbundesgerichtes auf die verfassungsrechtliche Entwickelung und über die durch den Bürgerfrieg und seine Folgen veranlagten drei letten Berfassungsamenbements bilben wohl ben werthvollsten Abschnitt des Buches. Neues wird auch in ihnen weder an Thatsachen noch an Gedanken geboten. Allein auch dem schlichten Berftande ohne alle juriftische Schulung werden an der hand ber bedeutsamften



Entscheidungen des Oberbundesgerichtes die Grundzüge der von dem allgemeinen Bublitum gemeiniglich am wenigsten gewärdigten und verstandenen Seite des verfassungsrechtlichen und politischen Entwidelungsganges sehr klar gemacht und bas ist eine höchst bankenswerthe Leiftung. Gegen die Urtheile bes Bf. ist jum größten Theile nichts einzuwenden, aber sie halten sich fast durchweg allzu nahe der äußersten Von einem eindringenden Denken sind nur schwache Spuren zu entbeden und bas fritische Bermogen ift recht burftig. In den jugendlichen Röpfen, an die er fich in erster Reihe wendet, können sich einige Ansichten sogar sehr leicht als Samen erweisen, aus benen höchst beklagenswerthe Früchte erwachsen. Die gleich in ben erften Seiten aufgestellte und jum Schluß in einer Polemit gegen Bryce (fiehe meinen Auffat in der Hift. Beitschr. über beffen Werk) noch breit ausgeführte Behauptung, daß die Ber. Staaten ebenso gut ober gar noch beffer fahren, wenn das Steuer in den Banden wohlmeinender Mittelmäßigkeit liegt, als wenn es vom staatsmännischen Benius birigirt wird, kann zu Schluffolgerungen verleiten, vor deren praktischen Wirkungen die Union allen Grund hat, sich zu hüten. Das Gleiche gilt von der Behauptung, daß die Bundesverfassung keinen oder doch nur einen sehr geringen Raum für eine "konstruktive" Thätigkeit ber Staatsmänner läßt. Sie ent= hält gerade Wahrheit genug, um die besseren Elemente des Bolkes leicht verführen zu können, mit verschränkten Armen zuzuschauen, wie die patentirte Mittelmäßigkeit, die ichon zu einer bedenklichen Übergewalt im politischen Leben gelangt ist, sich vollends in den Alleinbesit bes Heftes fett. Ginzelne Gate könnten fast ben Glauben erwecken, als wolle er seinen Lesern zureden, sich in schwächlicher Gebankenlosigkeit barein zu ergeben. "It cannot be denied", sagt er 3. B. , that the spoilsman is the national product of a constitutional government, based upon universal suffrage" (149, 150). Da er nun das "constitutional government" selbstverständ= lich nicht aufgeben will und S. 334 sagt: "A government which seeks to maintain and protect the equality of rights of all men can best do it by the most liberal extension of the privilege of suffrage", so scheint man boch folgern zu muffen, daß seiner Überzeugung nach das amerikanische Bolk sich nach der Natur der Dinge niemals dieser Schmaroperthiere wird entledigen können, die sich nicht allein an seinem Blute fett fäugen, sondern auch dabei und badurch ein boses Bift in seine Abern bringen. Die Geschichte ber

Bestrebungen zur "Reform bes Zivildienstes", beren er bezeichnender= weise mit keiner Silbe gedenkt, hatte ihn aber mahrlich belehren sollen, daß die politische Struktur der Ber. Staaten die "spoilsmen" keineswegs bedingt und hier ein weites Feld für "konstruktive" Thätigkeit offen liegt, beffen Bebauung nicht allein dankbar, sondern auch dringlichst geboten ist. Da er in anderer Beziehung die hohe Bedeutung des Inter-State Commerce Act hervorhebt, hätte ihm auch nicht entgehen sollen, daß hier ein zweites solches Feld gegeben ist, weit und fruchtbar genug, um auf Jahrzehnte den Besten lohnende Arbeit zu ermöglichen. Auch an das sonstige Wirthschaftsleben darf erinnert werden. Wer z. B. die Geschichte der Bollgesetzgebung in den Ber. Staaten kennt — namentlich auch bessen gedenkt, was sich in diesem Jahre wieder hinsichtlich berfelben im Kongreß abgespielt hat — und dabei etwa Woodrow Wilson's Buch über Congressional Government und die zahllosen "G. B." gezeichneten Artikel in der "Nation" über die Einräumung eines Sites im Kongreß mit Rederecht an die Rabinetsmitglieder lieft, der wird fich unschwer über= zeugen, daß sich hier durch etwas "konstruktive" Thätigkeit recht viel thun ließe, um einen Wandel zum Befferen einzuleiten. Jedenfalls find die Möglichkeiten, welche die Berfaffung in diesem Betreff bietet, über und über groß genug, um einem amerikanischen Professor nicht das Recht zu geben, in seinen Unterweisungen die Jugend, in beren Sänden dereinst die Geschicke des Landes liegen werden, hin= sichtlich berartiger Fragen mit folden mehr als naiven Stoffeufzern abzuspeisen. »It would be fortunate if the whole matter (bie Rollgesetzgebung) could be withdrawn from Congress, and committed to a Tribunal as impartial and able as the Supreme Court of the United States, with power to alter and modify the tariff, as the evidence submitted by the Government and every party interested might require." (225).

Vor allen Dingen muß er sie benken lehren, damit sie zum rechten und richtigen Wollen gelangen können; solche orakelhaste unerfüllbare Wünsche thun aber gerade das Gegentheil. — Die gleiche Ausstellung ist auch an dem Optimismus zu machen, dem der Bs. huldigt und den er seinen Hörern (Lesern) einzuslößen sucht. Wohl leugnet er nicht das Vorhandensein von Schatten und Flecken, aber scharf in's Auge gefaßt werden sie nie — charakteristisch ist die Überschrift des XIV. Kapitels: "Some supposed (!) Dangers" — und nirgendwo erhält man den Eindruck, daß es hinsichtlich ihrer

ernster, hingebender Arbeit bedarf, wenn die Nation vorwärts schreiten und nicht rüchvärts gleiten will. Seine Mahnungen und Rezepte, wie der wiederholte Hinweis auf die Nothwendigkeit der Tugend, die Aufforderung an die Reichen, fich uneigennütig und gemeinsinnig zu erweisen, u. dal. m. passen weniger für die Luft bes Hörsaales als für die der Sonntagsschule, in der sich mit hochmoralischen Gemeinpläten bie sanftesten Rubetiffen für faule Glieber ftopfen laffen. Auch ich bin tief überzeugt von der Lebens- und Entwickelungsfähigkeit bes großen transatlantischen Staatswesens und Bolksthums, aber ich bin auch ebenso sehr davon durchdrungen, daß eine ber wesentlichsten Voraussetzungen für ihre Erhaltung und Förberung ist: bei allem Rähren von Selbstvertrauen und Zukunfts freudigkeit ben Beift unnachfichtiger, schmerzsefter Selbftfritik zu weden und anzuspornen und nicht bas heranwachsende Geschlecht in den Schlummer ber Selbstgefälligkeit einzuwiegen mit bem alten bofen Liede der politischen Kinderftube: im Grunde ift doch alles gar schön und trefflich und mindestens weit beffer als anderwärts. In plumper Geftalt tritt dieser Geift allerdings nirgends in L.'s Buch zu Tage, aber es ift boch so viel von bemselben in ihm, daß es mir zweisels haft erscheint, ob es in ben Händen gerade ber amerikanischen Jugend mehr Gutes als Schlechtes wirken wird. Zu viel Zucker — wem auch meift ziemlich unkräftiger, dem einheimischen Produkt aus dem Ahornsaft vergleichbar — und zu wenig Salz und Pfeffer. Für die europäischen Leser liegt eine Gefahr darin nicht. Holst.

Constitutional History of the United States as seen in the Development of American Law. A course of lectures before the Political Science Association of the University of Michigan. By T. M. Cooley, H. Hitchcock, G. W. Biddle, Ch. A. Kent, D. H. Chamberlain. New York & London, Putnam's Sons. 1889.

Man braucht m. E. das Buch nicht zu lesen, um die wesents lichste Ausstellung herauszufinden, die an ihm zu machen sein wird; sie kann mit Sicherheit schon dem Titelblatt entnommen werden. Der Grundsatz der Arbeitstheilung, so richtig und fruchtbringend er ist, läßt sich nicht bei allen Ausgaben mit Erfolg anwenden. Es sind durchweg kompetente Männer und meist hervorragende Kenner des Berfassungsrechtes, die von der Staatsuniversität Michigans sür diesen Kursus von Vorlesungen gewonnen worden sind; Richter Coolen ist sogar wohl ziemlich unbestritten der bedeutendste lebende Gelehrte

Amerika. 375

auf diesem Gebiete. Allein so trefflich auch der Beitrag eines jeden. für sich beurtheilt, sein mochte, das Ergebnis ihrer Arbeit als Ganzes mußte mit Nothwendigkeit nach Form wie Inhalt erhebliche Mängel aufweisen. Und biese Mängel müffen ferner gerade beswegen um so schwerer wiegen, weil die Vorlefungen nicht für Fachstudenten gehalten wurden, die nicht allein die Gelegenheit, sondern auch die Bflicht haben, sich in anderen Borlesungen und durch eigenes Bücherftudium eine instematische Renntnis ber Verfassungsgeschichte zu er= werben, wie fie in den richterlichen Entscheidungen zum Ausbruck ge= langt ift. Der Bebanke, auch anderen Studenten die hauptfächlichften Momente dieses Entwickelungsganges in icharf gezogenen Umriffen vorzuführen, mar gewiß ein gludlicher. Damit fich eine folche Stizze bem Gedächtnis einpräge und zu einem wirklich fruchtfähigen Bestandtheil des geistigen Gigenthums der Hörer werde, muß sie vor allen Dingen formal und inhaltlich von durchfichtigfter Rlarheit fein, ftreng nach einem einheitlichen Blane aufgebaut werden, das geschichtliche Werben bes lebendigen Rechts vom Beginn bis zum Ende von ben gleichen. Punkten aus und unter ben gleichen Besichtswinkeln betrachten und namentlich auch bas Urtheil frei von Wibersprüchen sein, benen fritisch nachzugehen solche Hörer weber Fähigkeit noch Beruf haben, bis sie zu einer begründeten selbständigen Ansicht gelangt find. Reiner diefer Forderungen tann aber genügt werden, wenn die einheitliche Aufgabe in fo und so viele Theile zerlegt und jeder Theil anderen Händen anvertraut wird. Das Ergebnis muß mehr ober minder ein Rlid= und Studwert sein, auch wenn die Arbeiter burchweg Meister sind. In einigen Hinsichten wird man bas sogar um so mehr zu erwarten haben, je höher sie stehen. Denn bei Meistern pflegen die Ausbehnung der Selbständigkeit des Urtheils und Beneigtheit wie Sähigkeit gur Gin= und Unterordnung in umge= kehrtem Berhältnis zu steben. Wo es sich um eine solche Aufaabe handelt, wird von einem tüchtigen Gesellen oft eine im Bangen besiere, b. h. brauchbarere Arbeit geliefert werden als von fünf zu= sammen arbeitenden Meistern. — Die Illustrirung dieser allgemeinen Behauptungen tann füglich mit dem hinweis auf die Wiederholungen beginnen. Sie beschränken sich nicht auf einzelne Thatsachen und Beispiele, sondern erstreden sich bis auf bas Fundament bes ganzen Baues. So macht es 3. B. doch einen recht eigenthümlichen Gin= bruck, in den einleitenden Bemerkungen zu dem vorletten Saupt= abschnitt (Vorlesung) auf den Satzu stoßen: "Some preliminary

remarks, as to the way in which constitutional questions arise in the courts, the effect of their decisions, and the causes which determine them may be useful" (p. 203). Man fommt in dem berechtigten Glauben, fast am Ende angelangt zu sein und wird mit der Ankundigung begrüßt, daß man wieder beim A anfangen werde. — Wichtiger ift die fehr verschiedene Behandlungsweise, die das allerdings zum großen Theil recht spröde Material von den einzelnen Herren erfahren hat. Rent, der die Beriode nach Tanen's Tode (1864) behandelt, macht die fehr treffende Bemertung: "In seeking the causes of judicial decisions, we must ever keep in mind the history of the times in which they were made" (p. 209). Meiner Ansicht nach ist es jedoch nicht ihm, sondern Hitchcod in dem Kavitel über Marshall am besten gelungen, dieser Forderung gerecht zu werden. Aus diesem Abschnitt tritt dem Lefer die tieffinnige Bemerkung von Rogers in der Ginleitung als eine unmittelbar greifbare Bahrheit entgegen: "Feeble as it may thus appear to be, yet in reality the Supreme Court of the United States is more powerful in its influence on the character of the government than is the President or the Congress" (p. 13); und er wird auch das Beste dazu thun, volles Verständnis für die ganze Tragweite des bedeutsamen Sates von Coolen gewinnen au lassen: "nowhere does the national character of the Government appear more distinctly than in the article of the Constitution which provides for the judicial department, and determines what shall be the scope of its power" (p. 29). Marshall's große Figur, seine Beit und fein gewaltiges gestaltendes Wirken in berselben und über sie hinaus erscheinen als plaftische Realitäten; sie werden dirett geschaut und find barum auch fähig, in den Sorem und Lefern eine lebendige Kraft zu werden und zu bleiben. — An dem entgegengesetten Ende der Rette fteht Biddle, dem die Beriode Tanen's zugefallen ift. Daß der politisch weitaus wichtigste Rechtsfall aus der Amtszeit Tanen's, die Dred Scott-Entscheidung, in so blaffen und verwaschenen Farben gezeigt wird, mag den Freund ehren, aber feinem Publikum wird nicht, mas ihm gebührt: die volle Wahrheit in ihrer ganzen Berbigkeit. Die Erklärung der Berfassungswidrigkeit des Missouri-Kompromisses, die auch das ganze Territorialgebiet nördlich von 36° 30' der Sklaverei ausgntwortete, ist ja natürlich unter den vom Bericht "entschiedenen" Fragen aufgeführt und es wird auch aus der Begründung des abweichenden Urtheils



Amerika. 377

von Richter Curtis eine Stelle abgedruckt, die diesen Punkt behandelt. Allein der Leser, der nicht mit der Geschichte der Sklaverei vertraut ift, wird doch aus dieser Darstellung schwerlich entnehmen, daß es dieses war, was diesen Brozeß um die Freiheit eines alten Negers in seinen Folgen zu einem Ereignis von weltgeschichtlicher Bedeutung machte, denn in Biddle's eigener Beurteilung des Falles verschwindet Die Entscheidung, daß ein Reger nicht dieser Bunkt vollständig. Bürger der Bereinigten Staaten sein fonne, erscheint als das Befent= lichste und darüber wird ein freundlich versöhnendes Licht durch die Mahnung gegossen: "we must keep steadily in view his (Taney's) high ideal of American citizenship". Der Beitrag Bibble's erscheint mir jedoch, auch abgesehen von der Behandlung, die dieser Fall er= fahren hat, der am wenigsten befriedigende Theil des ganzen Buches. Biddle läßt es öfters mehr oder minder ungewiß, auf welchem Stuhl er eigentlich fitt. Was sollen die nicht fachmännisch geschulten Leute, für die diese Borträge bestimmt sind, mit Urtheilen, wie dem nachstehenden ansangen: "While the objections urged in the dissent of the Chief-Justice are ingenious, and ably presented, yet an opinion pronounced by Justice McLean and concurred in by judges so eminent as Catron, McKinley, Nelson, Grier, and Curtis, is entitled to the very highest respect" (p. 176)? For allen Dingen ift jedoch die zu ftrenge Einhaltung der jedes leitenden Bedantens entbehrenden dronologischen Anordnung des Stoffes zu beanstanden. Die unvermeidliche Folge davon ist, daß der gelehrte Autor vornehmlich nur wie ein urtheilsfähiger Steinmet erscheint, ber eine erdrückende Fülle ziemlich regellos daliegender einzelner Bauftude vorweift, während man als Cicerone einen Architetten er= warten durfte, der seine vornehmste Aufgabe darin suchen würde, in großen Umrissen zu zeigen, daß und wie sich diese einzelnen Bauftucke zu dem Rechtsbau zusammenfügen, in dem das amerikanische Bolf beguem und ficher hauset. Biddle's juristisches Wissen ift bedeutend. aber seine Fähigkeit zu gestalten ist nicht viel entwickelter als sein historischer Sinn. Wie sehr es ihm an diesem gebricht, ergibt sich daraus, daß er den Streit über die Auslieferung flüchtiger Sklaven zur eigentlichen causa causans des Bürgerfrieges macht: "The immediate inconveniences — on the one side, of loss of service of a few runaway slaves, and on the other, of restoring to bondage those who had successfully escaped from it — were magnified with an intensity out of all importance (?proportion?) to their

And the ill-feeling thus created led to the conflict" value. (p. 153). Daß ber Sachverhalt in biefem Sate richtig gekennzeichnet ist, werden seine Mitarbeiter wohl schwerlich zugeben. Berschiedenheiten in der historischen und politischen Auffassung genügen aber bereits, um auch in den verfassungsrechtlichen Fragen eine vollständige Übereinstimmung schr unwahrscheinlich zu machen. die Vorlesungen ein Ganzes bilden sollen, muß es jedoch billig wunder nehmen, hinsichtlich ihrer einander mehr oder minder durch freuzende Anfichten vertreten zu finden. Daß die Differenzen nicht groß genug find, um auch den Laien sogleich in die Augen zu stechen, erhöht nur den Mißstand, denn die Gefahr der Unsicherheit und Unflarheit wächst badurch: das Fragezeichen, das fie mit nach Hause nehmen, ift eine um fo miglichere Errungenschaft, weil fie fich nicht klar darüber sind, daß man sie mit einem solchen hat gehen lassen. Bollständige Übereinstimmung waltet aber offenbar schon in der grundliegenden Frage der Souveränetät nicht ob. Chamberlain, der die verfassungsrechtliche Stellung der Staatengerichte behandelt, ift zwar durchaus nicht ein Bertreter ber Staatensouveranetät, wie man fie früher namentlich im Süden verstand, aber er verficht mit großer Entschiedenheit die konfuse Lehre von der Doppelsouveränetät. Daß er ebenso wenig wie seine ungahligen Borganger seinen Sat bewiesen hat, ift m. E. felbstverftändlich, weil ich ihn für unbeweisbar halte. Er hat jedoch auch nichts Neues zu seiner Unterstützung vorzubringen Die alte Krücke der Annahme verschiedener Arten von Souveranetät — er spricht von "ordinary sovereignty" im Gegensatz zu einer anderen nicht näher bezeichneten Art - foll über den logischen Widerspruch hinweghelfen und die Basis für die gange Argumentation wird durch die Berwechselung von "United States" und "government of the United States" gewonnen. Die Biderlegung der Behauptung Bomeron's, daß die Bestimmung über die Amendirung der Verfassung tlärlich "das Bolt der Vereinigten Staaten" als alleinigen Inhaber der Souveränetät hinstelle und .. utterly inconsistent with any assumed sovereignty in the separate commonwealths" sei, ist ihm vollständig mißglückt. tung beweist nicht "zuviel", weil "it is entirely possible that amendments might be adopted... which would deprive the United States of its most essential powers". Auch hier wird wieder "Bereinigte Staaten" für "Regierung der Bereinigten Staaten" gesest. Die Rechte ber Bundesregierung konnen in jedem beliebigen Grade

und in jeder beliebigen hinsicht verringert werden, ohne an ienem Grundsatz irgendwie zu rütteln. Jeden Augenblick können wieder Amendements in entgegengesetztem Sinne beschlossen werden. lange ein Amendirungsrecht ohne das Erfordernis der Zustimmung aller Staaten besteht, ist das Volk der Vereinigten Staaten in seiner jeweiligen verfassungsrechtlichen Organisation der alleinige Inhaber der Souveranetät und die Aufgabe dieses Rechtes ware an sich die Rückbildung ber Bereinigten Staaten aus einem Bundesstaat in einen Staatenbund. — In Verbindung mit dieser Frage muß ich zum Schluß noch gegen einen grundlegenden Sat von Cooley Stellung nehmen. Er schreibt: "It is implied in the definition of a constitution that it is a fundamental law. But it is not a necessary part of the definition that it shall be a supreme law. Most (1?) constitutions, neither in their intent nor as administered, are supreme in the sense that the government itself in its several departments is held by the constitution in strict control, as is intended shall be the case with the American Union. Take up any history of Europe during the present century, and nothing will be found more often recorded than the grant of constitutions by princes to their subjects. But the authority that granted could also revoke . . . The instrument which thus for its very existence depended upon the pleasure of a prince could not possibly in any true sense be a supreme law. When the government, whatever the form, grants a constitution, it necessarily remains supreme over it... This fundamental difference between the American Constitution and the constitutions of other countries, whereby the one is made the supreme law while others are subordinate" etc. (pp. 31, 32). Diese Dottrin ist wohl vielfach von Kürsten, die Berfassungen ver= liehen haben, verfochten worden, aber die Bölker haben den Anspruch nicht unangefochten gelaffen und ein Amerikaner hat durchaus keinen Grund, für ihn einzutreten. Das amerikanische Bolk hat sich seine Berfassung gegeben, aber Coolen wird gleich allen andern Amerikanern vorbehaltlos anerkennen, daß es sich unbedingt an die Berfassung gebunden hat. Nach welchem Gesetz der Logik foll dieses bei einem Fürsten, der eine Verfassung verliehen hat, nicht möglich sein? Nur wenn er in der Versassung sich das ausschließliche und unbeschränkte Recht ihrer Anderung vorbehalten hat, steht er über ihr, und dann ift die Berfassung nicht in Wahrheit eine Berfassung, d. h. das

Staatsgrundgesetz. In jedem anderen Falle ist er gebunden. Soll er es deswegen nicht sein, weil er sich nicht zu binden brauchte, so ist es auch das amerikanische Bolk nicht, benn es brauchte sich eben= falls nicht zu binden. Die Verleihung einer Verfassung, d. h. die Aufrichtung eines Staatsgrundgesetes, ist der unwiderrufliche Berzicht auf die Autofratie. Eine verliehene Verfassung kann gleich einer von dem souveranen Bolt sich selbst gegebenen Verfassung rechtmäßig nur in der Beise geändert werden, die in ihr felbst vorgesehen ift. Die Ausstellungen, die ich an dieser Bublikation glaube machen zu muffen, find mithin ziemlich zahlreich und nicht unerheblich. Allein, daß eine Arbeit von fünf wirklich bedeutenden Gelehrten nicht werthlos sein kann, ist selbstverständlich. Nachdem ich meine Vorbehalte gemacht, kann ich das Buch auch gerade europäischen Sistorikern und Bublizisten schon deshalb angelegentlich empfehlen, weil es ihnen in so engem Rahmen das Besentlichste über die geschichtliche Entwickelung des amerikanischen Bersassungsrechtes burch die Urtheile der Gerichte bietet. Holst.

Geschichte der Kriegswissenschaften, vornehmlich in Deutschland. Bon Mar Jähns. I. II. München und Leipzig, R. Olbenbourg. 1890.

A. u. d. T.: Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Auf Bersanlassung Sr. Maj. des Königs von Baiern herausgegeben durch die histor. Kommission bei d. kgl. Alademie der Wissenschaften. XXI.

"Ich kenne wohl Eine Kriegskunst", hat einmal Graf Wolkke dem Bf. gesagt, "aber nur eine Mehrheit von Kriegswissenschaften"; darum schreibt Bf. statt der ihm aufgetragenen Geschichte der Kriegswissenschaft eine solche der Kriegswissenschaften, als deren Aufgabe ihm erscheint, nachzuweisen, "welche Kenntnisse von Kriegsmitteln und welche Auffassung von deren Beschaffung und Verwendung jeweilig wissenschaftlich niedergelegt und im Lause der Geschichte maßgebend gewesen sind". Des Bf. Darstellung ist klar, frisch und lebendig, zuweilen sast seuilletonistisch; populär zwar, insosern fremdsprachliche Belegstellen großentheils nur in deutscher Übertragung mitgetheilt werden, setzt sie doch vielsach ein weit größeres Maß militärischer Fachstenntnisse vorauß, als der gebildete Laie in der Regel besitzen dürfte, ein größeres jedenfalls, als dem Kes. zu Gebote steht. Da die Elemente der Kriegswissenschaften in Deutschland antiken Ursprungs sind, so ist im ersten Buche ein Überblick über die Leistungen des

Alterthums auf jenem Gebiete gegeben; das zweite Buch behandelt die Zeit vom 6. bis 14. Jahrhundert u. s. w.

Ob vom Bf. Quellenmaterial und neuere Literatur in auß= reichendem Maße herangezogen und richtig verwerthet ift, das zu be= urtheilen ift Ref. nur für Theile bes großen Werkes in ber Lage; er glaubt aber, daß die Gelehrsamkeit, Ginsicht und Sorgfalt des Bf. auch bei denen hohe Anerkennung finden wird, welche wie Ref. manches etwas anders gewünscht hätten. Dem Bf. gebührt vor allem wärmster Dank für die hingebungs= und entsagungsvolle Mühe, mit welcher er lange Jahre in über 70 Bibliotheten nach Sandschriften und Druden friegswiffenschaftlichen Inhaltes geforscht und vieles Material der Benutung erst zugänglich gemacht hat. Begreiflicherweise ist ihm barüber von bereits Bekanntem bies und jenes, auch Wichtiges, ent= gangen, so das im 12. Jahrhundert entstandene Speculum regale, das die Ausrüftung und Fechtweise von Fußstreiter und Reiter, sowie ben Seekampf und ben Belagerungsfrieg eingehend erörtert. Dieses Werk, auf welches Ref. burch Prof. Röbiger in Berlin aufmertsam gemacht wurde, ist allerdings in nordischer Sprache verfaßt, aber Bf. hat ja auch sonst mit Recht, je früher das Zeitalter, umsomehr die kriegswissenschaftlichen Leistungen unserer Nachbarvölker in Betracht gezogen. Unter den mittelalterlichen Beer= und Dienstordnungen ift bie sog. constitutio de expeditione Romana — übrigens jest von Scheffer = Boichorft (Zeitschrift für Geschichte bes Oberrheins N. K. 3, 173 ff.) als Reichenauer Fälschung erwiesen — unwürdig bes Vorzugs, allein genannt zu werden, da es andere ebenso reich= haltige und zuverläffigere Denkmäler der Art gibt. Eher verdienten namentlich Raiser Friedrich's II. militärische Anordnungen (3. B. in Bintelmann's Acta Imperii 1, 691. 701. 762) Erwähnung. Es werden ferner von Jahns als "Kriegsschriftsteller" etliche Geschicht= schreiber mehr oder minder ausführlich behandelt, auffälligerweise aber keiner von den abendländischen des Mittelalters, obwohl 3. B. mancher Kreuzzugschronist ober die steirische Reimchronik an militäri= schem Detail sehr reich ist, und von denen des Alterthums wohl Livius, aber nicht Thutybides, aus deffen Erörterung über die Kriege bes homerischen Zeitalters und aus deffen Bericht über die Schlacht bei Mantinea für die Entwidelung der Kriegswiffenschaften doch wohl mehr zu lernen ift als aus den von 3. besprochenen Disputationen griechischer Philosophen. Noch weniger als bei den Originalquellen

wird bei moderner Literatur vom Bf. eines so ausgedehnten Werles Benutzung alles Vorhandenen zu sordern sein. Immerhin mußte auf die Darstellungen griechischen und römischen Kriegswesens von Dropsen, Vauer und Schiller wenigstens hingewiesen werden. Für die neuere Zeit hätten wir gern berücksichtigt gesehen, was noch jüngst Delbrück (Perser= und Burgunderkriege S. 42) über des Prinzen Eugen kavalleristische Ansichten andeutete, sodann die von Kanke vertretene und sehr verbreitete Auffassung, daß zu Ansang des vorigen Jahrhunderts die hervorragende Schießfertigkeit des preußischen Fußvolkes besonders der Einführung des eisernen Ladestocks verdankt wurde; dieser Erfindung ist ebenso wenig gedacht wie einer älteren von militärischer Wichtigkeit, derzenigen des Steigbügels.

Was die Verarbeitung des Materials anlangt, so ift dem Ref. befremblich, daß J. noch immer die Taktik der römischen Legion nach Marquarbt schildert; unbegründet ift insbesondere die Behauptung, daß die Römer für jene — von J. angenommene — schachbretts förmige Stellung der Manipel den Ramen quincunx gehabt hätten; benn in diesem taktischen Sinne ist das Wort quincunx noch bei keinem antiken Autor nachgewiesen. Wenn überhaupt betreffs der Entwickelung ber Kriegswiffenschaften im Alterthum nicht viel Reues fich ergibt, so werden wir dafür in interessanter Beise aufgeklärt darüber, welche Würdigung antiken Kriegshelden und Theoretikern im Mittelalter und in der Neuzeit zu Theil wurde; besonders erweift sich die Bedeutung des Begez im Mittelalter als eine ganz außerordentliche, bestätigt auch durch den - von J. nicht benutten -Ritterspiegel des Johannes Rothe, der zu Anfang des 15. Jahrhunderts unter vielfacher Benutung des Begez die Bflichten bes Ritters und Feldherrn in Bersen erörterte. Eben die Anlehnung mittelalterlicher Theoretiker an Begez erweckt in vielen Fällen 3meifel, ob bas, mas fie ausschreiben, auch für ihre Zeit, nicht bloß für die des Begez, Geltung hat: so wird in des Kardinals Egidio Colonna Schrift de regimine principum für den Heerführer Begez' Vorschrift, Landfarten zu benuten, wiederholt, daß aber folche von mittelalterlichen Feldherrn gebraucht seien, hören wir nirgends; erwähnt werden Lands karten allerdings, wie J. aus Specht (Gesch. des Unterrichtswesens in Deutschland S. 146) hätte ersehen können. Gegen General Röhler (vgl. H. 3. 64, 272) vertheibigt J. die Überlieferung von der Er findung der Feuerwaffen in Deutschland, ohne fie indes durch neue Gründe zu stützen; haben die Florentiner 1326, die Aachener erst

1346 Feuerwaffen, so wird man lieber die Erfindung mit Köhler von Süd nach Nord, als mit J. von Nord nach Süd gelangen lassen; J. beruft sich auf den Byzantiner Chaltosondylas, aber dessen merkung: οἴονται δέ τινες καὶ τηλεβόλους καὶ τηλεβολίσκους ὑπὸ Γερμανᾶν ὀρχὰν ἐποδεδειγμένους ἐς ἀλλάλους προελθεῖν καὶ ἐς τὰν αλλὰν οἰκουμένην (corp. script. hist. Byzant. 45, 72) spricht nicht einmal deutlich von Feuer-, sondern nur von Fernwassen, und stellt es nicht als Thatsache, sondern als die bloße Ansicht Einiger hin, daß die Germanen dergleichen erfunden.

Doch genug der Einzelheiten. Dem hohen Verdienste des Bf. meinen wir nicht zu nahe zu treten, wenn wir feinem Berte eine Erganzung namentlich nach einer Seite hin munichen: bas "bibliographische Gerüft", für beffen Belaffung freilich triftige Gründe bor= lagen, verdeckt doch vielfach den Bau; neben den Mittheilungen über Autor und Inhalt ber einzelnen Schriftbenkmäler, seien es theoretische Werke, Gesetze, Berträge, Dienstordnungen, Reglements, treten die Grundzüge der Gesammtentwickelung nicht so deutlich hervor, daß wir beispielsweise leicht und rasch ersehen könnten, wann und wie man dazu kam, die Forderung des accentuirten Kommandos statt unmilitärischen Zurufs oder die der Uniformirung der Truppen zu stellen (vgl. Einfluß der Feuerwaffen auf die Taktik, Berlin, Mittler. 1873 S. 15); und wenn auch in dankenswerther Beise durch Inhalts= übersichten vor jeder Abtheilung die Orientirung erleichtert ist und durch Hinzufügung von Namen= und Sachregistern noch mehr erleichtert werden wird, so dürften doch nicht allzuviele Lefer aus den zusammen= fassenden Betrachtungen, durch welche die Inhaltsangaben der ein= zelnen Werke eingeführt und beschlossen werden, "das wissenschaftliche Leben jedes Zeitraums (auf militärischem Gebiet) klar erkennen". Denn hiezu gehört auch, daß man fichte zwischen blogen Rlügeleien, wie sie des Bf. Darstellung in fast allen Zeitaltern überraschend zahl= reich nachweist, und theoretischer Erörterung bessen, mas wirklich geübt ober ernsthaft angestrebt wurde, und daß man Einblick gewinne in die Brobleme, die der Lösung noch harren. M. Baltzer.

#### Bericht der badischen historischen Kommission. (Auszug.) Erstattet im November 1890.

Der Druck des 2. Bandes der Bolitischen Korrespondenz Karl Friedrich's von Baden ist weit vorgeschritten. Von den Regesten der Pfalzgrafen a. Rh., welche unter Winkelmann's Oberleitung Universitätsbibliothekar Prof.

Dr. Wille in Heidelberg bearbeitet, sind im Laufe des Jahres 1890 die Lieferungen 4 und 5 erschienen; von den Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Konstanz, deren Leitung Archivrath Schulte übernommen hat, die von Dr. Ladewig bearbeitete Lieserung 4 (bis 1293); von der durch Prof. Dr. Gothein in Bonn bearbeiteten Wirthschaftsgeschichte des Schwarzwaldes und der angrenzenden Landschaften die 1. Lieferung der ersten Abtheilung, welche die Städte= und Gewerbegeschichte enthält. Der Text der vom Direktor Dr. Thorbede bearbeiteten Heidelberger Universitätsstatuten des 16. bis 18. Jahrhunderts liegt in 43 Bogen gedruckt vor. Dem Erscheinen des Werkes darf in den ersten Wonaten des nächsten Jahres entgegengesehen werden. Das Gleiche ist der Fall mit dem Werke des Archivraths Dr. Schulte: "Warkgraf Ludwig Wilhelm von Baden-Baden und der Reichstrieg gegen Frankreich 1693—1697". Un der Bearbeitung des Topographischen Börterbuches des Großberzogthums Baden hat Dr. Krieger eifrig weitergearbeitet. Der Druck der von Geh. Rath Knies bearbeiteten Physiotratischen Korrespondenz Rarl Friedrich's von Baden wird im Januar 1891 beginnen. Für die Regesten der Markgrafen von Baden mar unter v. Beech's Oberleitung Dr. Feiter thatig. Bon den Quellen und Forschungen gur Geschichte der Abtei Reichenau ist das 1. heft: "Die Reichenauer Urtundenfälschungen, untersucht von Dr. Brandi" im Druck erschienen. Derfelbe junge Gelehrte hat die Bearbeitung der Chronit des Gallus Cheim, welche das 2. Beft enthalten jou, übernommen. Die Geschichte der Herzoge von Zähringen ist von Prof. Dr. Bend in Freiburg soweit gefordert worden, daß der Kommission 18 Drudbogen vorgelegt werden konnten. Die Bearbeitung des ersten der Badischen Neujahrsblätter hat Gymnasiumsdirektor Bissinger in Donausschingen übersnommen. Das Neujahrsblatt für 1891 führt den Titel: "Bilder aus der Urgeschichte des badischen Landes". Die Reue Folge der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, deren 5. Band unter Schulte's Redaktion soeben jum Abschluß gelangt ift, wird eine Erweiterung ihres Umfanges von 32 auf 40 Bogen erfahren, von denen 12 Bogen für Arbeiten, die fich auf das Elfak beziehen, zur Berfügung gestellt werden. Der Durchforschung, Ordnung und Berzeichnung der Archive und Registraturen der Gemeinden, Bfarreien, Korperschaften und Privaten des Großherzogthums widmeten sich 57 Pfleger. 3m ganzen liegen jest Berichte und Berzeichnisse von 1107 Gemeinden, 459 tatholijchen, 200 evangelischen Pjarreien, 7 fatholischen Landfapiteln, 24 Grund= herrschaften, 5 Standesberrschaften, 4 weiblichen Lehr= und Erziehungsanstalten, 3 Gymnafien, 1 Alterthumsverein, 3 Hofpitälern und 17 Privaten vor. Dit der Beröffentlichung der Pflegerberichte wird auch im Jahre 1891 fortgefahren werden. Auf Antrag des Web. Hofrathe Dr. Bintelmann murde die Cammlung der nachweislich in Mailand, wahrscheinlich aber auch in Genua und wohl noch an anderen Orten vorhandenen Urtunden und Aftenstüde gur Weschichte bes handelsverkehrs der oberitalienischen Städte mit den Städten bes Oberrheins mährend des Mittelalters beschloffen und mit derfelben Archivrath Dr. Schulte beauftragt.

#### Berichtigung.

Band 65 S. 558 J. 14 v. o. ist zu lesen: "heißt Maupeon, nicht Maupeon".

In Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Heidelberg ist soeben erschienen:

Die Revolutionen der Jahre 1848 und 1849 in Europa, geschichtlich dargestellt v. Rud. Stratz. II. Teil: Die Revolutionsereignisse des Sommers 1848. 8°. brosch. 5 M., in Lnwd. gebund. 6 M. Inhalt: Der Bürgerkrieg im Königreich Neapel. Die französische Republik. Der italienische Freiheitskampf. Die Ereignisse in Berlin. Der Krieg in Schleswig-Holstein Die deutsche Nationalversammlung. (8)

Vorh. erschien: I. Teil: Die Februarrevolution und ihre nächsten Folgen. 8°. brosch. 5 M., in Lwd. geb. 6 M. "Das Verständnis unserer politischen Gegenwart ist bedingt durch de Geschichte der Ereignisse von 1848/49 und deshalb kommt dieses Buch gerade jetzt zur rechten Zeit." (Reichsb.) Soeben erschien Katalog 271:

#### Bibliotheca Veneta.

(Histoire, topographie, moeurs, arts, industries etc.) 955 Nummern.

Frankfurt a. M., Rossmarkt 18.

Joseph Baer & Co., Buchhändler u. Antiquar.

Maurer, Geschichte d. Markenversassung. (Ldprs. 82/5 M.) 5 M.; Gesch. d. Fronhöse. 4 Bde. (351/5 M.) 19 M.; Gesch. d. Dorseversassu. 2 Bde. (142/5 M.) 81/2 M.; Gesch. d. Städteversassu. (462/5 M.) 24 M. liesert Kerler's Untiquariat, Ulm. (40)

Verlag von R. Oldenbourg in München und Leipzig.

# Urteile des Reichsgerichts

mit Besprechungen

von

Dr. Otto Bähr.

8º. Xund 248 Seiten. Broschirt Preis 5 M.



Soeben ift erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Wilpert, J., Die Katakombengemälde und ihre alten Copien. Eine ikonographische Studie. Mit 28 Tafeln in Lichtdruck. Folio. (XII und 81 S. Text.) M. 20.

Früher ist erschienen:

- Principienfrage der christlichen Archäologie mit besonderer Berücksichtigung der "Forschungen" von Schultze, Hasenclever und Achelis. Mit zwei Tafeln in Lichtdruck. Lex.-8°. (VIII u. 104 S.) M. 3.
- Nochmals Principienfragen der christlichen Archäologie. (Separat-Abdruck aus der "Römischen Quartalschrift". Jahrgang 1890.) Lex. 8°. (19 S.) 50 Pf. (6)

## Berzeichnis der befprocenen Schriften.

|                                    | Geile      |                                                            | Seite      |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Giudice Studi                      | 271        | Hist. ecclésiast. d. églises ré-                           |            |
| Weiß, Weltgesch. II                | 272        | form. d. France. Par Baum,                                 |            |
| Schilling, Quellenletture          | 273        | Cunitz et Reuss. I—III.                                    | 328        |
| Rrabe, judifche Gefch. I           | 274        | Classiques d. protestantisme                               |            |
| Braget, Dedien                     | 275        | franç                                                      | 328        |
| Bachsmuth, Stadt Athen. II, 1      | 279        | Laugel, Rohan                                              | 330        |
| Kubitschek, imperium Ro-           | i          | Recueil d. instructions. III.                              |            |
| manum                              | 281        | Portugal. P. Caix de                                       |            |
| Berger, Beerstragen                | 282        | Saint-Aymour. VI. Ro-                                      |            |
|                                    | 282        | me. P. Hanotoux. I. 331.                                   | 332        |
| Diels, Sibnain. Blätter            | 283        | Morel Fatio, études s.                                     |            |
| Scala, Studien d. Polybios. I.     | 285        | l'Espagne                                                  | 334        |
| & röhlich, Kriegewefen Cafar's.    | !          | Landau, Karl VI                                            | 335        |
| П. Ш, 1                            | 288        | Romano, Pavesi                                             | 337        |
| Koch, de Juliano                   | 298        | Perrero, rimpatrio d. Valdesi                              | 338        |
| Safe, Kirchengesch. auf d. Grund=  |            | Bertolini, memorie storiche                                | 338        |
| lage atadem. Borles. II, 1         | 290        | Ricasoli, lettere. IV. V.                                  | 339        |
| , Kirchengesch. Lehrbuch.          | 290        | Stuffe, bibrag t. Standinaviens                            |            |
| Corp. script. eccles. lat. XIX.    |            | Historia. V                                                | 340        |
| XXIV                               | 292        | Ahnfelt u. Martens, ftan=                                  |            |
| Lactantius ed. Brandt. I.          | 292        | dinav. Hofgesch                                            | 341        |
| Juvencus ed. Huemer .              | 292        | Alin, svensk-norskaunionen I.                              | 342        |
| Gebhardt u. harnad.                |            | Brica, danst biografist leziton                            |            |
| Texte VI, 3. 4 295.                | 296        | I—IV                                                       | 345        |
| Stähelin, gnostische Quellen       |            | Steenstrup, historieffrivningen                            | 346        |
| Hippolyt's                         | 295        | Bergh, svenska riksrådets                                  |            |
| Achelis, Quellen des oriental.     |            | protokoll. IV. V                                           | 348        |
| Rirchenrechts. I                   | 296        | Lilliestråle, riksdagarna                                  |            |
| Hatch, Gesellschaftsverfassung.    | 298        | 1609                                                       | 348        |
| , Grundlegung d. Kirchen=          | 200        | Höpkens, skrifter. Af Silf-                                |            |
| perfassung                         | 298        | verstolpe.                                                 | 349        |
| Nöldechen, Tertullian              | 302        | Wachtmeister, anteckningar.                                |            |
| Caspari, Briefe, Abhandlungen      | 900        | Af Tegnér. I. II.                                          | 353        |
| u. Predigten                       | 303        | Martens, recueil d. traités                                |            |
| Knust, Legenden d. Katharina       | 20.1       | conclus p. l. Russie. VII.                                 | 955        |
| u. Maria                           | 304        | VIII.                                                      | 355        |
| Dove, Wiedereintritt d. natio=     | 306        | Ordega, Gewerbepolitik Ruß=                                | 901        |
| nalen Princips                     | 300        | lands                                                      | 361<br>362 |
| Sprenger, Mohammed u. d.           | 307        | Wind wish Child Chilarks                                   | 363        |
| Koran                              | 307        | Arbusow, Gesch. Livlands.<br>Polchau, livland. Geschichts= | 300        |
| Brüd, Gefc. d. fathol. Kirche      | 901        | 194 4 1000                                                 | 363        |
| i. 19. Jahrh. II.                  | 309        | Bunge u. Hildebrand,                                       | 555        |
| Schröder, Lehrb. d. deutschen      | 300        | livländ. Urk. Buch. IX.                                    | 364        |
| Rechtsgesch                        | 310        | Napiersty, Erbebücher v. Riga                              | 365        |
| Roth v. Schredenstein, Frei-       | 1          | Buchholy, Buchdrudertunft                                  |            |
| herrntitel                         | 314        | in Riga                                                    | 366        |
| Below, Entstehung d. deutschen     | !          | Gregorovius, Atheni. Mittel=                               |            |
| Stadtgemeinde                      | 315        | alter. I. II.                                              | 367        |
| Liebe, Kirchspiele                 | 318        | Landon, constitut. hist. of                                | •          |
| Gengler, Beitr. 3. Rechtsgesch.    |            | the United States                                          | 370        |
| Baierns. II.                       | 318        | Cooley, Hitchcock,                                         |            |
| Meinardus, Protofolle d.           |            | Biddle, Kent, Cham-                                        |            |
| brandenburg. Geh. Raths. I.        | 320        | berlain, constitut. hist. of                               |            |
| Bublitationen a. d. preuß. Staat&= |            | the United States                                          | 374        |
| archiven. XLI.                     | 320        | Jähns, Geich. d. Kriegewiffen-                             |            |
| Barrentrapp, Joh. Schulze          | 322        | schaften. I. II                                            | 380        |
| Jusserand, english way-            | 005        | , Gesch. d. Wissenschaften.                                | -i         |
| faring life                        | <b>325</b> | XXI                                                        | 380        |



# Pistorische Zeitschrift.

Berausgegeben von

## Heinrich von Hybel and Max Lehmann.

neue folge dreißigster Band.

Der gangen Beihe 66. Band.

Drittes Beft.

#### Inhalt.

|                                                                            | Seite |                                        | Geite |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|
| Auffase.                                                                   |       | et Estats de la Chrestienté. Son       |       |
| Bur Gefchichte Otto's III. Bon B. Rehr                                     |       | Th. Biebemann                          | 496   |
| Beitrage jur Geschichte ber hanbels.<br>politit bes Großen Kurfürsten. Bon |       | Literaturbericht f. G. 4 b. Umichlags. |       |
| D. Meinarbus                                                               | 444   | Berichte ber preufifchen Alfademie     |       |
| Aber die Zeit ber Abfassung ber Schrift                                    |       | der Wiffenschaften                     | 566   |

Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

Bur geft. Beachtung! Die Bersenbung ber gur Besprechung in ber historischen Beitschrift einlaufenben Bucher erfolgt von jest ab nut von Munchen aus. Es wird baher im Interesse einheitlicher und schneller Bertheilung gebeten

alle Sendungen von Becenftons-Exemplaren

au richten ausschließlich an

B. Oldenbourg, Berlagsbuchhandlung in München, Glüchtr. 11.

Bollständig liegt jest vor:

### Berfassungs - Geschichte

ber

# Pereinigten Staaten von Amerika

feit der Administration Sachson's

bon

Dr. S. von Sofft, Brofessor an ber Universität Freiburg i. B. 4 Banbe, Preis M. 54,—.

Erfter Banb:

Bou der Abministration Jackson's bis zur Annexion von Texas. Preis M 12,—.

Bmeiter Banb:

Bon der Annezion von Texas dis zum Kompromis von 1850. Preis M 12,—.

Dritter Banb:

Bom Kompromiß von 1850 bis zur Bahl Buchanan's. Preis & 16,—.

Vierter Band:

Bon der Juanguration Buchanan's bis jur Zerreifung der Union. Breis & 14,—.

(14)

Bu beziehen durch jede Buchhandlung.

Berber'iche Berlagshandlung, Freiburg im Breisgau.

Soeben ift erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Quartalschrift. Römische, für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte. Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben von Dr. A. de Waal, Rector des Collegiums von Campo Santo. Fünfter Jahrgang. 1891. 1. Heft. Mit vier Tafeln. gr. 8°. (S. 1—104.) Preis des Jahrgangs M. 16. (16)

Jährlich erscheinen vier Hefte, jedes ca. 100 S. stark mit je 3—4 Tafeln, meist in Heliotypie. Inhalt des ersten Heftes. Aufsätze: De Rossi, Eine altchristliche griechische Inschrift aus Thessalonich; Dr. A. Jelić, Das Coemeterium von "Manastirine" zu Salona und der dortige Sarkophag des guten Hirten; Dr. Nürnberger, Analecta Bonifatiana; A. Piper, Der Augustiner Felica Milensio als päpstlicher Berichterstatter am Regeusburger Reichstag des Jahres 1608; J. Schlecht, Felician Ninguarda und seine Visitationsthätigkeit im Eichstättischen. — Kleinere Mittheilungen. Bücherschau für Archäologie. Historische Novitäten, Zeitschriftenschau für Archäologie.

#### Herder'sche Verlagshandlung, Freiburg im Breisgau.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Abaelards 1121 zu Soissons verurtheilter Tractatus de unitate et trinitate divina. Aufgefunden und erstmals herausgegeben von Dr. R. Stölzle. 8°. (XXXVI u. 101 8.) M. 2.80. (12)



#### Bur Geschichte Otto's III.

Bon

#### P. Rehr.

Gelegentlich urfundlicher Forschungen über Kanzlei und Urstundenwesen Otto's III.<sup>1</sup>) drängte sich mir die eine und andere Frage aus der Geschichte dieses Herrschers auf, welche bisher entweder nicht genügend in's Auge gesaßt oder nicht mit hinzreichender Sicherheit beantwortet zu sein schien. Den Grund davon glaube ich in der einseitigen Verwerthung unserer historiosgraphischen Überlieferung zu erkennen: die Verichte der Ansaalisten, der Chronisten und Viographen stehen überall im Vordersgrunde; sie sind der leitende Faden auch für die neueren Darstellungen dieser Periode, während das reiche urfundliche Material ungebührlich im Hintergrunde und seine Verwerthung nicht in richtigem Verhältnisse zu dem steht, was die Urfunden bei einzgehenderer Benutung in Wahrheit bieten.

<sup>1)</sup> Ich habe sie unter dem Titel "Die Urkunden Otto's III." (Innsebruck 1890) veröffentlicht. — Im neuesten Heft der "Mittheilungen des österr. Instituts" 12, 209 ss. hat jest Th. v. Sickel "Erläuterungen zu den Diplomen Otto's III." publizirt, die in mehrsacher hinsicht Ergänzungen und Berichtigungen zu meiner Arbeit enthalten. Gehen unsere Meinungen in vielen Punkten auseinander, so ist hier nicht der Ort, was noch streitig ist, zu ersledigen; ich denke aber auf die eine oder andere Frage zurückzukommen, sobald die Edition selbst vorliegt. So viel ich aber sehe, berühren die Differenzen nicht wesentlich diese Erörterungen.

Ich will dieses Verhältnis der verschiedenen Formen unserer liberlieserung und ihren eigenthümlichen Werth nicht weiter erstrern, ich will nicht wiederholen, was schon die Alteren, Leibnitz, Ernesti u. A. oder neuere Methodiker hierüber gesagt haben, ich will vielmehr versuchen, an dem auf uns gekommenen Material einer kleineren, in sich abgeschlossenen Periode, der Zeit Otto's III., den Werth der urkundlichen Zeugnisse für die politische Geschichte darzulegen. Ich betone: für die politische Geschichte; denn daß die Urkunden für die Rechtse und Versassungsgeschichte, übershaupt für die Erkenntnis der Institutionen der Vorzeit Quellen von eminentester Vedeutung sind, weiß Jedermann, während hinsgegen nur selten die Materialien, welche sie auch für die politische Geschichte in sich bergen, ausgebeutet worden sind.

Und doch sollte man meinen, daß jedes Körnchen, das sie enthalten, und sei es auch noch so verborgen, eifrig aufgelesen werde, wenn es fich um Zeiten handelt, von benen nur eine fo trümmerhafte Überlieferung auf uns gekommen ift. Denn noch immer haben die Worte Leopold v. Ranke's Geltung, mit denen er einst in der Vorrede zu den Jahrbüchern des deutschen Reiches unter dem sächsischen Saufe das Zeitalter der Ottonen als eine der dunkelsten Berioden der deutschen Geschichte charafterisirte: "über Otto den Großen sind wir wohl von aufmerksamen und fähigen Zeitgenoffen mit einiger Ausführlichkeit und Zuverläffiafeit unterrichtet, obgleich auch da noch unendlich viel zu unter= suchen bleibt; aber nicht allein über ben Bater, sondern auch über bent Sohn und ben Enkel dieses Raisers und ihre Zeit finden wir trop so viel emsiger Nachforschungen nur fragmentarische Nachrichten, an fich jelbst burftig und von zweifelhaftem Werth. überdies lückenhaft, abgeriffen und untereinander in Widerjpruch. "1) Ilm so mehr schien es geboten, das verhältnismäßig reiche urkund= liche Material — von Otto II. stehen und über 300, von Otto III. über 400 Diplome zu Gebote - in der umfassendsten Beise auszubeuten.

<sup>1)</sup> In der Vorrede zu der ersten Bearbeitung der Jahrbücher. — Bgl. auch den Aussach Varrentrapp's, zur Geschichte der deutschen Kaiserzeit, in der H. 385 ff.

Jedoch es ist im großen und ganzen bei einer, man kann nicht anders sagen als mechanischen Verwerthung der Urkunden geblieben, wie sie z. B. in einigen Abtheilungen der Jahrbücher der deutschen Geschichte in sehr bemerkenswerther Weise hervortritt. Man begnügt sich in der Regel damit, das historische Material, welches die einzelne Urkunde bietet, herauszuschälen und zur Ergänzung und Kontrolle der anderwärts überlieserten geschichtlichen Nachrichten zu verwerthen. Man erkennt und benutzt in ihnen ein zuverlässiges Mittel, die Chronologie der Ereignisse selfzustellen, man versolgt an ihnen die Wanderzüge der Herricher, verzeichnet nach ihnen ihre Akte, stellt ihre Beziehungen zu den verschiedenen Gewalten und öffentlichen Personen sest, — nur selten ist ein Forscher über diese Grenzen hinausgegangen.

Aber ich meine, daß die bisherige Methode der historischen Forschung, soweit es sich um urkundliches Material handelt, sehr wohl einer Erweiterung fähig und bei einer so trümmershaften historiographischen Überlieferung auch bedürftig ist.

Fragen wir uns zunächst, mas der Historiker aus der einzelnen Urkunde Neues erfährt. In der Regel nicht viel. Db der König an diesem oder jenem Orte an diesem oder jenem Tage geweilt hat, ist für den Historiker sehr häufig recht gleichgultig, und nur, wenn zu biefen chronologischen Angaben ein wahrhaft bedeutsames Moment hinzutritt, gewinnen sie Bcbeutung. Erft in Verbindung mit anderen geschichtlichen Beziehungen sind fie von Werth. Ober wenn der Herrscher einem Rloster ein Gut oder ein paar Hufen schenkt, jo mag das für den Historiographen dieses Klosters von Wichtigkeit sein, für die Beschichte des Reiches hat dieser Att königlicher Munificenz in der Regel nicht die geringste Bedeutung. Wenn ferner in einer folchen Urkunde auf engere lokale Beziehungen hingedeutet ober irgend ein Bischof ober Herzog ober sonst jemand genannt wird, bessen Fürbitte beim Herrscher die Schenkung erwirkte, so hat auch dieses an sich zumeist nur geringes Interesse. Wohl ragen aus der großen Maffe der Urfunden einzelne Diplome von großer politischer Bedeutung hervor, aber ihre Bahl ift gering, und die weit überwiegende Mehrzahl hat an und für sich betrachtet für den Hiftoriker nur darum Werth, weil ihre Aussteller und zuweilen auch ihre Empfänger politische Personen im eminentesten Sinne waren.

Dazu kommt noch ein anderes. Die inhaltlichen Bestim= mungen der Urkunden sind, wie es Rechtszeugnissen eigenthümlich zu sein pflegt, in starre Formeln eingezwängt, welche das Hervor= treten individueller Momente erschweren. Die geschichtlichen Ma= terialien sind oft gleichsam in winzigen Stückhen in's Gestein der Formel eingesprengt, und nicht ohne Mühe aus ihm heraus= zulösen und zu verwerthen¹).

Sedoch eben damit, den Werth der einzelnen Urkunde für den Hiftoriker festzustellen und gewissermaßen aus jeder die Summe ihres geschichtlichen Inhaltes zu ziehen, ist noch nicht erschöpft, was die Urkunden an historischen, auch für die politische Gesichichte bedeutsamen Materialien in sich bergen.

Denn vieles, was in der einzelnen Urfunde ohne großen Werth ist, gewinnt im größeren Zusammenhange Bedeutung. Es gilt also, die über jede Urfunde verstreuten, gemeinsamen und gleichartigen Merkmale und Beziehungen, von denen den einzelnen nur geringe Bedeutung zukommt, mit einander in Verbindung zu setzen und nach bestimmten Gesichtspunkten zu ordnen. Erst eine die Summe der Einzelergebnisse zusammenkassende und zusgleich sichtende Thätigkeit, eine Zusammenstellung der Urkunden oder der einzelnen in ihnen verborgenen geschichtlichen Materialien, eine Art von Statistik ihrer historischen Beziehungen vermag zu Ergebnissen zu gelangen, welche auch für die politische Geschichte von höchstem Werthe sind.

Schon die primitivste Form einer solchen Statistik, eine zahlenmäßige Zusammenstellung der von den verschiedenen Herrsichern ausgestellten Diplome ist überaus lehrreich. Auch wenn man hiebei den Zufälligkeiten, denen die Dokumente aus der Borzeit Jahrhunderte hindurch ausgesetzt waren, Rechnung trägt und auf der einen Seite größere Berluste, auf der andern glücks

<sup>1)</sup> Mühlbacher, deutsche Geschichte unter den Karolingern (Bibliothek deutscher Geschichte) S. 17.

lichere Erhaltung der Diplome annimmt, so bleiben doch Unterschiede, deren Bedeutung eine tiesere ist. So zeigen die Regierungen der Könige Konrad's I. und Heinrich's I. eine auffallend geringe Wirksamkeit, — die geringe Zahl ihrer Diplome beweist, wie die Übung der königlichen Gewalt seitens dieser Herrscher noch eine sehr eingeschränkte gewesen ist. In derselben Zeit hat Otto I. mehr als die viersache Zahl von Diplomen ausgestellt. So sind selbst die einsachen Zahlen bereits ein Kommentar für die Entwickelung des Königthums, sie zeigen auf der einen Seite eine geringe und spärliche, auf der andern eine intensive und weitgreisende Übung und Wirksamkeit der königslichen Gewalt, die fortan in aufsteigender Entwickelung sich beswegt.

Nicht weniger lehrreich ist eine Statistik der Urkunden dieser Herrscher nach ihren territorialen Bezügen oder eine Statistik der verschiedenen Arten der Verleihungen. Schritt für Schritt läßt sich so die Politik der einzelnen Herrscher und ihr Verhältnis zu den verschiedenen Theilen des Reiches verfolgen, lassen sich die allmählichen Umbildungen der Verfassung und die Entwickelung der territorialen Gewalten erkennen. Es würde ohne Zweisel instruktiv sein, eine chronologische Statistik der Immunitäten oder der Verleihungen von Regalien, von Markt und Münzrecht, von Grasschaften u. s. w. zusammenzustellen und so die Geschichte der Institutionen und ihrer allmählichen Entwickelung zu überblicken. Auch hier ist die einzelne Verleihung zumeist von keiner großen historischen Bedeutung, erst die Summe derselben vermag uns die Tendenz des Regiments, den Gang der Entwickelung zu veranschaulichen.

Dasselbe gilt von den einzelnen gemeinsamen und gleichsartigen Merkmalen und geschichtlichen Beziehungen, die der Mehrsahl der Diplome eigenthümlich sind. Um mich eines Beispiels zu bedienen: die Refognitionsformel der einzelnen Urkunde hat lediglich für den Diplomatiker und nur ausnahmsweise für den Historiker Werth, aber eine Zusammenstellung der Rekognitionssformeln aller Urkunden eines Herrschers ergibt in großen Umzrissen bereits die Geschichte seiner Kanzlei. Die einzelne Inters

vention hat gleichfalls zumeist nur geringe Bedeutung, wohl aber bietet eine Statistik der Interventionen in den Urkunden eines Herrschers einen zuverlässigen Maßstab für die größere oder geringere Selbständigkeit der Regierung, für die Art und den Umstang der Betheiligung der Sondergewalten an der Ausübung der Herrschaft.

Es ist nun nicht meine Absicht, den Versuch zu wagen, nach allen Richtungen hin eine derartige kombinirende Vetrachtung des gesammten Urkundenvorrathes eines Königs, ich möchte geradezu sagen, eine zusammensassende Statistif der verschiedenen und mannigsachen geschichtlichen Beziehungen in denselben durchzusühren; es wird bereits genügen, wenn ich einzelne Momente von größerer Bedeutung herausgreise, um zu zeigen, wie werthvoll auch für die politische Geschichte, trotz des vorwiegend den Rechtsverhältnissen zugewandten Inhalts der Urkunden und trotz ihrer Einkleidung in althergebrachte und typische Formeln, die Ergebnisse sind, zu welchen wir auf dem angegebenen Wege zu gelangen vermögen.

Die Regierung Otto's III. erscheint zu einem folchen Bersuche besonders lockend. Neben einer dürftigen, vorwiegend annalistischen Überlieferung bietet sich ein stattliches urfundliches Material bar. Seine Regierung felbst ift reich an Ideen und Begenfäten. Seinem perfonlichen Regiment ging eine lange pormundschaftliche Regierung voraus, über beren Bejen und Birtsamkeit wir nur wenig wissen, — ba taucht sogleich die Frage auf, ob nicht die Urkunden aus dieser Zeit irgendwelche Momente aufweisen, welche uns Schluffe auf Busammensetzung, Funktionen und Wirfen diefer vormundschaftlichen Regierung ju gieben gestatten. Das Regiment des jungen herrn endlich, trug, wie befannt, einen außerordentlich individuellen Charafter. Auch da liegt die Frage nahe, ob diese Richtung auch in seinen Urfunden jum Ausbruck gekommen ift, und wie weit biefe uns neue ober weniaftens erganzende Aufschluffe über feine Berfonlichfeit und feine Politit zu geben vermögen. Denn im Grunde miffen wir über seine politischen Blane nicht viel. Wohl laffen uns Otto's Briefe an seinen gelehrten Freund Gerbert einen tiefen Blick in

seine Sinnesart thun, wohl geben uns auch die Berichte anderer Beitgenoffen eine Borftellung von dem Wefen des jungen Fürften, aber die Umrisse dieses Bildes sind vage, und es sind mehr die Außerlichkeiten, das Zeremoniell, die byzantinische Hofetikette, das monchische Treiben des Kaisers, welche den Zeitgenossen als besonders merkwürdig und berichtenswerth erschienen, als seine und seiner Umgebung große politische Blane. Wohl gelingt es auf bem Wege der Kombination auch aus diesen Berichten zu errathen, wohin sie zielten; seine universalen Tendenzen und imperialen Bestrebungen sind auch da erkennbar, aber sie erscheinen als unklar und phantastisch. Vergebens suchen wir bei unseren Bewährsmännern Aufschluß, wie nun die zu einem bestimmten Riele nöthigende Wirklichkeit, die wachsende politische Erfahrung, ber Rath bedeutender Staatsmänner, die dem jungen Fürsten zur Seite ftanden, diesen phantaftischen Blanen eine bestimmte Richtung gaben, und vollends welche Makregeln ergriffen murben, um die politischen Ibeale bes Raisers zu verwirklichen.

Es hieße nun freilich das Wesen der Urkunden verkennen, wollte man hoffen, aus ihnen unmittelbar alle diese Fragen, welche bei dem Zustande unserer historiographischen Überlieserung sich von selbst aufdrängen, vollständig beantworten zu können, aber daß sie uns mittelbar viel greifbarere Vorstellungen von dem Charakter des Regiments und von den politischen Maßeregeln und Absichten geben als jene, das wird unschwer zu erweisen sein.

Ich gehe aus von der Geschichte der Kanzlei. Man weiß, was dieses Institut in der Versassung des alten Reiches bedeutete. "Lange war ja die Kanzlei der Mittelpunkt des geschäftlichen Lebens am Königshof, die wichtigste Behörde des Reiches, in der alle bedeutenderen Regierungshandlungen vollzogen wurden und in deren Organisation Natur und Wesen der gebietenden Centralsgewalt selbst zum Ausdruck kam"). Ursprünglich nur ein Bureau, dessen Agenden lediglich geschäftlicher Natur waren, ist sie bereits

<sup>1)</sup> Seeliger in seinem vortrefflichen Buche "Erzkanzler und Reichskanzsleien" (Innsbruck 1889) S. 2.

im 10. Jahrhundert ein Institut von hervorragender politischer Bedeutung; ihre Chefs sind aus Bureauvorstehern zu der Stellung der einflußreichsten Räthe des Herrschers emporgestiegen. Ein Institut, das so inmitten des politischen Lebens stand, dessen Vorsteher der Person des Königs so nahe waren, muß nothwendig in seiner wechselnden Organisation die großen Wandlungen in der hohen Politis wiederspiegeln. Alle einschneidenden Veränderungen, welchen die Organisation der Kanzlei unterlag, der Wechsel der Kanzler, ihre Persönlichseiten verdienen darum besondere Beachtung seitens der Historiser.

Aber wie wenig erfahren wir aus den Geschichtsschreibern jener Zeiten über dieses wichtigste Institut in der alten Reichsperfassung, wie wenig über die Männer, welche an seiner Spiße standen. Die Namen der Erzkanzler und der Kanzler, zuweilen einige zerstreute und oft irrige Notizen, das ist alles, was wir ersahren.). Wir lernen aus ihnen weder die Geschichte der Kanzlei noch ihre Organisation, auch nicht einmal in den dürstigsten Umzissen, noch überhaupt ihre Bedeutung kennen, und wir sind ausschließlich auf die Urkunden angewiesen, wollen wir von ihrem Wesen, ihrer Wirksamkeit und ihrer Bedeutung für das staatliche Leben und für die politische Geschichte jener Zeit uns unterzichten.

Vor allem aber kommt in der Geschichte der Kanzlei seit der Entstehung des deutschen Reiches ein Moment von der größten Wichtigkeit in Betracht: das Verhältnis des deutschen Reiches zu Italien, der deutschen Kanzlei zur italienischen. Die Einzichtung einer gesonderten Kanzlei für Italien durch Otto I. ist eine Thatsache, welche die Zeitgenossen merkwürdigerweise fast gar nicht beachteten und die infolgedessen auch von der Mehrzahl der neueren Geschichtschreiber nicht entsernt in dem Maße gewürdigt wird, als sie es verdiente. Denn durch diese Einrichtung kam deutlicher und energischer als in irgend einer andern Maßeregel zum Ausdruck, daß das Verhältnis des italienischen Reiches

<sup>1)</sup> Die Nachrichten über die Kanzlei Otto's III. habe ich in meinem oben angeführten Buche S. 18 Anm. 1 zusammengestellt.

Jeit. Sowohl Karlmann wie Karl III. und Arnolf haben Italien immer nur als einen Theil des Reiches betrachtet und behandelt, die Italien betreffenden Angelegenheiten wurden unter ihnen von der einen, einheitlichen Reichskanzlei besorgt<sup>1</sup>). Während so die Fistion der Einheit des karolingischen Reiches trotz seiner Aufslösung in seine einzelnen Theile im ganzen 9. Jahrhundert festzgehalten und gegebenenfalls zur Geltung gebracht wurde, ward durch Otto I. diese Idee ausgegeben und ein neues Staatsrecht geschaffen, auf welchem fortan die Verbindung Italiens und Deutschlands beruhte<sup>2</sup>).

Seit Otto I. bestanden also eine deutsche und eine italienische Ranzlei neben einander, welche ohne Rücksicht auf den augensblicklichen Aufenthalt des Herrschers die Angelegenheiten eines jeden Landes erledigten. Sinheimische Erzkanzler und Kanzler leiteten jede Abtheilung und einheimische Notare besorgten ihre Geschäfte.

Kommt in dieser Organisation der Kanzleien von Deutschsland und Italien das staatsrechtliche Verhältnis der beiden Reiche zu einander am deutlichsten und schärfsten zum Ausdruck, so ist klar, wie jede Anderung dieser ottonischen Einrichtungen eine Wandlung des staatsrechtlichen Verhältnisses bedeutet und einen Wechsel in der Politik der deutschen Herrscher darstellt<sup>3</sup>).

Wie nun die Regierung Otto's III. sich zu diesen vom Bater und Großvater überlicferten Grundsäßen über das staatsrechtliche Berhältnis zwischen Deutschland und Italien verhielt, darüber hat uns keine der erzählenden Quellen aus jener Zeit unterrichtet. Wohl aber geben uns die Urkunden Otto's III. hierüber wichtige Aufschlüsse.

<sup>1)</sup> Bgl. Breglau, Handbuch der Urkundenlehre 1, 312.

<sup>\*)&#</sup>x27; Das tritt fast in allen Werken, welche diese Periode behandeln, weder bei Giesebrecht, Kaiserzeit 1 [5. Aust.], 480, noch bei Dümmler, Kaiser Otto I., hinreichend hervor.

<sup>\*)</sup> Darauf hat bereits Seeliger hingewiesen und diesen Gedanken weiter ausgeführt.

<sup>4)</sup> Ich erlaube mir, hier einige Sate aus meinem Buche, die Urkunden Stro's III. zu wiederholen', manches, was dort vom diplomatischen Stand-

Die beiben Perioden, in welche Otto's III. Regierung zersfällt, die Zeit des vormundschaftlichen Regiments und die seiner selbständigen Herrschaft, zeigen in der Auffassung dieser staatsrechtlichen Beziehungen der beiden Reiche zu einander zwei durchaus einander entgegengesetzte Richtungen. Die erste Periode bedeutet die Fortsührung der bisherigen ottonischen Politif, die zweite hingegen wird beherrscht von einer ganz neuen staatsrechtlichen Anschauung.

Der frühe Tod Otto's II. änderte zunächst nichts an der bisherigen Politif; in der Leitung der Kanzleien trat kein Wechsel ein, die Organisation der beiden Kanzleien blieb nach wie vor die gleiche.

Die erste Abweichung fällt erst in das Jahr 9941), in die Zeit, als der junge König, wie die Interventionen wahrscheinlich machen, mündig wurde. Damals wurde der gerade erledigte Posten eines italienischen Kanzlers dem Kapellan Heribert übertragen, wodurch der Grundsat, daß der italienische Kanzler ein Wälscher sein müsse, zum ersten Male durchbrochen wurde<sup>2</sup>).

Auf den ersten Blick könnte es scheinen, daß die Ernennung eines fränkischen Klerikers zum Chef der italienischen Kanzlei einen Versuch bedeute, die deutsche Herrschaft über Italien zu stärken und die übermäßige Selbständigkeit des italienischen Reiches in derselben Weise einzuschränken, wie es nachmals Heinrich II. und seine Nachfolger versucht und durchgeführt haben. Solcher Annahme steht jedoch einerseits der Umstand entgegen, daß das Personal der Kanzlei Heribert's zumeist aus Italienern gebildet wurde, und andrerseits das spätere Verhalten

punkt eingehender behandelt ist, zusammenzufassen, anderes weiter aus zuführen.

<sup>1)</sup> Heribert rekognoszirt zum ersten Male in Stumpf, Reg. 1007, das, wie ich in meinem Buche S. 196 Anm. 2 nachgewiesen habe, in das Jahr 994 gehört.

<sup>\*)</sup> Die früheren Abweichungen von der Regel sind irrelevant. Unter Etto I. handelte es sich um provisorische, unter Otto II. um durchaus anomale Verhältnisse. — Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Ernennung Heribert's eine der ersten selbständigen Handlungen Otto's III. gewesen ist.

Heribert's, der in der Kaiserzeit Otto's III. als die hervorragendste Stütze seines Systems erscheint.

Weit einschneidender und die bisherige Organisation vollends verändernd sind dagegen die Maßnahmen, welche Otto III. als Kaiser tras. Freilich konnten, so lange der deutsche Erzkanzler und der deutsche Kanzler lebten, deren Rechte nicht ignorirt werden. Aber noch zu Lebzeiten des deutschen Kanzlers Hildibald von Worms wurde, wie wir noch sehen werden, der Versuch gemacht, die beiden Kanzleien mehr und mehr zu verschmelzen und die thatsächliche Vereinigung vorzubereiten.

Diese wurde in der That durchgeführt, als der deutsche Rangler Hilbibald im Auguft 998 ftarb. Otto gab ihm keinen Nachfolger, sondern vereinigte das Amt des deutschen Kanzlers mit dem des italienischen. Sein Vertrauter Beribert leitete fortan die vereinigte Kanzlei, wie er bisher der italienischen vor= aestanden hatte. Daß dieses thatsächlich die Centralisation ber Geschäftsführung, die Aushebung der bisherigen gesonderten Ber= waltung der beiden Reiche, mit einem Worte, die Rückfehr zu den farolingischen Ideen von der Einheit des Reiches mar, werde ich noch zeigen. Doch trat diese Centralisation insofern nicht mit allen Konsequenzen zu Tage, weil man die Ehrenrechte der Erzfanzler achten und auch in der Folge die Urfunden für deutsche Empfänger mit dem Ramen bes beutschen, die für Staliener mit bem des italienischen Erzkanzlers versehen mußte 1). Aber bieses war nur noch eine bedeutungslose Formalität.

<sup>1)</sup> Diese Entwidelung hat bereits Seeliger richtig erkannt. Die spezialdiplomatische Forschung hat seine Annahme vollkommen bestätigt. — Stumps,
Reg. 1170, das erste nach Hilbibald's Tode für einen deutschen Empfänger
ausgestellte Diplom trägt die Resognition: Heribertus vice Petri Cumani
episcopi. Wahrscheinlich hat diese Anomalie (denn es hätte heißen müssen:
Heribertus vice Willigisi) ihren Grund darin, daß der italienische Notar,
welcher diese Urtunde aussertigte, sich eines Versehens schuldig machte, während
Stumps und Breßlau (Urtundenlehre 1, 344 Anm. 1) annahmen, die italie=
nische Kanzlei sei hier für die deutsche eingetreten, weil diese vasant gewesen
sei. Daß man hier etwa einen vereinzelten, aber bewußten Versuch gemacht
habe, auch das sormale Ehrenrecht des deutschen Erzkanzlers Willigis zu beseitigen, wäre der Lage der Dinge und der Tendenz der Politit Otto's III.
nach an sich nicht unmöglich, läßt sich aber nicht mit Sicherheit behaubten.

Heribert stand bis zum Tode Otto's III. der nunmehr verseinigten Kanzlei vor; er blieb auch an der Spite der Geschäfte, als ihn der Kaiser im Juli 999 auf den erzbischöslichen Stuhl von Köln erhob. Daß er mit einer so hervorragenden kirch lichen Würde die Aufsicht über die Kanzlei verband, zeigt hinsreichend, welche politische Bedeutung jetzt der Posten eines Kanzlers hatte und welchen Werth man darauf legte, daß gerade der vertrauteste Rathgeber des Kaisers die Leitung der Kanzlei in den Händen behielt.

Diese Ergebnisse beruhen lediglich auf einer Zusammenstellung der Rekognitionsformeln in den Diplomen und auf einer Kombination der in dieser Formel gebotenen Namen. Aber sie sind nicht vollkommen ausreichend, denn sie gewähren uns noch kein Vild von der eigentlichen Organisation der Kanzlei und sie unterrichten uns nur über die Namen und Beziehungen der Kanzleichefs. Sie bedürfen einer nothwendigen Ergänzung durch die Feststellung auch des niederen Personals der Kanzlei, der Notare.

Aber über diese sagen die Urkunden, geschweige denn die Geschichtschreiber, nichts aus, und es bedarf des Eindringens in die Geheimnisse der Spezialdiplomatik, welche auf indirektem Wege uns über das Personal und die einzelnen Individuen, über ihre Herkunft und Besonderheiten unterrichtet und uns erst ein anschauliches Bild von der Organisation der Kanzlei gibt.

Die mühsame Arbeit, der sich der Spezialdiplomatiker unterziehen muß, hat in erster Linie die Aufgabe, die Echtheit und Unechtheit der Diplome sestzustellen, eine Aufgabe, die für unsere Zwecke keine unmittelbaren Ergebnisse zu gewähren scheint. Aber indem er durch eine umfassende Bergleichung der Schrift der als Originale sich ausgebenden Diplome und durch eine sich auf alle Details erstreckende Bergleichung der Formeln und Diktamina seine erste Aufgabe, die Gewißheit zu erlangen, ob eine Urkunde echt oder unecht sei, zu erfüllen sucht, lernt er dabei die Beamten der Kanzlei kennen, die Ingrossatoren und Diktatoren, deren Namen uns nur zuweilen und ausnahmsweise überliefert sind, sieht er sie im Geiste ihre Konzepte absassen und in's Reine

schreiben, erkennt er, wie sie arbeiteten, wie sie sich zu einander verhielten, zuweilen sogar, woher sie stammten, und wie siesich die nöthigen Vorkenntnisse erworben hatten, kurz, er gewinnt auf diesem Wege greifbare Vorstellungen von der Organisation der Bureaus und von der Arbeitsweise in densjelben, Ergebnisse, die mittelbar auch dem Historiker zu gute kommen.

An sich wird freilich diesen die untergeordnete Thätigkeit der Kanzleibeamten so wenig interessiren, wie er sich um Namen und Eigenart der Konzeptbeamten und Kanzleiräthe in den modernen Ministerien und um die technische Geschäftsgebahrung in diesen sonderlich kummern wird. Wohl aber wird er jede bedeutende Beränderung im Perfonale und in der Arbeitsweise ber Ranzlei, jede einschneibende Abweichung von dem Herkommen und jede Durchbrechung ber Normen beachten, und wenigstens erwägen muffen, wie weit da vielleicht politische Ginfluffe fich geltend gemacht haben könnten. Er wird im Auge behalten muffen, daß die Thätigkeit diefer Rangleibeamten, wenn sie auch lediglich Bureauarbeit war, boch burch zahlreiche Fäben und Beziehungen mit dem öffentlichen Leben ber damaligen Zeit auf das enaste verbunden war1). Schon das gang allgemeine Ergebnis folder Untersuchungen, ob die Geschäftsführung in der Kanzlei eines Herrschers eine lässige gewesen ist ober sich im Berhältnis jener Zeiten durch Ordnung und Stetigkeit ausgezeichnet hat, wird bem Historifer nicht gleichgültig sein, benn bis zu einem gewissen Grabe kommt barin ber Charakter bes jeweiligen Regiments zum Ausdruck. Und in der That, gerade für die Reit Otto's III. ergeben sich lediglich aus der Feststellung der Schreiber und Diktatoren, ihrer Herkunft und Arbeitsweise nicht unwichtige Aufschlüsse, welche unsere bisherigen Ergebnisse wesentlich erganzen.

<sup>1)</sup> Das gilt in gleichem Maße von den Urfunden der Papste. Wie hier in den Datirungen und in der Organisation der Kanzlei die Politik eine Rolle gespielt, hat v. Pflugk-Hartung in einer besonderen Abhandlung "Papstpolitik in Urfunden" (H. 3. 55, 71—77) gezeigt.

Da nehmen wir zunächst wahr, daß zwischen der königlichen und faiferlichen Zeit Otto's III. ein fehr in die Augen fallender Unterschied besteht. In der ersten Periode zeigt die deutsche Ranzlei durchaus stetige und solide Verhältnisse, die Beamten wechseln wenig und halten an der von ihnen ausgebildeten Tradition streng fest. Selbst der Tod der Kaiserin Theophanu und die Übernahme der vormundschaftlichen Regierung durch die Raiserin Abelheid haben keinerlei Einwirkung auf die Organisation der deutschen Kanzlei ausgeübt. Auf der andern Seite ist dieser Periode eigenthümlich, daß die italienische Kanzlei nur eine geringe Thätigkeit entfaltet, ja, daß gar nicht einmal für eine regelmäßige Besethung ber ständigen Kangleiämter Fürsorge getroffen zu sein scheint. Bon den Diplomen aus den Jahren 984—996 gehört nur ein Zehntel Italien an, und dieses Berhältnis und die provisorische Organisation der italienischen Kanzlei zeigt von vornherein, wo der Schwerpunkt der Verwaltung lag und wie locker die Verbindung der beiden Länder war.

Wie schnell ändert sich das, als der junge Otto zum ersten Male über die Alpen stieg und das Land seiner Sehnsucht ichaute, bessen Zauber fortan ihn umfing. Daß die italienische Kanzlei schon deshalb, weil sie während Otto's Aufenthalt im Süben eine bedeutende Thätigkeit zu entfalten in die Lage kam, ordentlich organisirt werden mußte, verstand sich zunächst von selbst. Aber die neuen wälschen Kanzleibeamten folgten dann dem kaiserlichen Hose, als dieser im Sommer 996 nach Deutschland zurückfehrte und fingen nun an, eine fehr bemerkenswerthe Rolle zu spielen. Denn sie begannen, wenn auch die alten Beamten der deutschen Kanzlei noch in Thätigkeit blieben, zuerst mit diesen zu konkurriren, dann sie zu überflügeln, indem sie außer der Ausfertigung ihrer italienischen Urkunden auch die Abfassung und Mundirung von Urkunden für deutsche Empfänger Schon mährend des Jahres 997 erledigten sie nicht allein alle italienischen Sachen, sondern auch die größere Bahl der deutschen Urfunden.

Wohl ist es früher wie später vorgekommen, daß die Notare der beiden Kanzleien zuweilen einander aushalfen, indem ein deutscher

Notar einmal eine Urkunde für einen Italiener oder ein wälscher Notar ein deutsches Präcept diktirte und mundirte, aber das war bisher nur ein Nothbehelf gewesen, der sich durch Häufung der Geschäfte und Überbürdung der Kollegen oder durch den augenblicklichen Aufenthalt des Herrschers erklärt. Solche Fälle gegenseitiger Aushülse waren schon darum nicht häusig, weil jede Kanzlei gewohnt war, nach ihren althergebrachten und besonderen Bräuchen zu arbeiten, indem jede sich ihrer eigenthümslichen Formeln und Fassungen bediente. Es war mithin ein Bruch mit den herrschenden Gepflogenheiten und der disherigen Übung, daß den wälschen Notaren ein überwiegender Antheil an den Geschäften der deutschen Kanzlei eingeräumt wurde, obwohl sie von vornherein mit den Gewohnheiten und Bräuchen dersselben nicht oder nur wenig vertraut waren.

Diese Romanisirung der Kanzlei ist ganz planmäßig vor sich gegangen. Denn als der bisherige deutsche Kanzler Hildis bald im August 998 gestorben war, verschwanden auch die deutschen Notare, welche bisher noch thätig gewesen waren; ihren Plat nahmen nun ganz die Italiener ein, die fortan unterschiedslos Urkunden für deutsche wie für italienische Empfänger besorgten.

Indem zu gleicher Zeit auch die Leitung der bisher getrennten Kanzleien von Deutschland und Italien an den Kanzler Heribert überging, liegt der Zusammenhang dieser Maßregeln und ihre Tendenz klar zu Tage. Ein Kanzler leitete fortan die vereinigte Kanzlei, deren ursprüngliche Zweiheit nur noch in der bedeutungslosen Nennung der verschiedenen Erzkanzler zum Ausdruck kam, und ein einheitliches Personal besorgte die Gesichäfte. Erst damit ist der Beweis erbracht, daß die Trennung der deutschen und der italienischen Kanzleiabtheilung vollständig ausgehoben und daß die Centralisation der Geschäfte eine vollskommene war.

Von nicht geringerer Bedeutung, als dieser Centralisationsversuch ist der Umstand, daß die Italiener über die Deutschen den Sieg davontrugen, daß die ehemalige deutsche Kanzlei völlig in der italienischen aufging. Dieses ist eine Thatsache, welche unter all' den Zeugnissen, die uns über die Tendenz der Politik Otto's III. überliesert sind, die erste Stelle einsnimmt. Denn sie lehrt uns deutlicher als alles andere, daß es nicht bei den kaiserlichen Phantasien von altrömischer Herrlichkeit und bei antiken und byzantinischen Reminiscenzen blieb, daß man nicht planlos und in den Tag hinein politische Luftschlösser baute, sondern daß man sehr energisch auf ein bestimmtes politisches Ziel losging. Die Union von Deutschland und Italien, dargestellt durch die Vereinigung der beiden Kanzleien, die Verlegung des Schwerpunktes des Reiches nach Italien und Rom und die Centralisation des kaiserlichen Regiments, dargestellt durch die Komanisirung der Kanzlei, das sind die Ergebnisse, welche eine Betrachtung der Entwickelung der Kanzleiverhältnisse unter Otto III. darbietet.

Auch die weitere Geschichte der vereinigten Kanzlei spiegelt das Regiment Otto's III. in seinen letten Jahren wieder. Die Unstetigkeit desselben tritt auch in der Kanzlei zu Tage. Es gibt kaum einen stärkeren Gegensatz als das Urkundenwesen in den Jahren der vormundschaftlichen Regierung und in den Zeiten ber selbständigen Herrschaft Otto's III. Auf der einen Seite eine ruhige Entwickelung, ein gewisses Maß von typischer Regelmäßigkeit, stetes Kesthalten an den überlieferten Formen und eine wohlgeordnete, nur durch spärliche Bersonalveranderungen unterbrochene Organisation der Kanzlei, auf der anderen Seite zahlreiche und sich immer wieder verdrängende Neuerungen, eine bunte Mannigfaltigkeit ber Formeln, individuelle Besonderheiten und ein häufiger Wechsel der Notare. Seit der Mitte bes Inhres 1000 wird die Regellosigkeit immer ärger. wie in diesen von Sorgen und Unruhen erfüllten letzten Jahren des Kaisers die feste Organisation der Kanzlei sich mehr und mehr lockerte. Das Bilb, das uns die Urfunden aus der letten Beit Otto's III. bieten, ift bas bes Berfalls ber Ranglei. wie diese selbst immer ein getreues Abbild bes Regiments bar stellt, so erkennen wir in ihrem Verfalle den Zusammenbruch des politischen Systems Otto's III. und das aus den Jugen gehende Reich wieder.

Ein starkes Hervortreten individueller Art, wie es hier bemerkbar ist, ist dem selbständigen Regiment Otto's III. übershaupt eigen. Es hat sich auch sonst, nicht allein in den tief einschneidenden Maßnahmen bezüglich der Organisation der Ranzlei, sondern auch in vereinzelten Einwirkungen auf die Aussstattung der Urkunden, auf die Formeln und die Fassungen der Diktamina geltend gemacht und überall seine Spuren hinterslassen.

Sogar in ben Außerlichkeiten, auf die man sonst am wenigsten zu achten pflegt, in den äußeren Merkmalen der Diplome, hat sich der Charakter seines Regiments dis zu einem gewissen Grade ausgeprägt.

Wer ein Diplom aus der Königszeit Otto's III. mit einem Präcept aus der Raiserzeit vergleicht, dem macht fich sofort ein gewiffer Unterschied in der graphischen Ausstattung derfelben bemerkbar. Das königliche Diplom ist streng nach der überlieferten, schulmäßigen Art geschrieben, in demjenigen aus ber faiserlichen Zeit aber macht sich weit mehr individuelle Besonderheit geltend. Insbesondere ist da ein Streben nach funst= vollerer Darstellung und prunkvollerer Ausstattung unverkennbar. Die Hervorhebung bes taiferlichen Namens in Majusteln, eine ftartere Berichnörfelung und Bergierung einzelner Buchstaben. die prächtigeren Reichnungen der Chrismen und eine ftattlichere Darftellung des Sandmals treffen so fehr mit der Borliebe des Raifers für außere Bracht und fürstlichen Glanz zusammen, daß man nur schwer der Versuchung widersteht, dieses fünft= lerische Moment in der graphischen Darftellung und Ausstattung seiner Diplome mit jenen perfonlichen Gigenschaften Otto's in Berbindung zu bringen.

Noch deutlicher tritt dieses in den Siegeln zu Tage. Es ist nicht wenig charakteristisch, daß man während der Königszeit, also 12 Jahre lang, mit einem und demselben Siegelstempel auskam und an dem hergebrachten Typus des königlichen Bildes festhielt, daß dagegen der neuerungssüchtige Kaiser in den sechs Jahren seiner kaiserlichen Regierung nicht weniger als sieben versichiedene Stempel verwenden ließ. Und sie alle zeichnen sich

durch charakteristische Neuerungen und individuelle Erfindung aus. Schon das erste Raisersiegel weicht in ber Darftellung des Herrschers von allen früheren Typen ab, indem es ihn in ganzer Figur stehend darstellt, mährend man sich bisher auf ein Brustbild beschränkt hatte. Nach einem Jahre wird ein neues Bild beliebt, das in der Darstellung des Siegelbildes epochemachend geworden ist, indem es den Raiser auf dem Throne sitzend darstellt. Wieder ein Jahr später werden die bisher gebrauchlichen Bachefiegel ganz aufgegeben und nach byzantinisch-italienischem Borgange Metallsiegel eingeführt, deren Stempel wiederum über aus schnell wechseln. Auf ihnen findet sich bekanntlich zum ersten Male die Legende Renovatio imperii Romanorum¹) und das Bild der friegerischen Roma, auf dem letten Stempel auch die Legende Aurea Roma. Otto III. ist endlich der erste deutsche Raiser, von dem der Gebrauch von Goldbullen sicher bezeugt ist?).

Wit Recht hat man auf diese Außerlichkeiten, insbesondere auf jene Legenden hohen Werth gelegt, denn sie drücken in der That aus, was des Kaisers Sinn bewegte. Gbenso ist man mit Recht den Spuren nachgegangen, welche seine Ideen in den Formeln und den Fassungen seiner Diplome hinterlassen haben. Insbesondere hat man den Titulaturen in seinen Urkunden Beachtung geschenkt und in ihnen bedeutsame Kundgebungen seines innersten Wesens und seiner politischen Ziele erkannt, wenngleich gerade hier nicht immer streng auseinandergehalten worden ist, was thatsächlich ihm angehört und als offizielle Titulatur zu betrachten ist, und was bereits vorhanden war oder ganz verseinzelt auftritt und darum ohne Bedeutung ist. Wenn man z. B. in allen Geschichtswerken, welche Otto's III. Wesen und Politik eingehender behandeln, liest, daß Otto "sich nach der Sitte der alten Imperatoren volltönende Beinamen von den

<sup>1)</sup> Giesebrecht, Kaiserzeit 1, 720, sagt irrig, Bullen mit derselben Legende sänden sich schon von Karl dem Großen. Es liegt hier die häusige Berwechselung mit Karl II. oder Karl III. vor. Überdies lautet deren Legende nicht Renovatio imperii Romanorum, sondern Renovatio regni Francorum (vgl. Mühlbacher, Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 1, LXXXIII)

<sup>\*)</sup> Bgl meine Urfunden Otto's III. S. 113 ff.

seinem Szepter unterworsenen Bölkern beigelegt und sich Saxonicus, Romanus und Italicus genannt habe"¹), so ist es nicht unwichtig, darauf hinzuweisen, daß zwischen den Formeln, deren sich die Kanzlei offiziell bediente, und denen, die nur ganz vereinzelt vorkommen, scharf geschieden werden muß. Denn es begründet einen Unterschied, ob ein Kanzleibeamter einen derzartigen Titel gebraucht hat, oder ein außerhalb der Kanzlei stehender Mann, der einmal gelegentlich zur Aushülfe heranzgezogen wurde und diese Gelegenheit dazu benutzte, um seine antiquarischen Reminiscenzen anzubringen und zugleich dem Kaiser eine hösische Huldigung zu erweisen. In der That sindet sich jene so häusig citirte Titulatur in keiner Aussertigung der Kanzlei, sondern nur in einer einzigen Urkunde, welche ein nicht der Kanzlei angehörender Mann versaßt und geschrieben hat. Es muß ihr mithin jede Bedeutung abgesprochen werden.

Übrigens sind die offiziellen Titulaturen bezeichnend genug. Bor allem zeigt sich auch hier die unstete und zersahrene Art des Kaisers in der bunten Mannigsaltigseit der Formeln und den sortwährenden Neuerungen in den Titeln, die in schrossem Gegensaße zu der konstanten und typischen, sich ganz an das Herkommen anschließenden Urkundensormel der Königszeit stehen. Zwar sind die Titel Romanorum imperator augustus²), dessen Einsührung zuweilen irrig Otto III. zugeschrieben wird, und caesar sicher schon früher in Gebrauch gewesen; in desto höherem Grade aber widersprechen seine Titulaturen servus Jesu Christi und servus apostolorum allem Herkommen. Daß derartig ungewöhnliche Titel, in denen die sonderbare und krankhaste Bermischung von christlich bemütigen und imperialen

<sup>1)</sup> Giesebrecht 1, 724 u. A. (vgl. meine Urfunden Otto's III., S. 136 Unm. 2). Den gleichen Fehler, der dort gerügt ist, begeht auch Hartung, Forschungen zur deutschen Geschichte 18, 148 Anm. 4.

<sup>\*)</sup> Es ist wieder irrig, wenn Giesebrecht (und nach ihm z. B. auch Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte S. 453) die Einführung des vollen Kaisertitels Otto III. zuschreibt; er kommt vielmehr schon unter Otto II. häusiger vor und scheint, worauf zuerst Stumps (Würzburger Immunitätprivilegien 1, 36) ausmerksam gemacht, seine Entstehung dem Gegenssabe zum byzantinischen Reiche zu verdanken.

Vorstellungen in so prägnanter Weise zum Ausdruck kommt, selbst in die Urkundensormeln, deren Entwickelung so sehr durch das Herkommen gebunden war, eingedrungen sind, spricht dafür, daß sie auf den Kaiser selbst zurückzusühren sind. So werden sie zu offiziellen Kundgebungen. Aber mit ihnen ist auch der äußerste Kreis derartiger individueller Äußerungen bezeichnet; weitere Sinswirkungen byzantinischer und altrömischer Reminiscenzen auf den Urkundenstil und die Formeln sind nicht nachweisdar.).

Es ließen sich wohl noch andere Beziehungen zwischen der Politik und den Urkunden der königlichen Kanzlei nachweisen, doch will ich, statt mich bei verschiedenen Momenten minderen Gewichts aufzuhalten, einen Punkt besonders hervorheben und nachdrücklich auf ihn hinweisen, weil er uns in besonderem Maße wesentliche Aufklärung über eine der wichtigsten Seiten

<sup>1)</sup> Ein alter, aber noch immer recht verbreiteter Rehler ist die Berwerthung der Arenga, jenes einleitenden Sates, welcher dem dispositiven Theile ber Urtunden vorausgeschickt zu werden pflegte, zur Charafteristit der Perfonlichkeit der Herricher und ihres Regiments. Aber sie ist niemals etwas anderes gewesen, ale ein überlieferter rhetorischer Schmud, wie er in gleicher Fassung und wesentlich gleichen Inhalts in allen Urtunden seit bem ältesten Mittelalter wiederkehrt. Diefelben jum Gemeinplat gewordenen, religios. moralischen Grundsäte finden wir in den Urfunden Rarl's des Großen wie Ludwig's des Frommen, in denen Otto's I. wie Otto's III. Ganz spärlich sind diejenigen Arengen, in denen eine wirklich individuelle Augerung erfannt werden tann, und auch da ist Borsicht nöthig und insbesondere darauf zu achten, ob sich die ungewöhnliche Arenga nicht als von einem sich nicht an die typijden Formeln bindenden Privatschreiber herrührend erweift, wodurch sie ebenso alle Bedeutung verliert, wie jener Titel Otto's III. mit seinen Triumphatorennamen. — Auch sonst stößt man zuweilen auf ganz verfehlte Folgerungen aus einzelnen Formen und Formeln der Urkunden, indem der Bujammenhang und die Herkunft derfelben nicht hinreichend beachtet find. So jind die Schlüsse, welche Harttung, Forschungen zur deutschen Geschichte 18, 151 Unm. 3, und Breglau, Mittheilungen des öfterreichischen Inftituts 6, 124 Unm. 6 aus anomalen Titulaturen für die Motive der Herricher, dort Ardoin's, hier Beinrich's IV., gieben, deshalb hinfällig, weil dieje einfach ben Bors urtunden nachgeschrieben find und auf gar feine felbständige Bedeutung Injuruch machen können. Gerade diese Beziehungen zu früheren Urfunden und vor allem der individuelle Sprachgebrauch der einzelnen Dittatoren muß beachtet werden, will man nicht in den Fehler verfallen, Ruffilliges und Bebeutungslojes mit thatjächlich Bedeutungsvollem zu verwechseln.

des Regiments gewährt und die Entwickelung der Verfassung des Reiches, ja ein gut Theil deutscher Geschichte wiederspiegelt. Ich meine die Interventionen.

In der Intervention kommt der Antheil zum Ausdruck, welchen außer dem Aussteller und Empfänger noch eine oder mehrere dritte Personen an dem Zustandekommen der Urkunde hatten, indem sie zwischen jenen beiden die Vermittlung übersnahmen, sei es, daß sie dem Herrscher zu der in dem Diplom beurkundeten Handlung riethen, oder daß sie das Gesuch des Petenten durch ihre besondere Fürbitte verstärkten. Diese Versmittlung ward nach altem Brauch auch in der Urkunde selbst als Wotiv neben der Rücksicht auf das Seelenheil des Herrschers, seiner Angehörigen oder Vorsahren und auf das Wohl des Reiches ausdrücklich hervorgehoben.

Dergestalt bietet sich dem Historiker ganz von selbst eine ungeahnte Fülle von persönlichen Beziehungen dar, schon an und für sich ein außerordentlich reiches historisches Material, dessen Werth bei sachgemäßer Sichtung noch wächst.

Bor allem sind zwei Klassen von Fürbittern zu unterscheiben, solche, welche in näherer Beziehung zum Empfänger der Urkunde stehen und darum für ihn Fürbitte einlegen, wie ein Herr für seinen Basall, ein Bischof für ein Kloster seiner Diöcese, und solche, die zu dem Empfänger zunächst keine persönlichen Beziehungen haben, deren Fürbitte aber jener erstrebt, weil ihr Nath beim Herrscher alles gilt. Wir können auch wohl geradezu sagen: die erstere Art der Intervention trägt einen mehr privaten, die andere einen mehr politischen Charakter an sich.

<sup>1)</sup> Die Ausdrücke, welche zur Bezeichnung dieser Bermittlung dienen, sind so zahlreich, daß ich barauf verzichte, sie hier aufzuzählen. Nur das bemerke ich, daß sich für das 10. Jahrhundert eine strenge Scheidung von Rath und Fürditte noch nicht durchführen läßt. Ganz außer Acht lasse ich serner das Konsensrecht, dessen Anfänge noch eingehendere Untersuchung verzienten. Hier mag der Hinweis auf die Ausssührungen von Breglau, Urkundenzlehre 1, 693 ff. genügen.

<sup>\*)</sup> Es ist das Berdienst von J. Fider, durch diese Klassisitation die Berwerthung der Interventionen ermöglicht zu haben (Beiträge z. Urkundenslehre 1, 232). Bgl. auch Breglau, Urkundenlehre 1, 793.

In der Regel wird es nicht schwierig sein, die private Intervention von der politischen zu unterscheiden. Gründet sich jene, wie wir sahen, auf die Beziehungen des Fürbitters zu dem Empfänger der Urfunde, so wird sie an der Beschränfung auf einen bestimmten und kleineren Kreis von Destinatären und an der regelmäßigen Wiedersehr in den Urfunden einer und derselben Empfängergruppe erkennbar sein. Sie unterrichet uns so über zahlreiche und mannigsache persönliche Beziehungen hervorzagender Männer und erlauchter Geschlechter zu Klöstern und Stiftern oder auch zu einzelnen Personen; sie erhellt so das Dunkel der territorialen und lokalen Berhältnisse und sie sördert wesentlich die genealogische Forschung.

Doch ich lasse sie hier beiseite und beschränke mich ausschließlich auf diejenigen Interventionen, denen eine politische Bebeutung zukommt.

Indem diese auf den Beziehungen des Fürbitters zum Aussteller beruhen, so sind sie einmal an dem häufigeren Borkommen des Intervenienten und dann an seinem Vorkommen in Urfunden für die verschiedensten Empfänger erkennbar. Mit fast mathematischer Sicherheit läßt sich so ermessen, wie groß sein Einfluß war, wie weit er reichte, über welche Gebiete er sich erstreckte, mit einem Worte, wie er sich räumlich und zeitlich barstellte. Die umfassendsten Beziehungen, persönliche Berhältnisse von unermeklicher Bedeutung für die Geschichte des Reiches und seiner Herrscher verbergen sich in der politschen Intervention. Sie zu verwerthen ist um so gebotener, je persönlicher das Regiment der Herrscher des älteren Mittelalters, je abhängiger und beeinflußter es von solchen versonlichen Beziehungen gewesen ift. Bollends werden diese Interventionen ganz unschätzbar, wenn eine so trümmerhafte Überlieferung vorliegt, wie für die beiden jüngeren Ottonen. Da werden wir zuversichtlich die Lücken unserer Überlieferung burch bie Ergebniffe erganzen fonnen, welche die Interventionen bieten. Wie oft hat ein panegyrischer Biograph die thatsächliche Bedeutung seines Helden und seinen Einfluß überschätt; aber wie oft hat auch die zufällige Ungunft der historischen Überlieferung verschuldet, daß die große Wirksamkeit anderer Männer bieses Zeitalters fast ber Bergessenheit anheimgefallen ist.

Bor allem aber liegt die Bedeutung der Interventionen darin, daß sie die Seschichte des Königthums und seines Vershältnisses zu den lokalen und partikularen Gewalten wie ein fortlausender Kommentar begleiten, indem sie alle Phasen desselben wiederspiegeln. Es würde verdienstlich sein, sie gerade nach dieser Richtung hin umfassender und gründlicher zu prüsen, als bisher geschehen ist und als hier, wo es sich lediglich um Hervorhebung einzelner Gesichtspunkte von allgemeinerer Bedeutung und um einen beschränkten Zeitabschnitt handelt, geschehen kann.

Die ersten Intervenienten, benen wir in den Urkunden germanischer Könige begegnen, sind die Hosseute<sup>1</sup>). Doch ist es in den Urkunden der Merovinger noch nicht üblich, solche Fürstitte regelmäßig hervorzuheben; erst allmählich wird die Erwähsnung der Ambasciatoren und Intervenienten häusiger, bis sie unter Ludwig dem Frommen, besonders in den letzten Iahren seiner Regierung sast Regel wurde<sup>2</sup>). Da sind die Intervenienten diejenigen Männer, in deren Händen die thatsächliche Macht lag, die eigentlichen Regenten in jener Zeit des Niederganges<sup>3</sup>). Persönlichseiten von ähnlicher Stellung und Bedeutung sind es, die auch in der Folge in den Urkunden am meisten genannt werden, wie Liutward von Bercelli in den Diplomen Karl's III. oder Hatto von Mainz und Adalbero von Augsburg in denen Ludwig's IV.

Alle diese Männer, denen sich andere von minderer Bedeutung anreihen ließen, sind nicht als Vertreter lokaler oder ständischer Gewalten zu betrachten, sondern sie sind die vertrauten Rathgeber und Sünstlinge des Herrschers; ihre Macht beruht auf ihren persönlichen Verhältnissen zu diesem. Sine außerordentliche Betheiligung

<sup>1)</sup> Bgl. das Indecolum ad homines potentes palatinos in Warculf's Formeljammlung 2, 51 (Mon. Germ. Formulae p. 105). Andere Beijpiele führt Sidel, Acta Karolinorum 1, 68, an.

<sup>\*)</sup> Bgs. Breßlau, Urkundenlehre 1, 791. — Über den Unterschied von ambasciare und intervenire s. Sidel, Acta Karol. 1, 69 f.

<sup>3)</sup> Bgl. Sidel a. a. D. S. 72.

der lokalen Mächte an der Reichsregierung ist dagegen im 9. und zu Anfang des 10. Jahrhunderts noch nicht erfennbar. Borerst ging beren Streben noch nach größerer Unabhängigkeit und Selbständigkeit, nicht aber nach Beherrichung der Centralgewalt. Erst als sie sich neben dem Ronigthum zu felbständigen und ständischen Gewalten entwickelt hatten, beginnen sie auch auf die Erledigung ber Angelegenheiten bes Reiches einen verfassungs mäßigen Einfluß auszuüben oder streben doch danach, einen solchen zu erlangen. Seitdem kommen in der Intervention nicht mehr allein der Einfluß einzelner hervorragender, dem Herricher nahestehender Versonen, sondern auch die Anfänge der ständischen Mitregierung der Fürsten zum Ausdruck. Fortan erkennen wir in den Interventionen der Großen das Gegengewicht, welches diese halb selbständigen Gewalten im Reiche der königlichen Dacht entgegenstellen, indem sie durch ihre Intervention die freie Berfügungsgewalt ber Könige einzuschränken beginnen.

Freilich handelt es sich zunächst noch um unsertige Zustände, vorerst sind nur die Anfänge dieser Entwickelung, welche erst viel später zu voller Ausbildung gelangten, erkennbar. Es ist ein langsamer und allmählicher Prozeß voller Schwankungen, dessen Phasen in oft kaum bemerkbaren Übergängen vor sich geben. Auch die ganze Art des Regiments der Könige, ihre fortwährenden Wanderzüge haben diese Entwickelung wesentlich beeinflußt, indem sie die Ausbildung sesten Zustände verzögerten. Aber immer sind auch in diesen Zeiten eines allmählichen Überganges die Interventionen der zuverlässigste Maßstab für die größere oder geringere Selbständigkeit einer Regierung, für die Versuche der lokalen Gewalten, an dem Regiment Antheil zu gewinnen, wie der Könige, sie zurückzudrängen.

Unverkennbar stellt sich in dieser Entwickelung die Regierung Otto's I. als epochemachend, als ein Wendepunkt dar. Während unter seinen Vorgängern Konrad I. und Heinrich I. von einer alle öffentlichen Verhältnisse umspannenden und in die fast selbständig gewordenen Theile des Reiches mächtig eingreisenden

<sup>1)</sup> Bgl. Breglau, Urtundenlehre 1, 795.

Rönigsgewalt noch keine Rebe ist, — zeigt doch die geringe Zahl ihrer Urkunden nur zu deutlich, wie das Königthum sast isolirt, halb über, halb neben den lokalen Sondergewalten steht, wie es sich zu einer wahrhaft wirksamen Centralgewalt noch nicht entwickelt hat —, trat unter Otto I. das Königthum gleich von Ansang an aus der bisherigen vorsichtigen Zurückhaltung, welche dem Regimente des Baters eigenthümlich war, heraus und erstrebte eine derartige Ausdehnung seiner Macht, daß es zunächst zu einer allgemeinen Auseinandersetzung mit den partikularen Gewalten kommen mußte. Es ist bekannt, welche Richtung dann im weiteren Verlause dieser Konflikte die Politik Otto's des Großen einschlug.

Es ist nicht ohne Interesse, zu verfolgen, wie nun auch in den urkundlichen Interventionen der Wechsel in der Politik Otto's zum Ausdruck gekommen ist.

Schon bei flüchtiger Durchsicht seiner Diplome aus der ersten Periode seiner Regierung (bis 951) fällt das häusige Vorkommen der Stammeshäupter als Fürbitter auf. Allerdings beschränkt sich ihre Intervention sast ganz auf Angehörige ihrer Amtsbezirke. Kann also von einem Antheil derselben an dem Reichsregiment nicht die Rede sein, so bedeutet doch ihre häusige Nennung in Urkunden für Angehörige ihrer Herzogthümer unzweiselhaft eine Anerkennung als Führer der Stämme, als deren natürliche Versmittler und Vertreter sie dem Königthum gegenüber erscheinen.

Unverkennbar treten sie dagegen in der späteren Zeit Otto's I., besonders seit seiner Kaiserkrönung, zurück. Seitdem werden die geistlichen Fürsten, die in der ersten Periode Otto's I. nicht eben häusig interveniren, weit häusiger als jene genannt'). Und was einen weiteren Unterschied von großer Bedeutung ausmacht, ist, daß sich deren Intervention nicht mehr auf Angehörige ihrer Diöcesen beschränkt, sondern über diese hinausgreist. Männer wie Brun von Köln, Wilhelm von Mainz, Adaldag von Ham-burg, Theoderich von Wet, haben einen Einsluß ausgeübt, wie

<sup>1)</sup> Nur Friedrich von Mainz wird in den Jahren 943—948 häufiger genannt; auch ist seine Fürbitte die einzige, welche über die Grenzen seines Sprengels hinausreicht.

kaum jemals vorher irgend ein weltlicher Großer; ihrer Intervention begegnen wir in deutschen wie in italienischen Urkunden in einem bisher nicht gewöhnlichen Umfange. Dergestalt kommt auch in der Intervention der große Wechsel in der Politik Otto's I. zum Ausdruck: es sind die Bischöse, auf welche er seine kaiserliche Herrschaft stützt.

Aber bedeutsamer noch als alles dieses ist das Hervortreten der Mitglieder des kaiserlichen Hauses, welches sich unter Otto I. in ganz anderem Waße geltend macht als je zuvor und der Regierung dieses Herrschers, besonders in seiner kaiserlichen Periode, den Stempel eines durchaus persönlichen Regiments, man könnte wohl geradezu sagen, einen dynastischen Charakter ausdrückt.

Weder in den Urkunden Konrad's I. noch in denen Heinrich's I. ist der Antheil, welcher den Frauen und Prinzen der königlichen Familie eingeräumt wird, ein bedeutender. Ihre spärlichen Interventionen beschränken sich überdies fast ganz auf das Stammland 1). Auch Otto's I. erste Gemahlin Editha und ihr Sohn Liudolf interveniren fast nur für sächsische Empfänger.

<sup>1)</sup> Die Angehörigen Konrad's I. traten gar nicht hervor. Öfter erscheint allerdings Heinrich's I. Gemahlin Mathilbe (in DDH. 3. 13. 18. 24. 38. 41. Aber mit Ausnahme von DH. 24 für St. Maximin sind sämmtliche Diplome für sächsiche Klöster bzw. für Angehörige des Herzogthums Sachsen ausgestellt. Wird auch ihr Lieblingssohn Heinrich zwei Mal (DDH. 3. 27) als Fürbitter für sächsische Stifter genannt, so ist auch da die Beschränkung der Intervention auf die Stammlande charatteristisch. Dagegen wird der Thronsolger Otto in teiner Urkunde seines Baters als Intervenient genannt; nur in der Dotalzurkunde sür Mathilde (DH. 20) wird seines Konsenses gedacht.

<sup>2)</sup> Editha wird in sieben Urkunden für sächsische Empfänger und nur in einer für Utrecht als Intervenientin genannt; Liudolf in fünf Urkunden für sächsische Empfänger (vgl. Dümmler, Otto der Große S. 149 Anm. 1 und 3). Erst nach seiner Erhebung zum Herzog von Schwaben beginnen seine Interventionen für schwäbische Empfänger, auf die sie sich fortan beschränken. Damit erledigt sich m. E. auch die nochmals von Maurenbrecher, Geschichte der deutschen Königswahlen S. 59 aufgeworsene und, irre ich nicht, unentschieden gelassene Frage, ob und wieweit Liudolf als designirter Thronsolger Regierungsatte ausgeübt hat. Alle anderen Zeugnisse müssen gegenüber dieser Thatsache zurücktreten, daß sich Liudolf's Interventionen zuerst auf Sachsen, dann auf Schwaben beschränken und sich niemals auf Reichsangelegenheiten erstreckt haben.

So trägt die Fürbitte der Familienglieder gewissermaßen noch einen privaten Charafter.

Diese Beschränkung auf Angelegenheiten des Hauses oder der Erblande oder dem königlichen Hause nahestehender Stifter und Klöster wird zuerst durch des Königs jüngeren Bruder, den Kanzler Brun, durchbrochen, dessen Interventionen bald allen Theilen des Reiches gelten und mit der bisherigen regelmäßigen Intervention der lokalen Gewalten zu konkurriren beginnen i. Sine ebenso außerordentliche Stellung erlangte später Wilhelm, der im Jahre 954 zum Erzbischof von Mainz erhobene Sohn Otto's I. Auch Heinrich von Baiern, des Kaisers Bruder, hat infolge seines persönlichen Verhältnisses zu jenem zuweilen auch für nichtbaierische Empfänger intervenirt.

Iedoch auch der Antheil dieser Männer an der Reichsregierung tritt vor der mit der bisherigen Gepflogenheit in Widerspruch stehenden Intervention der zweiten Gemahlin Otto's, der burgundischen Abelheid zurück. Beinahe der dritte Theil aller Urkunden seit dem Jahre 952 ist auf ihre Verwendung hin ausgestellt worden.

Dieses Hervortreten der Abelheid ist wohl beachtet, aber zumeist als bedeutungslos angesehen worden. Unsere hervorragendsten Forscher sind der Weinung gewesen, daß die Nennung der Gemahlin oder des Sohnes des Herrschers in den Urkunden nichts andres sei, als eine ehrende Erwähnung.). Aber diese

<sup>1)</sup> Bgl. die von Baig, Verfassungsgeschichte 6, 299 Unm. zusammen= gestellten Quellenbelege.

<sup>\*)</sup> So Fider, Beiträge zur Urfundensehre 1, 232 und Waiß, Verfassungsseschichte 6, 203 Anm. 2 und S. 311. Dagegen hat zuerst, soviel ich sehe, Breßlau, Urfundensehre 1, 794 Anm. 10 Einsprache erhoben. In der That sinden sich neben den Urfunden, welche per interventum der Adelheid erwirkt sind, auch solche, in denen es heißt, sie seien ob amorem oder pro salute der Adelheid, des Sohnes und des Reiches erlassen. Die Fälle, in denen die Intervention nur die Bedeutung ehrender Erwähnung hat, sind spärlich und hängen vielmehr mit dem dem mittelalterlichen Urfundenwesen eigenthümlichen Formalismus zusammen. So, wenn in DO. 1, 215 der fünsjährige Otto II. als Intervenient genannt wird. Aber das ist doch Ausnahme; erst im Jahre 965 (DO. 1, 311) erscheint er wieder neben seiner Mutter als Inters

Ansicht ist unrichtig. Denn es ist gerade in dieser Zeit sehr wohl ein Unterschied zwischen Intervention und ehrender Erwähnung acmacht worden. Vor allem ist entscheidend, daß die Stellung der Adelheid sich wesentlich von der ihrer Vorgängerinnen unterscheibet. Wir saben, daß die verhältnismäßig spärlichen Interventionen der königlichen Frauen sich bisher mehr auf Angelegenheiten des Hauses denn des Reiches erstreckten. Die neue Königin aber hat nicht allein für Angehörige ihrer alten und für Angehörige ihrer neuen Beimat intervenirt: wir finden fie, mahrend ihre Vorgängerinnen nie in Urfunden für Baiern, Schwaben ober Franken begegnen, unterschiedelos in Urfunden für Empjanger aus allen Theilen des Reiches, für Weltliche wie für Beiftliche als Fürbitterin genannt'). Man fieht sofort, welch ein Unterichied zwischen ber Stellung ber Editha und ber Abelbeid ift. Das Auftreten der letteren ift, wie es für die Beschichte Otto's I. von tief einschneibender Bedeutung gewesen ist, auch in ber Geschichte der urkundlichen Intervention epochemachend. die erfte beutsche Königin, welche aus der Enge des Familienfreises heraustritt und nicht nur, wie die eine ober andere ihrer Borgangerinnen gelegentlich in die Bolitik einzugreifen verjucht, sondern stetig und ohne Unterbrechung einen beherrschenden Einfluß auf die Regierung des Reiches ausübt. Bollends seit Abelheid in Rom zur Raiferin gefront war, ift ihre Stellung eine bominirende und hat auch staatsrechtlich eine neue Bedeutung

venient; bis dahin heißt es von ihm immer nur pro sanitate u. a. Andere vereinzelte Fälle der Art sind DO. II. 265, wo der einsährige Otto III., und DO. II. 214, wo die kleine Sosie neben der Mutter als Fürbitter genannt werden.

<sup>1)</sup> Bgl. Dümmler, Otto der Große S. 330 und 520, dem eine von Köpte angefertigte Zusammenstellung der Intervenienten vorlag. Die oben hervorgehobene Thatsache ist hier allerdings konstatirt, aber die Folgerungen sind nicht, oder doch nur ganz allgemein gezogen. Eine Zusammenstellung der Interventionen der Adelheid gibt auch die tüchtige Aissertation von Benpinger: Das Leben der Kaiserin Adelheid, Gemahlin Otto's I., während der Regierung Otto's III. (Bressau 1883) S. 38 s.

gewonnen<sup>1</sup>). Es ist ein frembartiges Element, das so aus einer ausgebildeteren Kultur in das staatliche Leben der Deutschen hineintritt, dessen Bedeutung für die Geschichte Otto's I. und seiner Nachfolger, insbesondere auch für die spätere Stellung der Kaiserinnen bisher nicht hinreichend gewürdigt ist.

Auch die von der Behandlung der deutschen Angelegenheiten wesentlich verschiedenen italienischen Verhältnisse muß ich noch turg berühren. Denn mahrend in Deutschland gu feiner Beit ber Einfluß der Herzoge, überhaupt der lokalen Gewalten, völlig in den Hintergrund gedrängt oder gar beseitigt worden ist und sie sich selbst neben Abelheid und den Bertrauten des Herrschers behauptet haben, entbehrte das faiserliche Regiment in Italien solcher Schranken. Als Otto I. im Jahre 951 vorübergehend von Oberitalien Besitz ergriff, waren es Brun und Abelheid, denen die entscheibende Stimme in italienischen Angelegenheiten zufiel. Später sind es neben Abelheid Abalbag von Hamburg, ber summus consiliarius regnorum nostrorum, und Theoderich von Meg, die als Berather für das italische Reich in den Urkunden häufiger genannt werden. So sind es neben der Kaiserin immer die vertrauten Rathgeber des Kaisers, die ihm in italieni= schen Dingen mit Rath und That zur Seite stehen. Die einzige

<sup>1)</sup> Daß die Krönung der Königin zur Kaiferin die staatsrechtliche Stellung derfelben, wenigstens der Theorie nach, veränderte, ergeben die Titulaturen. Erst seit der Kaiserkrönung erhält die Gemahlin die Titulatur consors regnorum nostrorum (regni oder imperii nostri). So schon Richarde, Karl's III. Bemahlin (Mühlbacher, Regesten Nr. 1580 und 1581). Ebenso dann Abelheid seit 962 (zuerst in DO. I. 238). Diese Titulatur beschränkt sich jedoch junachst auf italienische ober doch von italienischen Notaren verfaßte Diplome (vgl. Dümmler, Otto der Große S. 330 Anm. 2). Der Titel geht dann auf Theophanu über. In DO. II. 21, der berühmten Dotalurkunde, heißt es geradezu, sie sei Otto II. angetraut in copulam legitimi matrimonii consortiumque imperii und in DO. II. 76, einer für Theophanu ausgestellten Schentungsurfunde, erhält sie den vollen Titel coimperatrix augusta nec non imperii regnorumque consors. Doch ist diese Titulatur nur in italienischen Urlunden häufiger, in deutschen dagegen noch sehr spärlich, ein Beweis, daß ben Deutschen biefe staatsrechtliche Auffassung nicht eben geläufig war. Bgl. auch Bait, Verfassungsgeschichte 6, 202.

einheimische Autorität, welche mit diesen Bertrauten konkurrirt, ist der Erzkanzler von Italien, unter Otto I. Hubert von Parma.

Ich fasse kurz zusammen, was über die Interventionen in den Urkunden Otto's I. zu sagen ist, und was sür die weitere Entwickelung Bedeutung hat. Zuerst fast regelmäßige Berücksichtigung der Stammesherzoge in Angelegenheiten ihrer Amtsbezirke, dann Zurücktreten dieser lokalen Gewalten und Hervortreten der Bischöse und in noch höherem Grade der Angehörigen des kaiserlichen Hauses. Vollends durchbrochen wird das disherige Herkommen durch das Auftreten der Abelheid. Alle diese Momente zeigen, wie das Regiment Otto's I. einen dynastischen und rein persönlichen Charakter angenommen und wie das Königthum eine Selbständigkeit und Unabhängigkeit von den ständischen Gewalten im Reiche erlangt hat, wie nie zuvor.

Unter Otto II. behält die Intervention den Charafter, welcher ihr in der zweiten Periode Otto's I. eigenthümlich war. Die Laienfürsten werden außer Herzog Otto, dem Better und Freunde des Raifers, nur wenig genannt, auch unter den Bischöfen treten nur einige Vertraute hervor: furz, die Faktoren eines ständischen Regiments vermögen sich auch unter dem Sohne so wenig zur Geltung zu bringen, wie unter dem Bater. Die Herrichaft ist durchaus perfonlich, nur die nächste Umgebung und einige Gunftlinge üben einen erheblichen Ginfluß auf die Geschäfte aus. 3m ersten Jahre vor allen Abelheid, des Raisers Mutter, die freilich schon im folgenden Jahre verdrängt wurde und erst im Jahre 982 wieder zu dem alten Einfluß gelangte. Seit ihrem Sturze erscheint des Raisers Gemahlin Theophanu als die herrschende Berfönlichkeit am Hofe. Auch das ist lehrreich zu verfolgen, wie die junge Raiserin allmählich zur Geltung und zu Ginfluß gelangt ist und wie sie ihn nach der Beseitigung der Abelheid in kaum je durch einen längeren Intervall unterbrochener Beije behauptet. Diese Übereinstimmung der Interventionen mit den thatsächlichen Berhältniffen und den großen persönlichen Gegenfägen, welche jelbst die höfische Geschichtschreibung nicht ganz verwischt hat, lehrt, daß es sich nicht um ehrende Erwähnung, sondern um den entscheidenden Ginfluß gehandelt hat, sie lehrt ferner, daß da, wo uns die historiographische Überlieferung im Stiche läßt, die Interventionen unsere Kenntnis der persönlichen Verhältnisse am Hofe außerordentlich ergänzen. Neben der Kaiserin Theophanu kommen in dieser Zeit nur noch einige hervorragende und einflußreiche Persönlichkeiten zur Geltung, so insbesondere Gisalhar von Magdeburg und vor allen Vischof Theoderich von Met und der Kanzler Petrus von Pavia, nachmals Papst Johann XIV., dieser freilich nur in italienischen Urkunden genannt, jener sowohl in solchen für deutsche wie für italienische Empfänger.

Wie ganz verschieden von diesem durchweg persönlichen Regiment der beiden Ottonen ist nun das Bild, das die Interventionen von der Regierung Otto's III. bieten! Rein Zweisel, daß sich in ihnen die anders geartete Stellung der Reichsgewalt zu den unter den Borgängern zurückgedrängten lokalen und ständischen Gewalten wiederspiegelt, daß diese Verschiedenheit des Charakters der Interventionen ihren letzten Grund in der durch den Tod Otto's II. veränderten politischen Lage hat.

Ich muß bei dieser etwas verweilen, weil meine Auffassung derselben nicht unwesentlich von derjenigen abweicht, welche in fast allen neueren Darftellungen dieser Zeit vorgetragen wird.

Es ist bekannt, daß dem Tode Otto's II. innere Kämpse und Verhandlungen über die Nachfolge und über die Vormundsschaft für den hinterlassenen königlichen Knaben folgten. Was wir über diese vormundschaftliche Regierung während der Unsmündigkeit Otto's III. wissen, ist sehr wenig. Die über diese Zeit zumeist vorgetragene Ansicht ist, daß nach Beilegung der inneren Wirren in der ersten Hälfte des Jahres 984 und nach Beseitigung der Ansprüche Heinrich's von Baiern und Lothar's von Frankreich auf die Vormundschaft, bzw. auf die Nachsolge, die Kaiserwittwe Theophanu die Regentschaft übernommen und sie selbs

<sup>1)</sup> Es ist ein anerkennenswerthes Berdienst der Dissertation von Moltsmann, Theophanu, die Gemahlin Otto's II., in ihrer Bedeutung für die Politik Otto's I. und Otto's II. (Schwerin 1878), die Interventionen in ihrer Bedeutung für die politische Geschichte erkannt und in umfassender Weise verwerthet zu haben. Bon einzelnen Jerthümern abgesehen, hat Moltmann die politische Stellung der Theophanu und der Adelheid richtig gewürdigt.

ständig und thatfräftig geführt habe, daß dann nach ihrem Tode (991) die Großmutter des jungen Otto ihr in der Regentschaft gefolgt sei, aber ohne die volle Autorität ihrer Borgängerin und durch ein ihr zur Seite stehendes Reichsregiment gebunden.).

Begen diese Darftellung lagt sich mancherlei einwenden. Es entspricht an sich nicht gang ben thatsächlichen Berhältniffen und es führt leicht zu irrigen Borftellungen, wenn man überhaupt von einer Regentschaft und von Regenten redet2). Ich erinnere, um diesen Fehler zu vermeiden, an die klare Definition, welche Araut in seinem Werke über die Vormundschaft nach den Grundfätzen des deutschen Rechtes) gegeben hat. Nach seiner durch die Quellen hinreichend begründeten Auffassung ist die Regentschaft ober Reichsverwefung im älteren Mittelalter "feinc eigentliche juriftische Unterstützung ober Bertretung, sondern nur eine burch die persönliche Unfähigkeit des Königs zu der in Rede stehenden Handlung bedingte faktische Bertretung. Deshalb hing fie und ihr Umfang auch immer bavon ab, ob ber unmundige Konig durch seine Jugend faktisch gehindert war, wirklich selbst zu handeln und, wo dies nicht der Fall war, ob und inwieweit er allein handeln, oder seinen Vormund dabei zuziehen, oder auch sich durch ihn vertreten lassen wollte." Rein Chronist redet von Regenten in unserem Sinne, und fast regelmäßig bezeichnen unfere Quellen den König, mag er anch noch so jung sein, als selbsthandelnd und selbstregierend 1). Auch in den Urkunden des jungen

<sup>1)</sup> So insbesondere Giesebrecht, Kaiserzeit 1, 609 ff. und ganz im Ansichluß an ihn Manitius, deutsche Geschichte unter den sächsischen und salischen Kaisern S. 211. — Dagegen hat schon Bentinger in seiner bereits citirten Dissertation unter Berufung auf die Interventionen gewichtige Bedenken ershoben. Seine Darstellung der Verhältnisse in den ersten Jahren Otto's III. stimmt in einigen wesentlichen Punkten mit der im solgenden näher begrünsdeten Ansicht überein.

<sup>\*)</sup> So überschreibt Giesebrecht, Kaiserzeit Bb. 1, sein 12. Kapitel: "Die Regentschaft der Griechin" und das 13. Kapitel: "Das Reichsregiment unter Adelheid und Willigis," Bezeichnungen, welche unleugbar die Gesahr in sich bergen, moderne Borstellungen zu erwecken.

<sup>3)</sup> Bd. 3, 134.

<sup>4)</sup> Ich möchte unter den vielen Belegen, die Kraut a. a. D. S. 130 ff. anführt, nur die eine Stelle bei Thietmar hervorheben, welche besonders flar

Otto ward, wie einst während der Unmündigkeit Ludwig's IV. und später Heinrich's IV., die Fiktion gewahrt, daß der König selbst die Herrschaft ausübe. Es wurde sowohl das übliche Protokoll mit dem Namen des urkundenden Herrschers und seinem Handmal beibehalten und auch in den Kontexten jede Hinweisung auf eine Regentschaft vermieden, vielmehr lediglich von dem Rathe der leitenden Personen gesprochen. Es ist sogar wahrscheinlich, daß der junge König, lange bevor er mündig wurde, die Urkunden selbst vollzogen hat 1).

Überblickt man überhaupt die Entwickelung des deutschen Staatsrechtes und det bei Unmundigfeit der Herrscher in Anwendung gebrachten Normen, so gewinnt man schnell den Gin= brud, daß es erft allmählich zur Ausbildung fester Grundsätze gekommen ist, indem erft nach und nach die Bezeichnungen, welche eine wirkliche Regentschaft bedeuten, häufiger und präziser werden und erst später, zuerst unter Heinrich IV., von einer Übertragung der Regierung an den Vormund die Rede ist. Unter Ludwig IV. zeigt sich dagegen noch feine Spur von einer gesetlichen und ordentlichen Reichsverwefung; es ist keine glaubwürdige Über= lieferung auf uns gekommen, welche von der Übertragung der Regierung an einen Vormund oder von der Ausübung derselben durch eine dritte Person redete2). Es bedurfte auch keines besonderen Gesetzes und es blieb der natürlichen Entwickelung überlaffen, wem der entscheidende Ginfluß auf die Erziehung des jungen Königs und auf die Angelegenheiten des Reiches zufallen

diese staatsrechtliche Stellung des minderjährigen Otto's III. zu den Personen, in deren Händen die eigentliche Leitung der Dinge lag, zum Nusdruck bringt: Puerilia (Ottonis) non est opus numerare, longumque videtur, quae pro prudentidus is effecerit consiliatoridus, enarrare (Chron. lib. IV, c. 9; ed. Kurze S. 69).

<sup>1)</sup> Seit dem Jahre 990 stoßen wir nämlich auf zahlreiche Wonogramme, die in wunderlicher und kindischer Weise verschnörkelt und verziert sind. Da diese Zuthaten von der Hand stammen, welche das Wonogramm vollzog, so ist es sehr wahrscheinlich, daß sie von dem königlichen Knaben selbst herrühren (vgl. meine Urkunden Otto's III. S. 110).

<sup>.</sup> Bgl. Dümmler, Geschichte des ostfränkischen Reiches (2. Aust.) 3, 495 ff., wo freilich in der Überschrift gleichfalls von den "Reichsregenten" geredet wird. distorische Beitichrift R. &. Bb. XXX.

sollte: er war von vornherein bei den Männern, welche durch ihre Wacht und durch ihre Autorität über alle hervorragten.

Unter Otto III. lagen die Dinge allerdings insofern anders, als von Ansang an der nächste Schwertmage des unmündigen Königs den Anspruch auf die Vormundschaft erhob: Heinrich von Baiern galt von vornherein als patronus legalis.). Das gegen ist von einem Rechte der Mutter zunächst nirgends die Rede?). Und dies entspricht durchaus den Verhältnissen unter Ludwig IV. Auch damals ward die Königinmutter einsach beiseite geschoben; eine mütterliche Vormundschaft scheint man gar nicht als möglich betrachtet zu haben. In der That tritt auch Theophanu zuerst gar nicht hervor; sie bleibt auffallenderweise während des Winters und Frühjahrs, in welchem sich in Deutschsland die entscheidenden Ereignisse abspielen, unthätig in Italien. Sie wie ihre Schwiegermutter Abelheid sehen dem Kampse zwischen dem Usurpator Heinrich und dessen Gegnern scheinbar ganz unsbetheiligt und aus der Ferne zu.

Ehrgeiz, vielleicht auch die unhaltbare und unklare Stellung eines Vormundes trieben unterdes Heinrich zum Außersten. Während eine Partei, wie es scheint, ihn zum Mitregenten zu erheben beabsichtigte 4), griff er selbst nach der Krone. Aber in

<sup>1)</sup> Thietmari chron. lib. IV, c. 1 (ed. Rurze S. 64).

<sup>2)</sup> Giesebrecht, Kaiserzeit 1, 611, sagt freisich: "An eine aus geistlichen und weltlichen Fürsten zusammengesetzte vormundschaftliche Regierung scheint in diesem Falle niemand gedacht zu haben, und so schwantten die Weinungen nur darüber, ob Theophanu als Kaiserinmutter oder der geächtete und vershaftete Heinrich von Baiern als nächster Stammvetter des Königs die Zügel der Regierung ergreisen sollte." Das ist aber aus den Quellen nicht zu beslegen. Wenn Gerbert (Lettres ed. Havet S. 33 Nr. 34) an Willigis schreibt: agnum matri, non lupo committi oportuit, so wird nach dem Zusammenshange dieses Brieses darauf kein entscheidendes Gewicht gelegt werden dürsen.

<sup>3)</sup> Dümmler, Geschichte des ostfränkischen Reiches 3, 497. Daß Ota durch die frühere Anklage auf Shebruch in Mißachtung gerathen sei und deshalb keinen Einfluß auf das Reichsregiment erlangt habe, ist lediglich eine sehr unsichere Vermuthung. Die Quellen wissen davon nichts. Überdies war ja Ota freigesprochen worden.

<sup>4)</sup> Das ist bisher, soviel ich sehe, nicht beachtet worden. Die Belege in Gerbert's Briefen (ed. Havet) an Egbert von Trier (S. 20 Nr. 26: forte

biesem Unternehmen traf er auf einen Widerstand, dem er nicht gewachsen war. Die Partei, welche die Rechte des jungen Königs zu wahren entschlossen war, erwies sich als mächtiger und zahlzreicher als die seine. Indem sein Anschlag auf die Krone scheiterte, war zugleich sein rechtmäßiger Anspruch auf die Bormundschaft verwirkt.

Erst als der Konflikt so weit gediehen war, erschienen die Kaiserinnen auf dem Kampsplat. Aber wenn wir unseren Quellen vertrauen, so ging die Initiative nicht von ihnen, sondern eben von der Partei des jungen Königs aus. Die ihm ergebenen Fürsten sandten an Adelheid nach Pavia die Aufsorderung, nach Deutschland zu kommen, si quid de regno ac nepote curaret 1). Aufsallend genug, daß dieser Kuf nicht an Theophanu, sondern an die ältere Kaiserin ergeht. Dieser schließt sich dann Theophanu und Mathilde von Quedlindurg an; ihnen wird der junge König übergeben. Auch da ist nirgends von einer Übertragung der Regentschaft an Theophanu allein die Kede; nach dem Quedlins durger Annalisten liegt vielmehr die cura regni dei den kaiserslichen Frauen, unter denen anfänglich der Adelheid sogar die größere Autorität zugesallen zu sein scheint?).

In welchen Formen und in welchem Umfange nun die vorsmundschaftliche Regierung, die Sorge für den König und das Reich den Kaiserinnen übertragen wurde, darüber schweigt die

quia Grecus est, ut dicitis, more Grecorum conregnantem instituere vultis), Karl's Brief an Theoderich von Meh (ebenda S. 30 Nr. 32: nec conregnantem instituere) und Gerbert's Mahnung an Notter von Lüttich (S. 38 Nr. 40: Ne consortem regni facias, quem semel admissum repellere nequeas).

<sup>1)</sup> Ann. Quedlinburg., Mon. Germ. SS. 3, p. 66.

<sup>2)</sup> Ebenda p. 67: presentibus dominis imperialibus, quas regni cura penes, avia, matre et amita regis eiusdem infantis, und weiter: at dominae, quarum, ut diximus, cura regnum regisque regebatur infantia.— Für das Übergewicht der Adelheid zeugt u. a. auch die auf ihr Bemühen hin erfolgte Erhebung Adalbero's auf den bischssischen Stuhl von Metz (vita Adalberonis, Mon. Germ. SS. 4, p. 660). — Es ist hier übrigens anzumerlen, daß bei Thietmar dagegen Adelheid nicht in dem Maße, wie bei dem Quedlindurger Annalisten im Bordergrunde steht.

Überlieferung 1). Aber wie sie es nicht gewesen sind, welche die Entscheidung herbeigeführt haben, sondern eine mächtige Partei in Deutschland, so werden ohne Zweisel die Häupter derselben, welche Stellung auch immer den Kaiserinnen eingeräumt sein mag, auch in der Folge einen entscheidenden Einfluß ausgeübt haben.

Immerhin ist es doch sehr bemerkenswerth, daß die siegreiche Partei die Raiserinnen nach Deutschland rief und ihnen die Oberleitung übertrug, und es bleibt bies eine für die Butunft, insbesondere für die Geschichte des jungen Beinrich's IV. und ber Raiserin Ugnes, wie für die Beurtheilung der staatsrechtlichen Stellung der Raiserinnen wichtige Thatsache. Sie zeigt auf der einen Seite, wie unter Otto I. und Otto II. die Autorität der Raiserinnen so sehr gestiegen war, daß man sie nicht mehr beijeite schieben konnte, wie einst Ota, die Mutter Ludwig's IV. Noch eine andere Rucksicht mag entscheidend eingewirkt haben: Italien. Die Fortführung der Ottonischen Raiserpolitik, wie sie Willigis vertrat, die Aufrechterhaltung der Berbindung Italiens mit Deutschland war nicht möglich ohne die Raiserinnen, die nach dem Tode Otto's II. allein die faiserliche Autorität in Italien aufrecht erhielten. Ich zweifle nicht, daß diese Rudficht Ausschlag gebend gewejen ift.

Die weitere Geschichte der vormundschaftlichen Regierung für den jungen Otto ist sast noch dunkler als ihr Ursprung. Bon einer gemeinschaftlichen Regierung durch die beiden Kaiserinnen ist sehr bald nicht mehr die Rede; in den Quellen wird bis 991 immer nur von der Kaiserin Theophanu gesprochen, und zwar in Ausdrücken, welche auf eine außerordentliche Autorität dieser Frau schließen lassen<sup>2</sup>). Aber unsere Berichte verschweigen, sei

<sup>1)</sup> Giesebrecht, Kaiserzeit 1, 625, sagt freilich: "(Zu Rara) einigte man sich doch in der Hauptsache, indem nun die Kaiserin Theophanu als Bors münderin ihres Sohnes und Reichsverweserin allgemein anerkannt wurde". Auch dafür fehlt ieder Beleg.

<sup>2)</sup> Sie sind zusammengestellt von Wait, Berfassungsgeschichte 6, 218 Unm. 2. Die charakteristischste Stelle aber sindet sich in einem Briefe Gerbert's (Lettres ed. Havet S. 91 Nr. 100): Quid domina nostra Th.

es nun mit Absicht oder aus Unkenntnis, die Konflikte, welche zu einer Berdrängung der Adelheid und zur Alleinherrschaft der Theophanu führten 1).

So tritt hier wie dort die Dürftigkeit unserer historiographischen Überlieserung uns entgegen: es ist schon viel, wenn es gelingt, mit einiger Sicherheit auf die Lücken hinweisen zu können, an denen sie leidet.

Versuchen wir, aus dem urkundlichen Material diese Lücken zu ergänzen und ein zusammenhängenderes und deutlicheres Vild von der vormundschaftlichen Regierung für Otto III. zu erlangen.

Da sagte ich schon, daß sich, rein äußerlich betrachtet, die Urkunden des unmündigen Königs nicht von denen des Selbsteherschers unterscheiden: an sich vermögen wir aus ihnen weder die Art noch die Wirksamkeit der vormundschaftlichen Regierung zu erkennen, weil auch in ihnen die Auffassung durchgeführt wird, daß der minderjährige König die Regierung führt, die Regierungshandlungen vollzieht und die Urkunden ausstellt. Es ist auch in ihnen immer nur von dem Rathe oder der Fürbitte einzelner Personen die Rede<sup>2</sup>).

imperatrix semper augusta in sequenti tempore rerum publicarum sit actura, quibusve in locis demoratura..., significatum iri nobis plena fide oramus.



<sup>1)</sup> Auch in der Darstellung Giesebrecht's tritt dies ganz zurück. Es ist das Berdienst von Bentsinger, auf diesen Konflikt zwischen Abelheid und Theophanu und seine wahrscheinlichen Ursachen hingewiesen zu haben, wosür ihm besonders die Interventionen als Belege dienten (s. besonders S. 13 st.). Dagegen ist aus der Schrift von Wimmer, Kaiserin Abelheid, Gemahlin Otto's I. des Großen (Regensburg 1889) nichts zu lernen. Ganz willkürlich ist auch die Ansicht von Manitius a. a. D. S. 200. Er stellt die Sache so dar, daß Abelheid und Theophanu auf der großen Versammlung zu Worms als Reichsverweserinnen anerkannt worden seien (diese Abweichung von Giesebrecht in der sonst wenig selbständigen Darstellung ist anzuerkennen), daß dann die erstere den König in Italien vertreten, während Theophanu die Regierung in Deutschland übernommen habe. Das ist aber reine Phantasie. In dieses Gebiet gehört auch die angebliche Statthalterschaft der Abelheid in Pavia unter Otto III., auf die ich noch zurücksommen werde.

<sup>\*)</sup> Ganz ausnahmsweise heißt es in St. 901: volente et consentiente domina et matre nostra imperatrice Theophania, wurauf dann erst die Intervention Hilbibald's solgt.

Aber diese Interventionen haben zum Theil eine andere Bebeutung wie die Fürbitten in ben Urfunden felbständiger Berricher. Zwar begegnen wir auch in dieser Zeit zahlreichen Interventionen, welche auf perfönlichen oder lokalen Beziehungen der Fürbitter zu den Empfängern beruhen. Aber fie treten doch gang in den hintergrund hinter den außerordentlich gahlreichen, fich auf Ingelegenheiten des Reiches und aller seiner Theile erstreckenden Interventionen einiger weniger Perfonlichkeiten, benen wir in den Diplomen bes unmundigen Otto immer wieder in einer bas übliche Maß weit übersteigenden Weise und in einer zu anderen Beiten nicht vorkommenden Ausdehnung begegnen. Daß fie nicht von dem minderjährigen König, der faktisch unfähig ift, eine Regierungshandlung zu beschließen und auszuführen, frei als seine Berather gewählt find, wie die Bünftlinge und Bertrauten bes Selbstherrichers, sondern daß fie Bersonen find, deren Stellung ihnen eine solche Autorität gab, daß ihnen in allen Dingen die thatfächliche Entscheidung ober wenigstens ein Antheil an dieser gang von felbst zufiel, leuchtet ein. Es fint die eigentlichen Leiter ber Reichsregierung. Das fie von den anderen Großen unterscheidende Merkmal ist einmal ihr außerordentlich viel häufigeres Vorkommen in der urkundlichen Fürbitte, und weiter die Ausdehnung berfelben auf alle Theile des Reiches und auf Angelegenheiten jeder Art.

Interventionen von so weitreichendem Einflusse begegnen wir bereits unter dem unmündigen Ludwig IV.: damals waren es vor allen Hatto von Mainz und Adalbero von Augsburg, deren Namen wir in den meisten Urkunden Ludwig's finden und deren außerordentlicher Einfluß auf die Regierung dieses minderjährigen Fürsten auch sonst bezeugt ist. Unter Otto III. dagegen sind es Theophanu und Adelheid, Willigis von Mainz und Hildibald von Worms. Aber indem diese Personen nicht immer gleichmäßig neben einander genannt werden, und indem insbesondere die Stellung der Adelheid sich als eine schwankende erweist, ergeben sich drei verschiedene Perioden, zunächst eine Periode der gemeinsschaftlichen Regierung der beiden Kaiserinnen mit jenen beiden Bischösen zur Seite, dann eine Periode, in welcher Theophanu

mit Willigis und Hildibald die Regierung führt, endlich eine britte Periode, während welcher Abelheid, Willigis und Hildibald an der Spize der Geschäfte stehen.

Die erste Periode wird durch die neun ersten Diplome Otto's III. vom Oktober 984 bis in die erste Zeit des Jahres 985 (Stumpf, Reg. Nr. 871—880) dargestellt. In ihnen interveniren die beiden Kaiserinnen in sast gleichem Umsang; für ihr Einvernehmen zeugt, daß sie zumeist neben einander erscheinen. Es entspricht dies den Berichten unserer Quellen, die von einer Übertragung der Regierung an Theophunu allein nichts wissen, sondern nur von einer eura regni durch die kaiserlichen Frauen reden.

Dieses Verhältnis ändert sich bereits im Jahre 985. Seit dem Frühjahr dieses Jahres bis zum Tode der Theophanu intervenirt Adelheid nur noch zweimal, und zwar ganz vereinzelt<sup>1</sup>). Wir dürsen daraus schließen, daß sie im Lause des Jahres 985 ihren bisherigen Einfluß verloren hat, indem es ihrer jüngeren Nebenbuhlerin gelang, sie von der Theilnahme an der Regierung zu verdrängen.

Bon diesem Kampf der beiden Kaiserinnen oder wenigstens von ihrer Feindschaft und Eifersucht sind allerdings Andeutungen auf uns gekommen, aber erst in den Interventionen tritt der zwischen ihnen bestehende Gegensatz hinreichend scharf hervor. 2). Es ist gewiß kein Zusall, daß auch Abelheid's Tochter, Mathilde von Quedlindurg, die später zu so großem Einfluß gelangte, in den zu Lebzeiteu der Theophanu ausgestellten Urkunden nur einmal als Fürbitterin genannt wird.

Seit der Berdrängung der Abelheid erscheint die Stellung der Theophanu als eine andere, als eine wahrhaft dominirende;

<sup>1)</sup> In St. 898 für Peterlingen und St. 905 für Magdeburg. Im ersten Falle handelt es sich entschieden nur um Intervention mit privatem Charafter.

<sup>2)</sup> Bgl. Benginger G. 15.

<sup>\*)</sup> In St. 897 für Walkrobe. Auch diese Intervention ist wohl prisvater Natur. Intervenirt Mathilbe dagegen in der Periode der Abelheid (991—994) häufiger — im ganzen sechsmal —, so verräth auch diese Differenz, um wie tiefgehende persönliche Gegenstüße es sich gehandelt hat.

ber läftigen Schwiegermutter ledig, gewann sie eine ganz unsgewöhnliche Autorität. Das zeigen zunächst wieder die Urkunden. Weit über die Hälfte der Diplome, welche die deutsche Kanzlei in diesen Jahren ausstellte, weist ihre Intervention auf. Auch in unserer historiographischen überlieferung sehlt es nicht an Zeugnissen für ihre außerordentliche Stellung<sup>1</sup>).

Gern verweilen die Geschichtschreiber bei dieser intercssanten und energischen Frau, und bereitwillig rühmen sie ihre männliche Thatkraft, welche dem verwaisten Reiche in so hohem Maße zu gute kam. Aber man kann nicht sagen, daß das Wesen ihrer Stellung und ihr Verhältnis zu den anderen maßgebenden Gewalten des Reiches ebenso eingehend untersucht worden wäre.

Daß ihr zunächst die Sorge für den unmündigen Sohn und seine Erziehung oblag, ist an sich selbstverständlich, übrigens auch hinreichend bezeugt. Bon größerer Bedeutung ist die Frage, inwieweit ihr die Kulle der Regierungsgewalt zugefallen sei. Aber darüber sagen unsere Gewährsmänner entweder gar nichts aus oder sie bedienen sich so unbestimmter und allgemeiner Ausdrucke, daß es mißlich ift, aus ihnen Folgerungen irgend welcher Art zu ziehen. Und auch in den Urkunden ist, wie gesagt, nur die Größe ihres Einfluffes, nicht aber die Qualität der Gewalt erkennbar. Dagegen finden sich bemerkenswerthe Andeutungen in der politischen Korrespondenz Gerbert's, welche auf die staats rechtliche Stellung der Kaiserin einiges Licht werfen. Mehrfach werden hier die Anhänger des Königs aufgefordert, der Kaiserin und ihrem Sohne die Treue zu halten2). Fast regelmäßig wird hier von der Herrschaft der Theophanu und ihres Sohnes aeredet, als ob ihr ein selbständiges Recht an der Herrschaft zufame's). So erscheint sie mehr als Mitregentin benn als Regentin,

<sup>1)</sup> S. die von Bait, Berfassungsgeschichte 6, 218 Anm. 2 gesammelten Stellen.

<sup>3)·</sup>Lettres de Gerbert ed. Havet S. 47, Nr. 49 und 50.

<sup>8)</sup> Ebenda S. 35 Nr. 37: Theophania . . . cum filio feliciter imperare. In Nr. 52 (S. 48) rebet Gerbert geradezu von dem Imperium der Theophanu; in Nr. 59 (S. 57) ist von einer Verschwörung gegen Otto und die Kaiserin die Rede.

sie ist nicht nur dem Namen, sondern auch dem Wesen nach consors imperii 1). In ihrer Hand liegt vor allem die Leitung der auswärtigen Politik<sup>2</sup>).

Diese außerordentliche Stellung der Kaiserin beruht offenbar auf verschiedenen, einander ungleichartigen Momenten. In Deutschland tam ihr zunächst nur die Vormundschaft zu; ihr politischer Ginfluß bagegen beruhte hier lediglich auf ihrer Berbindung mit der Partei des Willigis und Hildibald, mit denen sie die oberfte Leitung der Geschäfte theilen mußte. Dazu kam, daß Theophanu nach dem Tode ihres Gemahls die kaiserliche Autorität repräsentirte. daß insbesondere Italien fraft ihrer faiferlichen Gewalt ihrer besonderen Fürsorge unterlags). In der eigenthümlichen Doppelstellung der Ottonen als oftfränkischer Könige und römischer Raiser und in dem Überwiegen der römischen und faiserlichem Ideen ist wohl die wesentliche Grundlage der großartigen Stellung der Theophanu zu suchen. Auch wird kaum zu bezweifeln sein, daß ferner staatsrechtliche Anschauungen des byzantinischen Reiches sich geltend gemacht und Anerkennung erlangt haben. dieses vereinigte sich mit einer ungewöhnlichen Thatkraft und Thatigkeit, um der Raiserin eine Stellung zu gewähren, welche weit über die Autorität einer deutschen Königin hingusreichte4).

<sup>1)</sup> Für die Stellung der königlichen Gemahlinnen ist auch die Stelle in dem Briefe Hugo's von Westfranken an Theophanu (S. 109, Nr. 120) bezeichnend, in der Hugo's Gemahlin Adelheid socia ac particeps nostri regni genannt wird.

<sup>2)</sup> Dafür bietet die Briefsammlung Gerbert's zahlreiche Belege. Bgl. auch die oben S. 410 Anm. 2 citirte Stelle.

B) Darüber weiter unten.

<sup>4)</sup> Ob der Name der Bormünderin auch auf die Münzen gesetzt worden ist, erscheint mir zum mindesten fraglich. Die bekannten Adelheidmünzen mit dem Namen Otto's und der Adelheid (vgl. Bait, Berfassungsgeschichte 6, 203 und 218) stehen ganz allein, und ich trage Bedenken, ehe die Numissmatiker nicht bessere Gründe dastir anzusühren wissen, in ihnen Münzen der Bormünderin Adelheid aus den Jahren 991—994 zu erblicken. Denn der schon von Lelevel erhobene Einwand, daß von Theophanu keine derartigen Münzen erhalten seien, erscheint mir doch als ein sehr gewichtiges argumentum ex silentio, das sich nicht so ohne weiteres, wie Dannenberg, die deutsschen Münzen der sächsischen und fränklischen Kaiserzeit S. 451 will, beiseite

Betrachten wir zunächst an der Hand der urfundlichen Interventionen die Verhältnisse in Deutschland. Ich sagte oben, daß hier die Autorität der Kaiserin einerseits auf den Rechten beruhte, welche ihr die Vormundschaft über den Sohn gewährte, andrerseits aber auf ihrer Verbindung mit der siegreichen, von Willigis und Hildibald geführten Partei. In der That erweist sich der Einfluß dieser Männer als ein sehr bedeutender: er konkurrirt geradezu mit dem Antheil der Theophanu an der Leitung der Geschäfte in Deutschland.

Von den 63 Urkunden der deutschen Kanzlei, welche aus ben Jahren 985 — 991 auf uns gefommen sind, weisen 23 die Intervention des Willigis, 13 die Hildibald's auf. Diese Zahlen fallen dem Borkommen der Theophanu gegenüber allerdings nicht sonderlich in's Gewicht. Aber entscheidend ist, wie ich schon hervorhob, daß in den meisten dieser Diplome durchaus teine Beziehung dieser Fürbitter zu den Empfängern erkennbar ist. Es sind Urkunden für Weltliche wie für Geiftliche und — mit Ausnahme Baierns, das noch immer eine gewisse Sonderstellung behauptet aus allen Theilen des Reiches. Beachtet man ferner, daß alle anderen als Intervenienten auftretenden Bijchofe fast nur in jolden Urkunden genannt werden, zu deren Empfängern fie in zumeist nachweisbaren Beziehungen privater ober firchlicher Natur standen, und daß ihre Intervention fast durchgängig eine lokale Einschränkung erleidet, so kann es nicht zweifelhaft sein, daß den bas ganze Reich umjassenden Interventionen des Willigis und Hilbibald eine besondere politische Bedeutung zukommt 1). Von allen

schieben läßt. Das andere Argument, welches gegen die Annahme, es seien Münzen der Bormunderin, erhoben werden muß, ist ihre lokale Beschräntung auf Sachsen (Dannenberg, S. 454).

<sup>1)</sup> Ich wähle die Interventionen Hilbibald's (die des Willigis sind zu viele), um dies zu veranschaulichen. Er intervenirt in Urkunden für Lorich. Fulda, St. Remi, Vilich, Magdeburg, Murbach, den lothringischen Grafen Ansfrid, für Verden, Stablo, Ellwangen, Chur, Selz, Halberstadt, Ermenold (Zeip), St. Peter zu Mep, Kempten, Weißenburg, Quedlinburg, Nienburg, Sosie von Gandersheim, Walbeck, Sigibodo (Thoren), Disentis, Hersfeld, Zeip, Herford, Cambrai, Corvei, Rheinau u. a., also gleichmäßig in Urkunden sür sächsische, frankliche, lothringische und schwäbische Empfänger. Dagegen

andern Bischöfen hat nur noch Notker von Lüttich, der wie jene sich in hohem Maße um die Erhaltung der Krone des jungen Otto verdient gemacht hatte, einen über die Grenzen seiner Diöcese hinausgehenden Einfluß ausgeübt; aber auch er begegnet, wenn auch häufiger als die anderen, sast nur in Urkunden für lothringische Empfänger<sup>1</sup>).

Welche verfassungsmäßige Stellung nun Willigis und Hilbibald zu der Kaiserin einnahmen, ob wir sie als die Vertreter des deutschen Epistopats zu betrachten haben, welcher sich auf diese Weise einen ständischen Antheil an der Reichsregierung gesichert hätte, oder ob ihnen ihre Stellung an der Spite der deutschen Kanzlei einen so außerordentlichen Einfluß gewährte<sup>2</sup>),

finden wir den Erzbischof Everger von Köln nur in drei Urfunden (für Murbach, Metelen und Worms), den Erzbischof Egbert von Trier gleichfalls nur in drei Urfunden (für den lothringischen Grafen Theoderich, St. Goar und Schternach), den Erzbischof Gisalhar von Magdeburg in fünf Diplomen (für Muodold, Ermenold, Worms, Gunthar und Sigibert), also für Empfänger, die sast sämmtlich den betreffenden Diöcesen oder Provinzen dieser Kirchensfürsten angehören.

<sup>1)</sup> Im ganzen 14mal (für Ansfrid, St. Remi, Brogne, Bilich, Stablo, Cambrai und Nivelles, daneben aber auch für Worms und Selz). Notter erscheint so als der Bertreter Lothringens. Sein Antheil an den Rämpfen ber Jahre 984 ist bekannt, er war mit Willigis und Hilbibald einer der thatfräftigsten Borlämpfer für den jungen Otto (Lettres de Gerbert Kr. 30, 39, 42, 43, 49, 65 und 66). Bon seiner Bedeutung und seinem Unsehen bei hofe berichten auch die Quellen; vgl. Anselmi Gesta episc. Leod., Mon. Germ. SS. 7, p. 203 und p. 206, Gesta abb. Lob. SS. 21 p. 309. Wenn es hier heißt: nec in Lotharingia solum, sed et in Italia, ubi Ottoni secundo (ftatt tertio) adhuc puero regnum preparabat . ., womit aller= binge feine Stellung in Lothringen richtig charakterifirt wird, fo ist bagegen von einer Mission Notter's in Stalien mährend der Unmundigkeit Otto's III. nichts befannt. Nur die Ann. Laubienses 88. 4 p. 18 notiren eine Reise Notter's nach Rom. Auf keinen Fall kann jene Nachricht, wie Wattenbach, Deutschland's Geschichtsquellen (5. Aufl.) 1, 354, will, dabin gebeutet werben, daß Rotter "während der Minderjährigkeit Otto's III. als Regent Italien verwaltet habe". Die Nachricht bezieht sich vielmehr mahrscheinlich auf Otto's Romfahrt im Jahre 996 und auf Notter's Betheiligung an derselben.

<sup>\*)</sup> Dies hat wohl O. Lorenz, Reichstanzler und Neichstanzlei in Deutsch= land (preußische Jahrbücher 1872 29, 483) im Sinne, wenn er sagt: "Ansfangs hatte Willigis lediglich als Erzkapellan ober Erzkanzler während der

das bleibt, da uns keine Nachrichten darüber zu Gebote stehen, dunkel. Aber es genügt, um ihre Stellung zu verstehen, der Hinweis auf die Thatsache, daß sie und ihre Partei Otto III. die Krone bewahrt, daß sie die Kaiserinnen nach Deutschland gerusen, daß sie durch die Verbindung mit Theophanu nicht allein den Fortbestand der Ottonischen Dynastie, sondern auch die Verbindung Deutschlands mit Italien und dem Kaiserthum gerettet haben. So konnte es nicht sehlen, daß sie, auch nachdem sich Theophanu's Herrschaft besestigt hatte, eine entscheidende Mitwirkung an der Regierung behaupteten.).

Merkwürdig ist doch, wie gerade diese beiden Männer in unserer historiographischen Überlieserung zurücktreten. Weber Willigis noch Hildibald haben einen Biographen gesunden, ja von dem letteren wissen wir so gut wie nichts; ohne die Urkunden wüßten wir nicht einmal, daß er Kanzler gewesen, geschweige denn, daß er in dieser Zeit einen nur dem des Willigis nachstehenden Einfluß ausgeübt hat. Wieviel glücklicher war da Vernward von Hildesheim, dem ein freundliches Geschick einen begeisterten Herold seiner Thaten bescheert hat. Freilich, wollten wir diesem auf's Wort glauben, so wäre Vernward der erste

Vormundschaft der griechischen Mutter die Regierung geleitet, dann aber trat er nach ihrem Tode selbst in die Vormundschaft ein". Nur ist auch hier Richtiges und Unrichtiges willfürlich vermengt: Willigis' Bedeutung ist richtig erkannt, aber seine Stellung zu Theophanu, dann vor allem zu Abelbeid, ganz verkehrt ausgefaßt.

<sup>1)</sup> Breßlau, Urkundenlehre 1, 796, macht noch einen Unterschied zwischen dem votum der Vormünderin und der Fürbitte (interventio) der anderen, weil es in einigen Urkunden wirklich heißt: od votum Theophaniae.. et interventum. . fidelium nostrorum, und er deutet votum als die "entscheidende Stimme" der Regentin, während die anderen, auch Willigis und Hildibald, lediglich Fürbitte einlegen konnten. Aber ich trage Bedenken, auf diese Scheidung Gewicht zu legen, und ich bezweisse, od votum in diesem Sinne verstanden werden darf. Denn schon unter den älteren Ottonen kommt diese Scheidung von votum (petitio) und interventus vor; aber sie ist lediglich eine stillsstische Eigenthümlichkelt einzelner Diktatoren, welche, wenn ich nicht irre, auf den Wagdeburger Notar Liudolf J. (vgl. DO. II. 186 u. a. und über diesen Notar meine Urkunden Otto's III. S. 43) zurückgeht.

Mann im Rathe des unmündigen Königs gewesen 1). **W**ie gering aber in Wahrheit sein Einfluß in politischen Dingen gewesen ist, lehren auch hier wieder die Interventionen: er wird in dieser Zeit nicht ein einziges Mal als Fürbitter genannt2). Bon Willigis aber ist außer vereinzelten Andeutungen nur eine Tradition aus späterer Zeit auf uns gekommen, daß er nach dem Tobe Otto's II. drei Jahre lang die Regierung für den un= mündigen König geführt habe, eine Tradition, die in dieser Form durchaus unrichtig ist, aber der Bedeutung und dem Wirken des Erzbischofs gerechter wird, als die gleichzeitige lückenhafte Uberlieserung, die von seiner Theilnahme an der vormundschaft= lichen Regierung nichts weiß's). Lagen doch eine Zeit lang, als die Raiserin Theophanu in Italien weilte, die Geschäfte sogar ganz allein in ben Händen bes Erzbischofs4). Genug, lediglich die Interventionen sind es, welche uns inmitten einer trummerhaften oder unsichern Überlieferung allein einen zuverläffigen Maßstab für die Größe und für die Bedeutung der politischen Wirksamkeit dieser Männer gewähren.

<sup>1)</sup> Thangmari Vita Bernwardi, Mon. Germ. SS. 4 p. 759: Rex utroque parente desertus totum se regendum in stationem fidelissimi magistri contulit. Huius consilio examinabat quodcumque alii adulando persuadebant. Bgl. auch Battenbach's (Geschichtsquellen 1, 326) Bemerkung über die Überschäßung Bernward's durch Thangmar. Ühnliches wird in der Vita Burchardi (SS. 3 p. 833) von dem Einflusse des Bischoss Franco von Borms auf den jungen Kaiser erzählt; aber dieser Passus ist wie vieles andere aus Alpert abgeschrieben (vgl. Manitius im Neuen Archiv 13, 197).

<sup>3)</sup> Als Intervenienten finde ich Bernward überhaupt nur einmal, und zwar in der Kaiserzeit. Aber diese einzige Intervention in St. 1121 für seine Schwester Thietburg hat offenkundig privaten Charakter.

<sup>3)</sup> Die Stellen hat Ossenbed in seiner Dissertation de Willigisi archicancellarii regni Germaniae et archiepiscopi Moguntini vita et rebus gestis (Münster 1859) S. 26 Anm. 35 zusammengestellt; vgl. auch Euler, Erzbischof Willigis in den ersten Jahren seines Wirkens (Programm von Pforta 1860) S. 39 s. und Giesebrecht, Kaiserzeit 1, 659 und 827. Dagegen meint Wait, Versassungsgeschichte 6, 300 Anm. 2, die genannten legten dieser Tradition zu viel Gewicht bei.

<sup>4)</sup> Bgl. St. 930-936. Bon diesen sechs Urkunden sind fünf auf Fürsbitte des Willigis ausgestellt.

Das Regiment der Kaiserin Theophanu fand durch ihren jähen Tob nach taum sechsjähriger Dauer im Jahre 991 ein Ende. Noch bedurfte der junge König vormundschaftlicher Fürsorge. Aber so gefestigt war nun bereits die Stellung der Dynastie und so erstarkt die Autorität der kaiserlichen Frauen, daß kein Usurpator sich erhob, um unter bem Titel der Bormundschaft die Gewalt an sich zu reißen. Dhne Rampf trat an die Stelle der Berftorbenen die alte Großmutter des Königs, die Raiserin Abel-Freilich, der vornehmste Geschichtschreiber der deutschen Raiserzeit, W. v. Giesebrecht, ist der Meinung, daß "viel fehlte, daß Abelheid gang in Theophanu's Stellung getreten mare. Es lag in der Natur der Sache, daß unter der vormundschaftlichen Regierung das Ansehen der hoben Reichsaristofratie erheblich gewachsen war; auch die Vorgange in Frankreich, wo die Großen einen aus ihrer Mitte auf den Thron erhoben hatten, konnten nicht ohne Wirkung auf die beutschen Berhältnisse bleiben. Daber stellte sich ein aristokratisches Reichsregiment der Raiserin zur Seite, die ohne ben Beirath ber geiftlichen und weltlichen Großen des Reichs nichts auszuführen vermochte"1). Aber diese Ansicht Giesebrecht's tann sich auf zuverlässige Zeugnisse ber gleichzeitigen Überlieferung nicht berufen. Nur das ist richtig, daß Abelheid in den Quellen weit weniger hervortritt, wie ihre thatfraftige Vorgängerin. Wieder sind es die Interventionen, denen wir genauere Runde verdanken und die uns einige Anhaltevunkte gewähren, von denen aus wir die weitere Geschichte dieser vormundschaftlichen Regierung wenigstens in ihren Umriffen darzustellen vermögen.

Weder die Zahl der Interventionen der Kaiserin Abelheid, noch deren Ausdehnung und Qualität steht wesentlich hinter der Intervention ihrer Borgängerin zurück. Wie diese, intervenirt auch sie für Empfänger aus allen Theilen des Reiches, wie diese hat auch sie die vormundschaftlichen Rechte ausgeübt, im besondern

<sup>1)</sup> Kaiserzeit 1, 659. — Die Belege, welche Giesebrecht in den Anmerstungen (S. 856) für diese Ansicht beibringt, hat schon Bentsinger S. 20, wie mir scheint, hinreichend widerlegt.

die Erziehung des königlichen Anaben überwacht, wie diese hat auch sie die kaiserliche Autorität vertreten und insbesondere für Italien eine der Stellung der Theophanu ganz analoge Regierungsgewalt besessen 1). Was ihre Autorität wirklich als eine mindere charakterifirt, ist der Mangel an Thatkraft, wie er sich insbesondere in der auswärtigen Politik bemerkbar macht, und der Mangel an Energie dem jungen Könige gegenüber. In der That war gerade hier ihre Stellung eine weit schwierigere als die ihrer Borgängerin. Jahrelange Trennung mag dem königlichen Knaben die Großmutter entfremdet haben. Unterdes mar er in bie Jahre gekommen, welche bereits eine aktive Betheiligung an der Regierung ermöglichten; je mehr er heranwuchs, desto weniger konnte von einer Regentschaft die Rede sein und besto häufiger war die Gefahr ernstlicher Meinungsverschiedenheiten. Wirklich machen sich gewisse Schwankungen in der Stellung der Abelheid bemerkbar, welche ohne Ameifel in ber Eigenart des zu jehr eigenwilliger Selbständigkeit sich entwickelnden Königs ihren Grund haben. Ihre Intervention ift nicht fo lückenlos wie die ihrer Vorgängerin. Im Jahre 992 wird sie zwar fast regelmäßig als Fürbitterin genannt, aber mährend ber ganzen ersten Sälfte bes folgenden Jahres verstummt ihre Intervention2), und erst vom Juli 993 bis Mitte 994 wird ihrer Fürbitte wieder regelmäßig gedacht3).

Dagegen ist die Stellung der beiden Männer, die wir neben Theophann als die Leiter der Reichsgeschäfte erkannten, auch neben der neuen Bormünderin die gleiche geblieben. Ihrer Intervention begegnen wir in derselben Ausdehnung und in derselben

<sup>1)</sup> Über die Abelheid-Münzen f. oben S. 425 Unm. 4 und über Abels heid's italienische Stellung unten S. 438.

<sup>\*)</sup> Stumpf, Reg. Nr. 981—999. Nur in St. 988 wird Abelheid als auf einem Hoftage anwesend genannt.

<sup>\*)</sup> Stumpf, Reg. Nr. 1000—1018. Diese Differenz ist Bentsinger entsgangen und er hat Unrecht, wenn er S. 25 einen Zwist der Kaiserin mit ihrem Enkel ableugnet. Ohne Zweisel ist hier das Zeugnis Thietmar's (Chron. lib. IV c. 15, ed. Kurze p. 75) dem Odilo's (Epitaphium Adelheidae SS. 4 p. 640) vorzuziehen; die Gründe, welche Bentsinger gegen Thietmar und für Odilo vorbringt, sind ohne Gewicht.

Art auch in den Urkunden dieser Periode<sup>1</sup>). Auch diese Thatsache, daß trot des Wechsels der in schroffem persönlichen Gegensate zu einander stehenden Vormünderinnen ihre Stellung unverändert bleibt, ist ein Beweis für deren Stärke: gerade ihr Antheil an der Leitung der Geschäfte erscheint so als das eigentlich konstante.

Kommt so in den Interventionen der Antheil zum Ausdruck, den diese Personen an der Reichsregierung nahmen, und läßt sich aus ihnen wenigstens in den äußersten Umrissen Wesen und Zusammensetzung der vormundschaftlichen Regierung erkennen, so gewähren uns die Interventionen des weitern das Mittel, die Stellung und das Verhältnis der lokalen Gewalten zu der Reichseregierung während dieser Periode sestzustellen.

Da ergibt sich gleich eine wesentliche Differenz zwischen den Interventionen der Herzoge und Fürsten während der Mindersjährigkeit Otto's III. und während der früheren und späteren Beit. In der letten Beit Otto's I. und unter Otto II. war das Vorkommen der weltlichen Großen durchaus regellos und verseinzelt. Iett aber, in den Jahren 984 bis 994, werden sie nicht nur weit häufiger als Intervenienten genannt, es zeigt sich zugleich eine bemerkenswerthe Regelmäßigkeit ihrer Fürbitte, welche so wenig zufällig sein kann, wie die immer wiederkehrenden Interventionen des Willigis und Hildibald. Doch ist dabei nicht der überwiegende Einfluß eines Einzelnen erkennbar, sondern die Interventionen vertheilen sich ziemlich gleichmäßig auf die Stammeshäupter.

Aus diesem häufigeren Vorkommen der Herzoge als Fürbitter während der Minderjährigkeit Otto's III. ergibt sich offenbar ein stärkeres Hervortreten der lokalen und partikularen Sewalten, die jest wieder wie einst in den Anfängen Otto's I. als die natürlichen Vertreter und Vermittler der Angehörigen ihrer Stämme und ihrer Herzogthümer erscheinen. Dem natürlichen Verlause der Dinge entsprechend ist ihre Vedeutung in dieser Periode gewachsen, ihre Macht erstarkt.

<sup>1)</sup> In den ungefähr 70 Urkunden der deutschen Kanzlei vom Juli 991 bis zum Juli 994 wird Adelheid 32mal, Willigis 22mal, Hildibald 20mal als Intervenient genannt.

Aber es würde irrig sein, daraus die weitere Folgerung zu ziehen, daß sie nun auch an der eigentlichen Regierung des Reiches einen bedeutenderen Antheil erlangt, daß sie, wie Giesebrecht behauptet, ein aristokratisches Mitregiment gebildet hätten, welches auf alle Regierungshandlungen der Reichsgewalt einen entscheidenden Sinfluß ausgeübt hätte. 1) Vielmehr sind ihre Fürsbitten nach wie vor auf Angehörige ihrer Amtssprengel beschränkt und reichen nicht über die Grenzen der ihnen eigenthümlichen Machtgebiete hinaus: von einem aristokratischen Mitregiment der Fürsten kann mithin nicht die Rede sein. 2)

<sup>1)</sup> Es geht das auch daraus hervor, daß diejenigen Diplome, in denen eine größere Anzahl von Großen des Reiches als Intervenienten genannt werden, nur sehr spärlich sind: in der Regel sind es außer der Kaiserin noch ein, zwei, auch drei Große, deren Fürbitte erwähnt wird. Die Spärlichseit solcher Diplome mit vielen Intervenienten — aus der Königszeit Otto's III. notire ich St. 872, 902, 952 und 988 — beweist, daß es sich da nicht um Mitregierung dieser zahlreichen Großen geistlichen und weltlichen Standes handelt, sondern um Urkunden, die gelegentlich eines Hoftages ausgestellt worden sind. Sie sind als Zeugnisse dafür unter Umständen dem Historiter von großer Wichtigkeit, weil er ost aus ihnen allein von den Hostagen und den daselbst anwesenden Fürsten Kunde erhält. Bgl. auch Breßlau, Urkundenslehre 1, 796. Auch auf die von Giesebrecht, Kaiserzeit 1, 856, gesammelten Stellen, aus denen er auf den ständigen Beirath der Fürsten schließt, vermag ich sein Gewicht zu legen; die allgemeine Hervorhebung des Rathes der Großen kommt auch unter den älteren Ottonen vor.

<sup>1)</sup> Ich möchte einige Beispiele anführen, um diese Beschränkung der Interventionen der Herzoge auf ihre Umtssprengel zu veranschaulichen. Des Bergogs Konrad von Schwaben Fürbitte wird in Urtunden für Einfiedeln, Borms, Ellwangen, Murbach, Reichenau und Schwarzach gedacht; Bernhard von Sachsen intervenirt für Berden, Reepsholt, Salberstadt, Bizenburg, Minden, Metelen, Ermenold und Herford; der rheinfrankliche Herzog Otto für Worms, Rempten, hornburg, Selg, Ginsiedeln und Beigenburg; Beinrich von Kärnten für Rachwin, St. Zeno zu Berona, Freising und Sachso. Die wenigen Interventionen für nicht zu den betreffenden Herzogthümern gehörende Empfänger kommen, da sie zumeist wohl auf privaten Beziehungen beruben, nicht in Betracht. Rur Bergog Beinrich von Baiern, der als Pring des könig= lichen Hauses Beziehungen zu Sachsen und zu den Stiftungen seines Geschlechts oder diesem nahestehenden Klöftern oder Personen hatte, greift über die Grenzen seines Herzogthums hinaus; er intervenirt für Salzburg, Baffau, Udalrich, Sachso und Freising; aber auch für den Lothringer Theoderich, filr Gesede, Einsiedeln, Selz und Quedlinburg.

Es ist überhaupt sehrreich, die Interventionen mit Bezug auf die einzelnen Theile des Reiches zu betrachten und zu besobachten, wie hier die die Reichsgewalt vertretenden Personen, Theophanu, dann Abelheid, Willigis und Hildibald, mit den lokalen Gewalten konkurriren. In Sachsen, Schwaben, Franken und Lothringen steht durchaus die Reichsgewalt im Vordergrunde: in erster Linie Theophanu, später Abelheid. Den Kaiserinnen am nächsten kommt Erzbischof Willigis. Unmittelbar auf ihn folgt Bischof Hildibald. Derst dann kommen die lokalen Gewalten. Deine Ausnahmestellung behauptet allein Baiern, wo die Interventionen des Herzogs sogar denen der Kaiserinnen überlegen sind, während Willigis und Hildibald, die sonst überall die Centralzgewalt repräsentiren, hier gar nicht genannt werden. )

Ich fasse die bisher gewonnenen Ergebnisse zusammen. Die Interventionen in den Urkunden aus den Jahren 984—994, verglichen mit denen der unmittelbar vorausgehenden und unsmittelbar folgenden Zeit, spiegeln nach allen Seiten hin außsfallend und ungewöhnlich regelmäßige und konstante Verhältnisse wieder. Auf der einen Seite ein gleichmäßiges Hervortreten einzelner weniger Personen, deren Interventionen das ganze Reich umfassen. Aus ihnen ergibt sich das Wesen und die Zusammensseyung der vormundschaftlichen Regierung, welche durch die Namen

<sup>1)</sup> Willigis intervenirt in 17 Urfunden für Sachsen, in 12 für Franken, in 10 für Schwaben und in 6 für Lothringer; von den Interventionen Hilbibald's fallen 12 auf Sachsen, 5 auf Franken, 8 auf Schwaben, 9 auf Lothringen.

<sup>\*)</sup> In Sachsen: Herzog Bernhard mit 9, Gisalhar von Magdeburg mit 6, Mathilbe von Quedlindurg gleichsalls mit 6 Interventionen. Bereinzelt werden auch Markgraf Eggihard und Graf Egdert genannt. In Schwaben vertritt Herzog Konrad mit 7, im rheinischen Franken Herzog Otto mit 6, in Lothringen Bischof Notker von Lüttich mit 9 Interventionen die lokale Autorität. Selbstverständlich gehen daneben vereinzelte Interventionen von Vischöfen für Klöster ihrer Diöcesen einher.

<sup>3)</sup> Bon ess Urkunden für baierische und kärntnerische Empfänger sind nur drei mit der Intervention der Theophanu, zwei mit der der Adelheid versehen. Heinrich von Baiern ist dagegen fünsmal, sein kärntnerischer Namense vetter viermal vertreten. Also hat sich auch noch in diesen Zeiten Baiern am meisten der Einwirkung der Reichsgewalt zu entziehen gewußt.

der Theophanu, dann der Adelheid, des Erzbischofs Willigis und des Bischofs Hildibald, der beiden Chefs der deutschen Kanzlei, repräsentirt wird. Auf der andern Seite eine gleichfalls unsgewöhnlich regelmäßige Intervention der lokalen Gewalten, deren Wirksamkeit sich aber auf ihre eigenthümlichen Machtgebiete besichränkt, woraus zwar ein Erstarken dieser Sondergewalten, nicht aber eine Betheiligung derselben an der Reichsregierung folgt.

Von dieser Betrachtung habe ich das italienische Reich ganz ausgeschlossen. Die Verhältnisse lagen hier wesentlich anders als in Deutschland.

Unzweiselhaft ist es schon das Bestreben Otto's II. gewesen, die beiden Reiche von Deutschland und Italien sester und enger miteinander zu verbinden; durch die Wahl seines Söhnleins auf dem Reichstage zu Verona im Juni 983, an der sich auch italienische Große betheiligten, beabsichtigte der Raiser, die Succession Otto's III. in beiden Reichen in ganz gleicher Weise zu sichern. Als der junge Prinz auf den Besehl des Vaters Weihnachten 983 in Aachen von den Erzbischösen Johannes von Kavenna und Wilsligis von Mainz, als den Repräsentanten der beiden Reiche, gesalbt und gekrönt wurde, schien in der That die Union von Deutschland und Italien hergestellt. 1)

Jedoch dieses Versahren widersprach den staatsrechtlichen Anschauungen der Zeit und es hat nicht ganz die den Absichten Otto's II. entsprechenden Konsequenzen gehabt. Während der junge König in Deutschland nach Beseitigung der Usurpationsegelüste Heinrich's von Baiern in der That dem Vater folgte, hat sich die Nachsolge in Italien keineswegs in den gleichen Formen vollzogen. Vielmehr hielt man hier allgemein an der staatsrechtlichen Fiktion sest, daß das regnum Italicum untrenns dar mit dem Imperium verbunden sei: da es nun von 984 bis 996 keinen Kaiser gab, so galt auch das italienische Königreich

<sup>1)</sup> Bgl. Giesebrecht, Jahrbücher des deutschen Reichs unter der Herrsschaft Otto's II. S. 84; Kaiserzeit 1, 600; Waiß, Verfassungsgeschichte 5, 99; Wanitius, deutsche Geschichte unter den sächsischen und salischen Kaisern S. 188.

in dieser Beriode als vakant. 1) Diese Anschauung wird nicht allein in einigen gleichzeitigen Aufzeichnungen geradezu ausgesprochen, sie ist sogge, wie die italienischen Brivat- und Gerichts urtunden aus biefer Zeit beweisen, die offizielle gewesen. Denn in keinem biefer Dokumente wird nach den Jahren des Königs gezählt; unmittelbar nach dem Tode Otto's II. ward vielmehr das bisher übliche Protofoll, das mit der Anrufung der Trinität und der Datirungsformel nach den Jahren des Kaisers begann, allgemein geändert und ftatt dessen nach den Jahren Christi und der Indiktion datirt. Dieser Wechsel im Protokoll, der schon in früheren Fällen konstatirt ist2), kann natürlich nicht auf zufällige Übereinstimmung zurückgeführt werden; er verräth vielmehr einmal eine überraschende Organisation des Notariats in Italien und er lehrt zugleich, wie allgemein verbreitet und wie stark in Italien jene staatsrechtliche Auffassung war. Selbst die während der Unmundigkeit Otto's III. in Italien amtirenden Ronigsboten haben in ihren Gerichtsurkunden diese Anschauung anerkannt und es unterlassen, nach den Jahren des Königs zu gählen. G wird darum auch auf eine allerdings alleinstehende Nachricht eines italienischen Zeitgenoffen, daß die italienischen Fürsten im Frühjahr 996 Otto III. zu Pavia feierlich als König anerkannt hätten, weit mehr Gewicht zu legen sein, als bisher geschehen ist.3)

<sup>1)</sup> Bgl. meine Urkunden Otto's III. S. 197 Anm. 1, wo ich die Belege zusammengestellt habe. Übrigens haben bereits die Alteren auf dieses eigensthümliche staatsrechtliche Berhältnis Italiens zu Deutschland hingewiesen während es Giesebrecht nicht hinreichend würdigt. Bgl. Le Bret, Geschichte von Italien S. 307, und Luden, Geschichte des teutschen Bolkes 7, 275 nach den Belegen bei Baronius, Pagi und Muratori.

<sup>\*)</sup> Bgl. Mittheilungen des öfterr. Instituts 2, 298. — Gerade die Privat= und Gerichtsurkunden Italiens sind für die Erkenntnis der staatsrechtlichen Berhältnisse und Auffassungen ein kostbares Material, das disdet noch lange nicht erschöpfend ausgebeutet ist. Eingehende Spezialuntersuchungen werden wohl noch manche Austlärung auch über die dunkeln Territorialsverhältnisse Italiens in dieser Periode ergeben. Bor allem bedürste es steilich eines zuverlässigen codex placitorum.

<sup>3)</sup> Johannis chron. Venetum (Mon. Germ. SS. 7 p. 30): Hic Papiae) Italici principes fidem supra evangeliorum sacraria facientes, regem ipsum conlaudaverunt. Giesebrecht, Kaiserzeit 1, 673, bezeichnet

Thatsächlich hat nun freilich Otto III. in den Jahren 984 bis 996 in Italien Herrscherrechte ausgeübt: er hat nicht allein Urkunden für Italiener aus allen Theilen der Halbinsel ausgestellt, sondern auch durch seine Königsboten daselbst Gericht halten laffen. 1) Doch wird in seinen Urfunden für Italiener der Selbständigkeit des italienischen Reiches Rechnung getragen. Wieder sind es die Interventionen, in denen wir dieses eigen= artige staatsrechtliche Berhältnis wiederzuerkennen vermögen. Denn feiner ber Männer, welche wir am Reicheregiment in Deutschland in jo bemerkenswerther Beise theilnehmen saben, bat mabrend dieser Jahre für einen Angehörigen des andern Reiches Fürbitte eingelegt. Auch diese Thatsache zeigt wieder, daß die Intervention jest nicht etwas Zufälliges, von zufälligen perfönlichen Beziehungen Abhängiges mar, sonbern bis zu einem gemiffen Grabe als der verfassungsmäßige Ausdruck der thatsächlichen Verhältnisse betrachtet werden muß. Es ist gewiß kein Zufall, daß mit Ausnahme von Stumpf, Reg. Nr. 915 für St. Zeno zu Berona, für welches Herzog Heinrich von Kärnten intervenirt2), in allen

diesen Akt als "abermalige Hulbigung". Aber "abermals" ist ein willtürlicher Zusat. Und ob conlaudare "hulbigen" bedeutet, ist gleichsalls nicht sicher. In deutschen Quellen, besonders dei Thietmar, der das Wort häusiger und mit bestimmter technischer Beziehung gebraucht (vgl. Rodenberg, über wiederholte deutsche Königswahlen im 13. Jahrhundert in Gierke's Untersuchungen (1889) 28, 2, und Waiß, Versassungsgeschichte 6, 170 Anm. 1 beseutet es die seierliche Kur. Mit diesem Akt zu Pavia hängt wohl zusammen, daß in zwei Gerichtsurkunden des Frühjahres 996 Otto's Regierung in Italien nach seiner Ankunft auf italischem Boden datirt wird (vgl. meine Urkunden Otto's III. S. 197 Anm. 1), während sonst erst die Kaiserkrönung als Epoche der Herrschaft Otto's in Italien gilt.

<sup>&#</sup>x27;) Beispiele in meinen Ursunden Otto's III. S. 197 Anm. 1. — U. a. schickt einmal der junge König zur Beilegung des Zwische zwischen dem Bischof Johann von Bestuno und dem Dogen von Benedig Brunonem, nobilem suum militem, qui hoc negotium legis censura regiaque auctoritate inter se et episcopum definiret (Johannis chron. Venetum SS. 7 p. 29). In Stumps, Reg. Nr. 968, heißt es: hoc negotium nostre avieque nostre potestati omnino servamus, deo annuente in Italiam ante nostram presentiam diffiniendum.

<sup>2)</sup> Die Matt Berona gehörte damals zu Kärnten.

Diplomen für italienische Empfänger bis zum Jahre 991 aussichließlich und regelmäßig Theophanu als Intervenientin genannt wird. 1) Sie war in dieser kaiserlosen Zeit die Trägerin der kaiserlichen Gewalt, in ihrer Person stellte sich die Verbindung der beiden Reiche, die deutsche Herrschaft über Italien dar. Sie hat bekanntlich in den Jahren 989 und 990 in Italien thatsächlich die kaiserliche Herrschaft ausgeübt, Gericht halten lassen und Mandate als Theophanius imperator ausgestellt. 2) Nicht als Regentin schaltete sie dort, sondern kraft eigenen kaiserlichen Rechts. Nach ihrem Tode trat dann an ihre Stelle die Kaiserin Adelheid, die seit ihrer Verdrängung vom Hose als Privatperson in Pavia gelebt hatte. 3) Die vier italienischen Urkunden aus dieser Periode weisen sämmtlich ihre Intervention aus. 4) Diese ausschließliche Fürditte der Kaiserinnen in den Urkunden der italienischen Kanzlei bedeutet geradezu die regelmäßige Vertretung Italiens; sie ist

<sup>1)</sup> Stumpf, Reg. Nr. 919, 923, 924, 926, 937, 941, 1282. Nur in St. 937 wird neben Theophanu ihr Bertrauter Johannes von Piacenza als Intervenient genannt. Dagegen ift es ohne Bedeutung, wenn in St. 923 Theophanu als consors regnorum nostrorum bezeichnet wird, worauf Wilsmans, Jahrbücher Otto's III. S. 65 Anm. 5 zu viel Gewicht legt; der Ausstruck stammt aus der Borurkunde.

<sup>2)</sup> Wilmans a. a. D. S. 65.

<sup>8)</sup> Seit Gießebrecht, Kaiserzeit 1, 632 wird sast allgemein angenommen, Adelheid habe während der vormundschaftlichen Regierung der Theophanu in Oberitalien die Statthalterschaft beseisen und kaiserliche Rechte daselbst außegeübt, und Bentsinger in seiner Dissertation, Beilage I, hat darüber sogar eine längere staatsrechtliche Erörterung geschrieben, die von gänzlich unrichtigen Vorstellungen außgeht. Manitiuß a. a. D. S. 211 nimmt gar eine Theilung der Machtsphären zwischen den beiden Kaiserinnen an; Theophanu habe in Deutschland, Abelheid in Italien geschaltet und gewaltet. Aber es sehlt an allen Belegen sür diese Meinungen. Die Beseitigung der Abelheid in Deutschsland durch Theophanu, das Austreten der letzteren in Italien, wo sie ihre Nebenbuhlerin um den letzten Rest ihres Einslusses zu bringen versucht, ihre Vertretung der italienischen Angelegenheiten dis zu ihrem Tode schließt eine selbständige Gewalt der Abelheid in Italien zu Lebzeiten der Theophanu m. E. aus.

<sup>4)</sup> Stumpf, Reg. Mr. 968, 970-972. Bgl. auch ben S. 437 Unm. 1 citirten Passus St. 968.

überaus charafteriftisch für das staatsrechtliche Berhältnis Italiens zu Deutschland mährend der Unmündigkeit Otto's III.

Mit dem Jahre 994 aber vollzieht sich ein vollständiger Wandel in diesen Verhältnissen. An Stelle der bisherigen Verstretung der italienischen Angelegenheiten durch die Kaiserin tritt jett das selbständige Regiment des eben mündig gewordenen Königs; die Fürbitte der Kaiserin Abelheid verschwindet aus den italienischen Urfunden, die bisherige Regelmäßigseit weicht einer ganz willfürlichen, von rein persönlichen Beziehungen zu dem jungen Herrscher abhängigen Vertretung. 1) Vielleicht steht damit auch die Ernennung Heribert's zum italienischen Kanzler und die Neuorganisation der wälschen Kanzlei in Zusammenhang. 2)

Zu derselben Zeit, in welcher diese Neuerungen eintreten, nimmt auch die Intervention in den Urkunden der deutschen Kanzlei einen andern Charafter an; sie verliert ihre bisherige Regelmäßigkeit. Die Kaiserin Abelheid tritt jetzt auch hier in den Hintergrund, nur noch ganz vereinzelt wird sie als Fürbitterin genannt. Die Zeitlang behaupten noch die alten Kathgeber der Mutter und Großmutter des Königs, Willigis, Hildibald und Notker ihren Einfluß. aber allmählich treten andere Personen an ihre Stelle, zuerst die nächsten Verwandten des Königs, seine Tante Mathilde von Quedlinburg und häufiger noch seine Schwester Sophie, deren Einfluß auch sonst bezeugt ist. Degleitete

<sup>1)</sup> So wird schon in Stumps, Reg. Nr. 1007 vom 24. September 994 Herzog Heinrich, in St. 1025 Willigis, in St. 1047 Mathilde von Quedlinsburg und die jüngere Abelheid, in St. 1062 Sophie als Intervenientin genannt, und nur in St. 1054 erscheint noch einmal die alte Kaiserin.

<sup>2)</sup> Bgl. oben G. 394.

<sup>\*)</sup> Überdies hat ihre Fürbitte in St. 1018, 1021 für Sophie, in St. 1026 für Quedlinburg, in St. 1030—1033 für Selz offenkundig privaten Charakter. Hält man diese Thatsache mit dem Charakter der Intervention in den vorausgegangenen Jahren zusammen, so ergibt sich von selbst die außerordentliche Differenz und damit zugleich der große Umschwung in der Leitung der Angelegenheiten des Reiches.

<sup>4)</sup> Diese werden bis zum Ausgang des Jahres 996 noch öfter, dann aber nur noch ganz vereinzelt genannt.

<sup>5)</sup> Bgl. das Geschichtchen in den Gesta episc. Cameracensium (Mon. Germ. SS. 7 p. 448). Die beiden Damen begegnen häusig in den Urkunden aus den Jahren 995 bis 997.

doch diese junge Nonne im Jahre 996 ihren Bruder nach Italien und intervenirte dort auch für italienische Empfänger.

Dieser schroffe Wechsel in dem Charafter der Intervention, das Aushören der bisherigen regelmäßigen Vertretung und das Hervortreten rein persönlicher Beziehungen sindet ohne Zweisel seine Erklärung darin, daß gerade damals — um die Mitte des Iahres 994 — die vormundschaftliche Regierung zu Ende ging und der junge König, zur Mündigkeit gelangt, selbst die Zügel der Regierung ergriff. Damit nahm nun auch sein Regiment jenen Charafter rein persönlicher Herrschaft an, welcher derzenigen seiner Vorgänger eigenthümlich war: die ständischen Faktoren, welche sich während der vormundschaftlichen Regierung wieder in höherem Maße geltend gemacht hatten, treten in den Hintergrund.

Vollends seit Otto die Raiserkrone erlangt hatte und mit den großartigsten Ideen sich trug, wird diese Richtung noch entsschiedener. Da stoßen wir auf Interventionen, die bisher ganz ungewöhnlich waren, wie die des Papstes Gregor V. oder die Gerbert's von Ravenna, nachmals Papst Silvester II. Häusig genannt werden serner Markgraf Hugo von Tuscien und der italienische Erzkanzler Petrus von Como, am meisten aber der Ranzler Heribert, seit 999 Erzbischof von Köln, der erste Mann an dem kaiserlichen Hofe Otto's III. Aber wie wenig wissen wir von diesem Staatsmann, seinem Wirken und seinem Einssluß. Unsere Überlieserung läßt uns auch bei diesem außersordentlichen Manne im Stiche; welche Rolle er unter Otto III. und später im Gegensatzu Heinrich II. gespielt hat, das ist nirgends in hinreichendem Maße erkennbar. Wieder sind es die

<sup>1)</sup> In zwei Urkunden dieses Jahres (Stumpf, Reg. Nr. 1020 und 1027, vgl. meine Urkunden Otto's III. S. 158) wird überdies noch besonders hers vorgehoben, daß Otto damals 15 Jahre alt war, indem zu den anderen Zeits merkmalen der Datirung noch der annus aetatis XV hinzugefügt wurde. Es ist darum unrichtig, wenn in den meisten Darskellungen die Mündigkeit Otto's III. auf 995 oder gar 996 angeseht wird.

<sup>2)</sup> Nur die jonst unbedeutende Vita Heriberti (Mon. Germ. SS. 4 p. 742) und die Schrift Brunwilarensis monast. fundatorum actus (SS. 14

Interventionen, welche allein uns eine annähernde Vorstellung von seinem Ginflusse und seiner Bedeutung gewähren. 1)

Bergebens suchen wir dagegen seit dem Jahre 997 die Namen der einst einflußreichsten Männer Deutschlands in den Urkunden jener Zeit. Weder Willigis noch Notker — Hildibald von Worms starb schon im August 998 — werden seitdem als Intervenienten genannt, auch nicht während Otto's längerem Aufenthalte in Deutschland.<sup>2</sup>) In deutschen Angelegenheiten gilt jetzt neben dem Rathe Heribert's und seines Bruders, des Bischofs Heinrich von Würzburg, besonders der des Herzogs Heinrich von Baiern und des sächsischen Markgrafen Eggihard.

So zeigt sich auch in den Urkunden aus dieser Zeit die dem selbständigen Regimente Otto's III. eigenthümliche Verschiebung des Schwerpunktes von Deutschland nach Italien, und so gibt sich schon in den Namen der Männer, deren Fürbitte wir am meisten begegnen, die Richtung seiner Politik kund. In der ersten Periade Willigis, Hildibald, Notker, die drei hervorragendsten Vertreter des deutschen Epistopats, die Träger der bisherigen ottonischen Reichspolitik; jett seit 997 Gerbert und Heribert, Hugo von Tuscien, Petrus von Como und Leo von Vercelli, die Stützen des neuen Systems; auf beiden Seiten Persönlichkeiten von großer Vedeutung und Autorität, in denen sich die Gegensätze der beiden politischen Richtungen auf das schärfste verkörpern.

Zu diesen berühmten Namen treten dann zahlreicher als je vorher Männer von niederer Stellung, Personen aus des Herrsschers nächster Umgebung, die Angehörigen der königlichen Kaspelle. Erst seit Otto III. begegnen wir ihnen häufiger, und zwar nicht allein als Intervenienten, sondern auch als Delegirte des Kaisers zu wichtigen Wissionen. 3) Auch das ist nicht ohne

p. 131) reden, aber nur ganz allgemein, von Heribert's politischem Einflusse; vgl. meine Urtunden Otto's III. S. 64 Anm. 1.

<sup>1) 3</sup>ch zähle 18mal seine Intervention.

<sup>2)</sup> Willigis wird zulest in St. 1111 und 1119 vom Jahre 997 als Intervenient genannt, dann nicht mehr; Hilbibald und Notker aber zulest in St. 1127, gleichfalls vom Jahre 997.

urtundlich wird unter Konrad I. nur der Kapellan Wolwin (DK. 23) genannt, mährend unter Heinrich I. und Otto I. fein Kapellan intervenirt.

Bedeutung: es erscheint als ein weiterer bemerkenswerther Bersuch, die Regierung möglichst zu centralisiren.

Übrigens ist unverkennbar, daß in der Kaiserzeit Otto's III. der Intervention viel häusiger denn früher gar seine Erwähnung geschieht. 1) Und auch darin wird man so wenig etwas Zufälliges erblicken dürsen, wie in der auffallend regelmäßigen Erwähnung der Intervention in der Königszeit, und man wird kaum irre gehen, wenn man auch in dieser Differenz eine Verschiedenheit des Charakters des Regiments erblickt, indem auf der einen Seite das Festhalten an dem Herkommen und die Rücksicht auf die selbständigen und mannigsaltigen Faktoren des staatlichen Lebens, auf der anderen Seite die autokratische Reigung des jungen Kaisers zum Ausdruck kommt.

Dergestalt ergänzen die Interventionen nicht unwesentlich das Bild, welches die Geschichte von Otto's III. politischen Zielen und Bestrebungen hinterlassen hat. Wir erkennen aus ihnen mit größerer Deutlichkeit als sonst die Entwickelung der Dinge; wir vermögen an ihnen zu versolgen, wie der junge Fürst sich zuerst von dem Rathe der Männer emanzipirt, denen er seine Krone verdankte, und sich neuen Vertrauten zuwendet, wie er die Trabitionen der Ottonischen Politik verläßt und ganz neue Bahnen einschlägt, die nach seiner Meinung das Kaiserthum zur großeartigsten Entsaltung und Wirksamkeit führen sollten, wie er im Gegensatzu dem germanischen Geist eine straffere Centralisation anzubahnen bestrebt ist und den natürlichen Gegensatz der deutsichen und italienischen Interessen in der Einheit seines Kaiserthums aufzuheben versucht, wie er in geistiger, in sirchlicher, in staatlicher Hinsicht aushört, ein deutscher König zu sein. Wir

Unter Otto II. sinden wir dagegen Andreas (DO. II. 301) und Hugo (DO. II. 311), unter Otto III. Heribert, Warinus, Udalrich, Meinwerk und Hugo. Außerdem kommen Kapellane unter Otto III. mehrsach als Empfänger von Diplomen, als Beisitzer im Gerichte des Kaisers oder als Missi vor. Ich habe sie, Urkunden Otto's III. S. 24 Anm. 3, zusammengestellt.

<sup>1)</sup> Unter der vormundschaftlichen Regierung kommen auf 100 Diplome mindestens 80 mit ausdrücklicher Erwähnung der Intervention; in der Kaiserszeit ist dagegen nur die Hälfte aller Urkunden durch Intervention wirft worden.

sehen ferner, wie er durch seine politischen Bestrebungen in immer schärferen Gegensatz zu der älteren Generation des deutschen Epissopats geräth, wie ein tieser Riß durch diesen geht, indem die einen, Heribert von Köln und Heinrich von Würzburg, Bernsward von Hildesheim und andere ihm solgen, während Willigis und die Seinen, einst die Stützen und Träger der kaiserlichen Politik, den Geschäften sern, voller Mißtrauen dem Bunde zwischen Kaiserthum und Papsithum gegenüberstehen, wie sich so ein Konssiste entwickelt, dessen gewaltsamer Lösung nur der frühe Tod des jungen Kaisers zuvorgekommen ist.

Wenn es auch nicht neue und überraschende Ergebnisse sind. welche diese kleinen Untersuchungen für die Geschichte Otto's III. zu Tage gefördert haben, so glaube ich boch, daß sie Bieles in schärferes Licht segen, wie besonders die Ziele seiner Politik, die neue Grundlage, auf welche er feine faiferliche Gewalt grundete, bie Magregeln, die er zur Erreichung seiner Ziele ergriff, die Perfönlichkeiten, auf welche er sich vornehmlich stütte. Rlarer und schärfer als in den erzählenden Quellen, denen zumeist nur bie äußeren Wandlungen, wie die neue Hofordnung, in die Augen fielen, tritt uns in ben Urfunden ber Charafter bes Regiments jowohl unter der vormundschaftlichen Regierung, wie unter der selbständigen Herrschaft Otto's III., treten uns politische und staatsrechtliche Momente von der größten Bedeutung entgegen. Wohl vermögen uns auch die Urkunden im Einzelnen kein gang getreues Bild zu geben, weil sie einerseits nur Reugnisse einer einseitigen Thätigkeit und Wirksamkeit ber Centralregierung, und weil sie andrerseits Produkte bes Zusammenwirkens verschiedener und häufig nicht gleichartiger Momente sind, aber im ganzen aewähren sie doch ein zuverlässiges Totalbild vom Wesen und Wirken einer Regierung, und ber Hiftorifer wird, wenn er die hiftorischen Materialien, welche sie bergen, sammelt, mindestens eine wesent= liche Erganzung zu bem gewinnen, was ihm die anderen Formen ber Überlieferung bieten.

## Beiträge zur Geschichte der Handelspolitik des Großen Rurfürsten.

Bon

## O. Meinardus.

"Ich kann nicht beschreiben, was vor große Freude wir hier alle haben über der guten, längstgewünschten Zeittunge, daß die Stettiner capituliren." Mit diesen Worten schilbert Schwerin am 14. Dezember 1677, zwei Tage vor dem Falle Stettins, dem Großen Kurfürsten frohlockend die Stimmung des Landes. Alle Welt glaubte, daß es nun mit der Herrschaft der Schweden auf deutschem Boden zu Ende gehe, das Auspflanzen der branden-burgischen Standarten auf den Wällen Stettins bedeutete den Besitz Vorpommerns für Brandenburg, endlich war die Stunde da, wo man jubeln konnte: "Das ganze Pommern soll es sein."

Auch der Kurfürst selbst hoffte sicher, das pommersche Erbe seinem Hause endgültig wiedergewonnen zu haben, und war sest entschlossen, die politischen und wirthschaftlichen Bortheile dieser Eroberung sich nicht entgehen zu lassen. Wenn nun auch der Friede von St. Germain alle politischen Hoffnungen und Entzwürse zu Schanden machte, so sollten doch die während der pommerschen Okkupation gepflogenen Berathungen über gewisse Sinrichtungen zur Förderung des Seehandels und der Schiffsahrt der Ausgangspunkt großartiger wirthschaftlicher Organisationen werden, welche Friedrich Wilhelm noch in seinen letzten

Lebensjahren unternommen und durchgeführt, die aber sein Rachsfolger sehr bald wieder beseitigt hat.

Die Erledigung der auf Handel, Schifffahrt und Gewerbe bezüglichen Angelegenheiten war im brandenburgischen Staate bisher stets die Sache der Amtstammer gewesen. Der Amtskammerpräsident soll darauf bedacht sein, wie "die commercia wieder restabliret werden," heißt es in Canftein's Bestallung 1). Ift davon auch in ben ersten 20 Regierungsjahren bes Großen Kurfürsten, den Zeiten völliger Erschöpfung des Landes, weniger die Rede, in den sechziger Jahren treten mit der Inangriffnahme und Bollendung des Mülrofer Kanals die genialen Beftrebungen bes Kurfürsten zu Tage, ben Durchgangshandel durch die Marken auf den von Schlesien-Polen nach dem Westen und Norden führenden Berfehrezugen in bestimmte Bahnen zu lenken und bei bem Darniederliegen des unteren Oderhandels wenigstens den blühenden oberen Oderhandel dadurch für seine Lande im großen und ganzen nugbar zu machen, daß er über Berlin geleitet wurde: Berlin follte ber "Handelsmittelpunkt ber Mark Brandenburg, ja des ganzen nordöstlichen Deutschlands"2) werden. Die unverkennbaren Ziele einer nationalen Wirthschaftspolitif auf merkantilistischer Grundlage zeigen sich aber auch in den seit Anjang der Regierung erlaffenen Berboten der Ausfuhr inländischer Rohstoffe und der Ginfuhr gemiffer ausländischer Waaren, durch die Begünstigung der Ausfuhr einheimischer Manufakte und durch die Errichtung neuer Manufakturen und Kabrifen im Lande selbst, namentlich in den siebziger und achtziger Jahren. Mit diesen Unternehmungen traten neue Aufaaben an die Amtstammer heran und damit vermehrte Beschäfte: man dachte an die Einsetzung einer neuen Behörde für alle Ungelegenheiten des Handels und der Industrie. Im Ansang des Jahres 1679 ist dann plöglich von einem Rommerz Rolleg

<sup>1)</sup> Vom 14. November 1659 bei Fsaacsohn, Geschichte des preußischen Beamtenthums 2, 124. In der Instruktion für Gladebeck vom 4. Mai 1678 sind die Kommerzien schon nicht mehr erwähnt.

<sup>\*)</sup> Schmoller, Studien über die wirthschaftliche Politik Friedrich's des Großen und Preußens überhaupt von 1680 bis 1786, 3, 28.

bie Rebe, das wohl 1678<sup>1</sup>) in Berlin errichtet ist. Die auf die Gründung bezüglichen Verhandlungen, besonders soweit sie das Verhältnis zur Amtstammer und zum Geheimen Rathe betreffen, ja selbst die Instruktion<sup>2</sup>) für dies erste Berliner Kommerz-Kolleg sind dis jetzt nicht zu ermitteln<sup>3</sup>) gewesen. Nur über dessen Zusammensetzung und Besugnisse lassen sich einige zerstreute Notizen geben.

Schwerin scheint Präsident der Behörde gewesen zu sein; die hervorragendsten Mitglieder waren offenbar die beiden Geheimen und Kammergerichtsräthe Daniel Stephani und Clard Esich<sup>4</sup>); ersterer, früher Erzieher<sup>5</sup>) des Kurprinzen Karl Aemil, seit 1655 Kammergerichtsrath, wurde 1677 zum Seheimen Rath bei den Verhören in der Seheimen Rathstube bestellt. Von Ssich wissen wir nur, daß ihm neben einem andern Seheimen Rath 1680 die Inspektion der siskalischen Prozesse ausgetragen war, deren Beschleunigung, namentlich auch bei Konkursen, ihnen dringend anbesohlen wurde.

Rönnen wir diese beiden Räthe als diejenigen "erfahrenen Rechtsgelehrten" bes Kommerz-Kollegs betrachten, welche durch

<sup>1)</sup> Der Kurfürst an Schwerin, 7./17. Januar 1679: "Wiewohl Wir nun dieses Collegium [ber Marine] bergestalt zu instituiren beschlossen haben, daß dadurch Unserm zu Berlin verordneten Commerzien=Collegio und desselben Institution nicht präjudiciret, sondern daßselbe in seinem Stande und Vigor nach wie vor erhalten werden sollte" u. s. w. (Geh. Staatsarchiv zu Berlin, aus dessen Atten die ohne Quelle vermerkten Angaben genommen sind). Gedr. von Schück, Brandenburg=Preußens Kolonialpolitik 2, 84. Woher Orlich, Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, S. 300 die direkte Rachricht hat, es habe sich seit 1678 in Berlin ein dem Geheimen Kath untergeordnetes Generals Kommerz-Kollegium besunden, weiß ich nicht.

<sup>2)</sup> In derselben Berfügung an Schwerin erwähnt a. a. D. S. 85.

<sup>3)</sup> Ich hoffe, in einem der späteren Bände meiner "Prototolle und Relationen des brandenburgischen Geh. Rathes aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm" entsprechende Materialien geben zu können.

<sup>4)</sup> Schwerin an den Kurfürsten, 16./26. Januar 1679, a. a. D. S. 86 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>) Director studiorum.

<sup>9) &</sup>quot;Nachdem auch zu merklicher Beförderung des Handels gereichet, daß die Raufleute und Schiffer wegen derer unter ihnen, der Commercien halber

"schleunige Justiz" alle Prozesse in Handelssachen "abthun" sollten, so waren die Kommerzienräthe Nicol. Gilli, Samuel v. Schmettau und Jonas Benjamin Wiebefing bazu bestellt, in Münge und Schifffahrtsfachen einzurathen und auf die Beförderung ber eigentlichen Rommerzien bedacht zu fein. Gilli, der frühere Münzmeister, seit 1677 Münze und Kommerzienrath, hat in Croffen Werke zu Behuf der Kommerzien und Manufakturen angelegt, beren Besichtigung 1679 bem Generalquartiermeifter-Lieutenant Maiftre übertragen ward. Schmettau, seit 1680 Rommerzienrath und Rommissar in Handlungssachen, lebte in Hamburg und follte von dort über die Angelegenheiten der Schifffahrt und des Sandels, soweit sie den brandenburgischen Landen diensam sein könnten, mit dem Oberdirektor der Marine, Benjamin Raule, fleisig korrespondiren. Auch foll er überseeische und andere Aufträge in Kommerziensachen annehmen und im brandenburgischen Interesse erledigen. Im Januar 1682 erst wurde Wiebeking, ein Hamburger Bürger, jum Kommerzienrath und Kommissar ernannt. In seiner, im übrigen der Schmettau's

etwan entstehenden Jrrungen und Klagen nicht mit langwierigen und tost= baren Processen beschweret und aufgehalten, sondern dieselbe durch schleunige Justiz abgethan werden, so haben Wir ein gewisses Commercium-Collegium aus erfahrenen Rechtsgelehrten und verständigen Raufleuten angeordnet, welches alle zwischen Kaufleuten und Schiffern fürfallende Streitigkeiten u. f. w. ohne allen Berzug und Aufschub vornehmen, dieselbe sofort entscheiden und rechtlicher Bebühr nach jur Erecution bringen follen." Ebitt, die Freiheit berjenigen betr., fo nach Königsberg in Preugen und in Bommern zu Schiffe handeln. Cölln a. S., 24. Dezember 1680. Gedr. Mylius, Corpus constitutionum marchicarum 5, II, 1 n. XIII. Betmann, Hiftorifche Beschreibung der Chur und Mart Brandenburg (Berlin 1751) 1, 1142 erwähnt nach Mylius dies Editt und ein in diesem Jahre aufgerichtetes Sandelstollegium. König, Bersuch einer historischen Schilderung der Residenzstadt Berlin [1793] S. 189 melbet zum Jahre 1679 die Unlegung eines General-Rommerz-Rollegiums ju Berlin, und ju 1684: "Es entstand auch in diesem Jahre hier das Cber-Kommerz=Kollegium" u. f. w. Auf diesen Quellen beruht die neuere Ge= schichtschreibung, die bald in 1679, bald 1680, bald 1684 die Gründung eines Rommerz = oder General = Kommerz = Rollegs zu feten weiß. Das Berliner Kolleg von 1678 fennt auch Baczto, Geschichte Breugens (Königsberg 1800) 6, 21.

ähnlichen Bestallung wird hervorgehoben, daß Wiebeking zu den Berathungen des Kommerz-Kollegs persönlich sich einfinden und deshalb seinen dauernden Ausenthalt in Berlin nehmen soll, worüber man noch allerlei Scherereien mit dem Hamburger Rath hatte.

Es ist fürzlich befannt 1) geworden, daß bei den, Anfang 1679, über die Organisation der brandenburgischen Marine angestellten Erörterungen, an denen sich Graf Tromp, Raule und andere erfahrene See- und Handelsleute betheiligten, auch das Berliner Rommerz-Rolleg zur Sprache gekommen ist. Der Kurfürst gebachte das Marine= und Kommerz-Kolleg zu vereinigen; die Instruktion bes im Juli 1676 als Prisengericht ins Leben gerufenen Colberger Seegerichts follte zunächst auch diesen Behörden für ihre Awecke dienen. Uhnlich der Berufung der oben genannten Rommerzienräthe follte eine Erganzung der Rollegien durch Er nennung einer Anzahl in Rauf- und Sandelsfachen qualifizirter Bersonen aus verschiedenen Sec- und Ruftenplägen - als Binnenstadt wird nur Berlin genannt — stattfinden. Der Gis beider Rollegien follte Berlin fein; die Beifiger aus den Seeund Ruftenplagen waren gehalten, in wichtigen Dingen ihr fdriftliches Gutachten einzureichen und wohl auch zu korrespondiren.

Man kann es verstehen, daß der Kurfürst jetzt, nachdem die brandenburgische Flagge auf dem Weltmeer geweht, seinen Stolz und seine Hoffnung darein setzte, für den brandenburgischen Unternehmungsgeist die Theilnahme am Welthandel zu erringen, um die Erzeugnisse fremder Erdtheile direkt ohne Zwischenhandel zum Nuten- der Heimathländer einführen und verwerthen zu können. Er hoffte, das dominiun maris Baltici sei ihm jetz sicher, und glaubte, mit den ersten seefahrenden Nationen wettzeisern zu können. Daher wies er Schwerin, als er ihn bat, das Präsidium beider Kollegien, der Kommerzien und der Marine, zu übernehmen, darauf hin²), daß dies nichts Neues wäre, weil "dergleichen vormalen der schwedische Reichskanzler Axel Oxen-

<sup>1)</sup> Schück a. a. D. S. 83.

<sup>2)</sup> Ebenda S. 84.

stierna und noch heutigen Tages in Frankreich ber Herr Colbert versehen".

Allein Schwerin hielt die Angelegenheit noch nicht für spruchreif, er widersprach zwar nicht direkt, überreichte aber die von Stephani und Esich entworsenen Einwände und äußerte selbst nur, es sei doch wohl besser, vor Verwirklichung des Friedens nichts zu unternehmen. Die Präsidentschaft lehnte er ab, da er nicht gern etwas übernehme, wovon er nichts verstehe.

Die Bedenken der beiden Geheimen Rathe beruhen mesentlich auf praktischem Grunde. Sie sind der Meinung, daß der auswärtige Handel und die überseeische Schifffahrt erft bann "anzurichten" seien, wenn die von Ginwohnern entblößten und wirthschaftlich barnieberliegenden Länder wieder mehr bevölkert und zu einigen Mitteln gefommen sind, um mit Erfolg und Aussicht auf Bewinn einen Sandel nach auswärts treiben zu können. Zuerst also Einführung neuer Manufakturen im Lande und Beförderung des inländischen Handelsverkehrs, wofür fie bezüglich der Kurmark schon den Anfang gemacht und für Vommern bestimmte Rathschläge gegeben haben. Doch sind sie auch nicht abgeneigt, ichon jest in ben Seehanbelsplägen Schritte für eine Aufbesserung des Seehandels und der Schifffahrt geschehen zu laffen. Ihre Außerungen über die Busammensetzung ber Rollegien tonnen wir hier übergeben; die Berhältniffe erforderten von selbst die Beseitigung des Projekts: das Berliner Kommerz-Rolleg mit seinen gerichtlichen und abministrativen 1) Befugnissen blieb zunächst bis 1682 bestehen; doch hören wir kaum etwas von seiner Thätigkeit. Alles in Allem: die Rathschläge der beiden Räthe bilden für die nächste Rufunft das Programm der Handelspolitik bes Großen Rurfürsten.

<sup>1)</sup> Am 6./16. Dezember 1680 remittirt der Kurfürst eine Eingabe des Tuchbereiters H. G. Strauch beim Manusalturwesen zu Berlin an das Kommerz=Kolleg; sie sollen berichten, woher es komme, daß es mit dem Manusaltur=wesen so wunderlich und unordentlich dahergehe u. a. Am 19. Dezember berichtet dann Stephani, daß Strauch verleumdet habe und entlassen sei. Zusgleich sendet er einen Bericht des Inspektors und Handlungsdieners der Wollenweberei.

Daß Schwerin bei seiner Abwehr bes drängenden Gifers bes Rurfürsten Recht hatte, sollte die Schmach bes Friedens von St. Germain nur zu balb verfündigen. Tropbem gab Friedrich Wilhelm seine handelspolitischen Plane nicht auf. Im Gegentheil, sein tühner, weitblickender Beist behielt das Biel, die Herrschaft in der Oftsee und die Gleichberechtigung der brandenburgijchen Flagge auf dem Weltmeer, fest im Auge. Bon jett an war der Druck der Schweden auf den preußischen Sandel nicht mehr zu fürchten, brauchte die Hälfte der pommerschen Lizenten nicht mehr an bie schwedischen Raffen abgeführt zu werden. Auf Breugen und Bommern richtete sich baber bas Absehen des Kurfürsten: von der Billau aus sollten die branden= burgischen Kriegs= und Handelsflotten in die Meere auslaufen, und die hinterpommerschen Safen sollten für einen regen Sandelsverkehr zugänglich gemacht werden, um Stettin und ben Schweden einen Trumpf zu bieten.

Bunächst mußte Raule auch hier seine guten Dienste zur Verfügung stellen. Er wurde im Januar 1680 nach Preußen geschickt, richtete dort jedoch nicht viel aus, vielleicht weil er als Fremder von den Königsberger Kausseuten und Handelstreibenden mit scheelen Augen angesehen wurde, und sie die Borstheile, welche ihnen aus der "Anrichtung der Seeschiffsahrt" zusließen sollten, noch nicht zu erkennen vermochten oder nicht sehen wollten.).

Erst als in beiden Provinzen mit sachverständigen, eins heimischen Kaus und Handelsleuten, die wir noch kennen lernen werden, Verbindungen angeknüpst waren, kam die Sache in Gang. Zur Bekundung seiner sesten Absicht, Schiffsahrt und Handel zum Vortheil seiner Lande und Unterthanen zu befördern, hat der Kurfürst in großen Zügen in einem Edikt die Grundsätze niedergelegt, nach denen er dabei zu versahren gedenke. Dies "Stift die Freiheit derjenigen betreffend, so nach Königsberg in Preußen und in Pommern zu Schiffe handeln<sup>2</sup>)," vom 24. De=

<sup>1)</sup> Schück 1, 111.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 447.

zember 1680 möchte ich die Navigationsakte des Großen Kurfürsten nennen, weil barin als Ziel die Herstellung einer einheimischen Handelsflotte und damit die Befreiung der einbeimischen Schifffahrt und des Handels von der Abhängigkeit bes Auslandes hingestellt wird. Bunächst soll die Rheberei zu Königsberg, Memel und Colberg einen Aufschwung erhalten durch das Bersprechen der bequemen und unentgeltlichen Lieferung ber zum Schiffsbau nöthigen Holzmaterialien. Um die einheimischen Schiffsbauleute zu unterweisen und zu fördern, will ber Rurfürst sobann einen eigenen Schiffszimmermeister halten. der den Bau der Schiffe beaufsichtige und darauf Acht gebe, daß sie ebenso seetuchtig, wie die in Holland und anderswo gejertigten Fahrzeuge hergestellt werden. Alle auf diese Beise in furfürstlichen Landen gebauten Schiffe sollen von allen aus- und eingehenden Waaren in sechs aufeinander folgenden Jahren eine Rollermäßigung von zehn Brozent genießen. Um die bisherigen Unzuträglichkeiten bei ben Landungen in Villau und Königsberg zu beseitigen, soll die Fahrrinne zwischen beiden Orten in solchem Maße vertieft werden, daß die Schiffe mit voller Ladung bis an die Stadt Königsberg heranfahren können. Bur schleunigen Erledigung aller in Handelssachen entstehenden Irrungen soll ferner, um weitläufige Prozesse zu vermeiden, das Rommerz-Rollegium dienen, deffen Sit - Berlin - aber nicht angegeben wird.

In einigen anderen Paragraphen wird für den Fall des Rrieges auf den Schut der Marine hingewiesen und versprochen, daß zu Awcken bes Staats niemanden fein Schifff genommen werden soll. Allen Unterthanen wird schließlich der freie Handel . auf offener See an den afrikanischen Ruften gestattet.

Bum näheren Verständnis der Ausführung und weiteren Folgen bieses Schifffahrtpatents muffen wir uns die Frage vorlegen, wie war es bis dahin mit Handel und Schifffahrt in den beiden Provinzen bestellt, und ist dies das erste Mal, da sich Sandel und Berkehr in Breußen und Hinterpommern landesherrlicher Förderung zu erfreuen gehabt haben?

Aus den noch vorhandenen archivalischen 1) Materialien über den Schiffsverkehr in Billau lätt sich annähernd ein Bild von bem Seehandel Konigsbergs gewinnen, obwohl von jeher nicht allein Königsberg, sondern namentlich auch Elbing daran einen, wenn auch nur kleinen Antheil genommen hat. Bon Mitte bis Ende des 16. Jahrhunderts weist der Seeverkehr Villaus eine erhebliche Steigerung auf: bis 1623 hob sich derselbe von 150 bis zu einer Anzahl von 925 Schiffen. Während bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts die Rahl der Sanseschiffe die überwiegende ist, sind bis 1623 die Hanseaten dort von den Hollandern und anderen Nationen so weit verdrängt, daß z. B. an der bedeutenden Salzeinfuhr von 23500 Lasten im angegebenen Jahre die ersteren nur mit 570 Laften betheiligt waren. Infolge der vielen Kriege unruhen des 17. Jahrhunderts fant der Schiffsverkehr und er reichte nach bem nordischen Kriege 1665 ben niedrigen Stand von 160 Schiffen, um im Jahre 1693 wieder die Zahl von 553 zu gewinnen. Durchschnittlich liefen in der zweiten Sälfte bes 17. Jahrhunderts reichlich 350 Schiffe, im Anfang des 18. ca. 500, in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ca. 700 Schiffe jährlich in Billau aus und ein, jo daß also in der Zeit von 1670—1750 eine allmähliche Runahme bes Schiffsverkehrs nachzuweisen ist.

Zu dieser Wiederaufnahme und Steigerung des Handels nach den Kriegen trugen verschiedene Umstände bei. Die polinischen Könige Wladislaw IV. und sein Bruder Johann Casimir († 1668) fanden bei ihren Bestrebungen, sich eine größere finanzielle und politische Unabhängigkeit von der polnischen Republik zu erringen, es für gerathen, die Ergiebigkeit des Pillauer Zolls, dessen Hälle in ihre Schatulle floß, durch einseitige

<sup>1)</sup> Mitgetheilt in dem trefflichen Aussage von H. Weier, Beiträge zur Handels = und politischen Geschichte Königsbergs (Neue preuß. Provinzials blätter 3. Folge 9 [1864], 216 ff.). Nach den Atten der Kausmannszünste der drei Städte Königsberg und den Psundzollregistern von Pillau, Königsberg und Memel. Aus diesem Aussage und der kleinen Schrift von Prof. Dr. B. Schubert, Ostpreußens Handel (Königsberg 1826) habe ich die solgenden thatsächlichen Angaben entnommen.

Begünstigung des Königsberger Handels auf Kosten der anderen polnischen Oftseehäfen zu fördern'). Was sie erreicht, verdarb wieder der nordische Krieg. Erft dem Großen Kurfürsten, als er die Souveranetat erworben, gelang es, burch Anknupfung neuer wirthschaftlicher Verbindungen mit Holland, England und den nordischen Mächten und später durch direkte Magnahmen dem preußischen Handel neuen Aufschwung zu verleihen.

Die Ergiebigkeit des Königsberger Handels beruhte hauptfächlich auf den auten Berbindungen mit den polnischen und ruffischen Hinterlanden. Immer wieder heißt es in ben ftäbtischen Eingaben und sonft, ber Handel mit bem Groffürstenthum Littauen und Rugland begründe den Wohlstand ihres Gemeinwesens, ja er sei das Centrum der Kommerzien des ganzen Landes. Das handelsgebiet, welches im Mittelalter noch über das Stromgebiet des Niemen sich bis zum Oniepr und dem Schwarzen Meere ausbehnte, hat sich im 16. Jahrhundert schon bedeutend im Often zusammengezogen. Durch eine zähe Behauptung des Stapelrechts den rivalisirenden Nachbarstädten gegenüber, bem alle aus bem Großherzogthum Littauen, Rlein-Polen und weiterher nach dem Westen zur See vertriebenen Baaren sich unterwerfen mußten, verstand es jedoch die Stadt, ihre bevorrechtete Stellung als erste Seehandelsstadt bes Herzogthums Preußen aufrecht zu erhalten. Bu den Ausfuhrartikeln gehörte noch nicht in dem Umfange, wie später, bas Getreibe2), an bessen Erport besonders auch Elbing start betheiligt mar, sondern vielmehr Holz und andere Rohprodukte des Oftens. Hauptfächlich eingeführt wurde Salz, und neben ben Manufakturwaaren des Westens wurden die Littauer, Klein-Polen und Russen mit spanischen und französischen Weinen, später auch mit Kolonialwaaren von Königsberg versorgt.

Wenn nur die natürlichen Handelswege beffere gewesen Hierin lag aber der Grund alles Übels. Die Berwären!

<sup>1)</sup> Schubert a. a. D. Bgl. im allgemeinen Urtunden und Aftenstücke jur Geschichte des Rurfürsten Friedrich Bilbelm 1, (Ginl.) 6 ff.

<sup>2)</sup> In den Bfundzollregistern findet sich sogar häufig die Ginfuhr von Getreide aufgeführt, z. B. 1623. Meier a. a. D. S. 218.

bindung zwischen der Gilge, dem südwestlich zum Kurischen Saff fließenden Arm des Memels, und der Stadt Labiau, wo die Deime die Waarentransporte zur Weiterbeförderung in den Pregel aufnehmen konnte, war vor dem Bau des Großen Friedrichsgrabens 1) eine überaus schlechte. Diese jest von einem Net von Kanälen durchzogene, reich angebaute und fruchtbare lit= tauische oder Tilsiter Niederung bildete beim Regierungsantritt des Großen Kurfürsten vielfach eine undurchdringliche, von Sumpfen und Moraften burchsette, mit Geftrupp und Urwald bedeckte Wildnis. An Bersuchen, eine regelrechte Wasserverbindung zwischen Bilge und Deime herzustellen, hatte es schon in der Ordens= zeit nicht gefehlt: bamals wurde die neue Deime gegraben, ein Kanal, der bereits 1418 erwähnt wird. Im 16. Jahrhundert versandete und verwilderte diese Wafferstraße; die Fahrzeuge, auf benen die Bodenerzeugniffe Ruglands und Polens nach Königsberg geführt zu werden pflegten, waren gezwungen, den weiteren und gefährlicheren Weg aus der Gilge in das Rurische Saff zu nehmen, um erft nach beffen glücklicher Durchschiffung in die rettende Deime einzulenken. Während man das Bau- und Brennholz auf Flößen verschiffte, gebrauchte man im übrigen für den Transport verschiedene Fahrzeuge, von benen die Wittinnen, flache Rähne von 3-5 Jug Tiefe mit einer Tragfähigkeit von 45—60 Last, später am häufigsten vorkommen: man sprach im 17. Jahrhundert vielfach nur noch von der Herstellung einer fichern Wittinnenfahrt. Diefe langen flachen Sahrzeuge konnten bem Wellenschlage bes Rurischen Saffs nicht genügend widerstehen; von Rlagen über die fich häufenden Unglücksfälle hallten

¹) Die auf die Wasserstraßen Ostpreußens bezüglichen Angaben verdanke ich den Arbeiten von C. F. Reusch, Nachrichten über die Gräsin L. A. Truchseß zu Waldburg, verbunden mit einer Geschichte der Kanäle, welche die Wasserbahn aus der Memel in den Pregel bilden; Beiträge zur Kunde Preußens (Königsberg 1821) 14, 249 ff.; und von J. C. Wußte, Bemerkungen über die Entstehung und gegenwärtige Beschaffenheit des Großen und Kleinen Friederichsgrabens und der Schiffbarkeit des Deimeslusses, als Theile der großen Handelswasserstraße von Königsberg nach Polen und Rußland (Preuß. Provinzialblätter [1831] S. 549 ff.; [1832] S. 24 ff.). Aus den Alten habe ich noch manche Ergänzung hinzusügen können.

die polnischen Reichstage wieder; schon wandte sich der Handel von diesem Wege ab nach Riga und anderen Safen; und als im Jahre 1612 gar 40 littauische Fahrzeuge untergegangen waren, tam die Frage der Herstellung eines neuen Kanals in Fluß. Aber auch der vom Kurfürsten Johann Sigismund mit Sulfe ber Stadt Königsberg in den Jahren 1613-1616 hergestellte, 12 Ruß tiefe, 60 Ruß breite und 11/2 Meilen lange Kanal, die neue Gilge, so gute Dienste er im Anfang that, wurde mit der Zeit vernachläffigt und wies bald Untiefen und flache Stellen auf. Hieran war besonders auch die Weigerung der Littauer Schuld, die zur Verzinsung und Abtragung des für den Bau verwandten Kapitals erhobene Abgabe zu zahlen.

Die alten Übelstände fand Friedrich Wilhelm bei seinem Regierungsantritt wieder vor: die Mündungen des Kanals waren verflacht, über die feichten Stellen mußten die Wittinnen mit Winden hinübergeschafft werden, die Schiffer mählten wieder den Weg über das Kurische Haff, der Handel verzog sich. Der Große Rurfürft hat mahrend seiner gangen Regierungszeit die Berbesserung dieser Bafferstraßen im Auge gehabt: er ift der eigentliche Schöpfer 1) der beiden Friedrichsgraben gewesen.

Schon im ersten Jahre seiner Regierung zog er mit großem Gefolge hinaus in die Wildnis und ließ längs der Richtung des alten Ordensgrabens eine Linie abstecken, welche der Oberjägermeister v. Hertefeldt und andere Rathe alsbann besichtigen und prüfen mußten. Hievon berichten uns im Oftober 1650 der Burggraf zu Labiau, Reinhold Klein, und der kurfürstliche Baumeister Cerlis Gerhard Rabbise, als sie zur Ausfindigmachung eines neuen Wasserweges in das Amt Labiau geschickt waren. Wirklich schien jett Ernst aus der Sache werden zu sollen. Es fanden Verhandlungen kurfürstlicher Kommissarien mit den lit= tauischen Ständen und fonigebergischen Abgeordneten statt, und Rlein übernahm die Anfertigung eines Grabens gegen die Summe von 140000 Thalern. Bei ben weiteren Besprechungen über

<sup>1)</sup> Bas ich besonders Reusch gegenüber betone, der die Berdienste der Gräfin Truchseß in ganz einseitiger Beise aufbauscht. Bgl. auch Urt. 11. Aftenstücke 1, 128 u. 158.

die Festsetzung eines Durchgangszolles nach Fertigstellung des Kanals, die man wohlweislich diesmal vor dessen Inangriffnahme anknüpfte, hatte die polnische Kommission allerlei Vorwände und Ausflüchte zu erheben; es war für die brandenburgischen Untershändler bald klar: man wollte von dem Kurfürsten wohl den Graben herstellen lassen, aber den Zoll nicht zahlen.

Erst im Jahre 1670 vernehmen wir von erneuten Versuchen zur Regulirung der Wittinnensahrt. Damals flagte die Stadt Königsberg, selbst bei großem Wasser könnten Wittinnen und andere Schiffe nicht mehr auf der Gilge überkommen, man müßte die Waaren ausladen und die Schiffe über Land führen. Es wurden nun Kommissionen vom Kurfürsten eingesetzt, man dachte zunächst daran, durch Baggerungen die Versandungen zu beseitigen, der holländische Baumeister Jacob de Wilde stellte dazu ziemlich annehmbare Bedingungen.

Dann betritt eine Berfönlichkeit den Schauplatz, deren Wirksamkeit für die Förderung der Landeskultur der littauischen Niederung von hervorragender Bedeutung geworden ift, Philipp v. Chièze, der berühmte Erbauer des Mülrofer Ranals, der alten Munge und anderer Bauten und Ranale in Berlin. Diefer hatte schon 1669, als eine Anzahl Ortichaften im Amt Tilfit mit flebentlichen Bittschriften einkamen, man möge fie aus der Baffernoth erretten, ihre Acer und Wiesen seien total sumpficht und vom Waffer verdorben, nach reifer Brüfung ber Sachlage zugleich mit dem Hauptmann von Dranienburg, Rarl v. Reeden, es übernommen, 203 Suben 25 Morgen, welche zu obigen Dörfern gehörten, auf eigene Unkoften und ohne Abgang der kurfürstlichen Gefälle und Dienste trocken und urbar 1) zu machen. Sie erhielten dafür den Bins der Ortschaften und andere Freiheiten auf zehn Jahre, mußten jedoch alles nach Ablauf Diefes Beit= raumes in gutem Buftande wieder abliefern. 2018 Belohnung ließ ihnen der Kurfürst, eigenthümlich für sie und ihre Erben, frei von allen Laften, bedacht mit vielen Gerechtigkeiten, 200 Suben in der Wildnis langs der Bilge verschreiben, mit der Befugnis,

<sup>1)</sup> Namentlich auch bei Reusch erzählt.

biesen Strich nach ihrem Gutdünken zu bedämmen und zu kultiviren. Hiezu traten bann 1671 noch 150 von ben 203 Huben ber Börfer, welche Chièze gegen Caput und Langewisch bei Botsbam von Friedrich Wilhelm eintauschte; im ganzen ein anschnlicher Besit, der durch die Heirat der Wittme Chièze's das Familiengut der Grafen Truchseß von Waldburg geworden ist.

Die Richtung bes neuen Grabens follte, nach den Borschlägen der Kommission, die Huben Chièze's und Reeden's durchschneiden. So trat Chièze selbst in's Mittel. Man konnte sich über die Abmachung zuerst nicht einigen. Chièze verlangte für den Kanalbau 8000 Thaler; dies war dem Kurfürsten zuviel. Man kam endlich am 20. Mai 1671 bahin überein, daß beide Unternehmer die Anfertigung eines neuen Grabens von Labiau bis in die Gilge in einer Breite von zehn Ruthen und fo tief, daß die Wittinnen bei geringstem Baffer fahren könnten, auf ihr Risito und ihre Rosten, ohne einen Zuschuß seitens des Rurfürsten, wenn auch mit anderen materiellen Unterftügungen übernahmen. Dafür sollten sie 14 Jahre lang die Abgaben der Wittinnen empfangen, dann aber die Salfte bavon an den Rurfürsten abtreten, mahrend ihnen die andere Balfte verblieb. Leider verhinderte das 1673 erfolgte Ableben Chièze's die Ausführung Dieser wichtigen Bafferstraße. Erft zehn Jahre später nahm der Rurfürst die Kanalfrage wieder auf.

Eine planmäßige Kürjorge für die Binnenschifffahrt im Bergogthum Breugen und für die Berftellung einer guten Berbindung mit dem polnisch-russischen Hinterlande hat der Große Aurfürst entfaltet, ehe er daran benken konnte, sich auch der Hebung der Seeschifffahrt anzunehmen.

Schiffsbau 1) und Rheberei find in Königsberg nie zu großer Blüte gelangt. Bis zu ben Zeiten bes Großen Rurfürsten nahmen fie eher ab als zu. Im 16. Jahrhundert haben Königsberger noch mit eigenen Schiffen über Sce handel getrieben; wenigstens find bis zum Ende dieses Jahrhunderts noch Königsberger Schiffe in Villau eingetroffen. Die Konfurrenz der Hollander, welche

<sup>1)</sup> Diefe Angaben sind wieder Meier S. 427 ff. entnommen.

ichon im 15. Jahrhundert in den preußischen Safen Seefracht geschäfte machten, wurde bann zu groß: in ben Pfundzollbuchern seit 1600 verschwinden die Angaben über eingekommene Königsberger Schiffe zu gunften ber fremben. Nur bie Borbingerheberei nahm im 17. Jahrhundert immer mehr zu. Die Untiesen in dem Fahrwasser zwischen Villau und Königsberg, dort Berrd, hier Haberstroh genannt, und die unbequeme Fahrt auf dem Bregel verhinderten das Einlaufen größerer Schiffe mit voller Ladung bis Königsberg; sie mußten erft in Billau geleichtert oder gar ganz gelöscht werben. Die Leistung bieser Frachten und die Überführung der geleichterten Schiffe auf ihren jehr flachen Fahrzeugen, den Bordingen, war ein Recht und Monopol der Bordingerhederzunft. Den Großhandlern, Raufleuten und Schiffern erwuchs infolge dieses zu den bedeutenden Schiffsabgaben am Ankunfte- refp. Abgangeorte noch hinzutretenben Frachtzwanges eine neue lästige Auflage, beren Beseitigung gang im Interesse bieser Bevölkerungeklassen gelegen war. Schifffahrtspatent vom 24. Dezember 1680 will ja in erster Linie auch die Versandungen in dieser Kahrrinne aus dem Wege schaffen.

Wir werden badurch auf die fachmännische Persönlichkeit aufmerksam, welche den Kurfürsten in diesen Dingen in Preußen berieth. Es ist der Königsberger Bürger und Großhändler<sup>1</sup>) Lorenz Göbel. Bei früheren Aufenthalten in Preußen hatte Friedrich Wilhelm die Befanntschaft des Mannes gemacht und mit ihm bei verschiedenen Gelegenheiten bedeutende Geschäfte, namentlich in Getreide, abgeschlossen. So streckte Göbel "bei der erhaltenen Souveränetät" mehrere Posten Getreide im Betrage von 7000 Gulden vor. In den Jahren 1663—1671 lieserte er nicht weniger als für reichlich 50000 Mark Getreide. Im Jahre 1680 wurde Göbel als kurfürstlicher Kommissar mit der Aussicht über Schiffsahrt und Kommerzien in Preußen betraut; er genoß in hohem Grade das Vertrauen seines fürstlichen Herrn: der Oberzolldirektor Heidekamps war angewiesen, ihm auf Verlangen stets Gelder zur Versügung zu stellen.

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn auch Meier a. a. D. S. 297.

Göbel selbst tritt zunächst zurück. Er hat aber einen Wasserbautechnifer in Danzig, Daniel Wilden ober Wolcken, gewonnen, mit dem schon im Februar 1681 1) ein Vertrag über die Bertiefung des sog. Heerds und Haberstrohs abgeschlossen ward. Danach übernimmt Wilden die Lieferung zweier Baggerwerke, eines größeren, womit er das Kahrwasser zwischen Villau und Balga im Frischen Haff, 400 Ruthen lang und 10 Ruthen breit, bis zu einer Tiefe von 12 Juß holländisch auszubaggern verspricht, und eines kleineren, welches die Vertiefung des sog. Haberstrohe vor dem Pregel 300 Ruthen lang und 10 Ruthen breit in gleicher Tiefe bewerkstelligen foll, so daß die Schiffe mit 12 Jug hollandisch nach der Stadt Ronigsberg fegeln konnen. Die Anfertigung der Baggereien, von denen die größere wenigstens jo gut als die große Baggerei zu Danzig werden foll, die Un= schaffung und Unterhaltung der nöthigen Pferde und Mannichaften und die zwedmäßige Instandsetzung des ganzen Wertes ist ebenfalls Sache des Unternehmers. Er hat auch für die Baggermeister aufzukommen; für den Fall seines Todes tritt die Wittwe als Rechtsnachfolgerin in ben Kontraft ein.

Für diese Leistungen und für die Ansertigung des ganzen Werkes außer den Kosten für die Bagger will ihm der Kursürst im ganzen 15000 Thaler entrichten, deren Zahlung vom Tage des Beginns der Arbeiten an in monatlichen Raten praenumerando erfolgen soll. Die große Baggerei nebst drei Seeprahmen crewirbt sodann der Kursürst um 4000 Thaler, die kleinere nebst vier Prahmen um 1000 Thaler. Bei der Aussührung der Arbeit soll Wilchen von niemanden als vom Kursürsten selbst abhängen, und nur in Fällen, wo es nöthig, mit Raule und Göbel zu Rathe gehen. Die Gelder werden aus der Lizentsasse gezahlt. Sinige andere Artisel der Abmachung können übergangen werden.

Die Bedeutung dieses Vertrages liegt darin, daß, die sorgfältige Erfüllung desselben vorausgeset, die Landesregierung durch den eigenthümlichen Erwerb zweier großer Baggerwerke sich in den Stand gesett sah, nicht allein für die Zukunft an

<sup>1)</sup> Kontrakt von 26. Januar / 5. Februar, d. d. Potsdam.

viesen Punkten im Haff ben Einwirkungen des Meeres auf die Beränderungen des Meeresbodens entgegenzutreten, sondern auch an anderen Stellen Verflachungen der natürlichen oder künstlichen Wasserstraßen dauernd zu beseitigen.

Nach den Berichten Göbel's hat Wilcen seine Sache trefflich ausgeführt. Im Berbste 1682 meldete er, daß im folgenden Jahre die Schiffe mit zwölf Ruß Wasser nach Königsberg fahren könnten. Auch im Oftober 1685 ruhmte er ben guten Zustand bes Beerbes und Haberstrohe. Freilich, fügt er hinzu, sei es zu beklagen, wie man mit dem Heerd in Villau umgehe. Was nütte alles Baggern, wenn die Königsberger ihren Kehricht, Stroh, Matten und andere Dinge, wenn die auf Schlitten und Wagen in die Stadt einfahrenden Bauern Überrefte von Pferde: und Bieb futter u. bgl. in den Pregel hineinwarfen, und das Haberstroh so stets von neuem verschlammte. Dagegen richteten sich mehrere strenge Verbote des Kurfürsten; die Stadt wurde angewiesen, Stromknechte zur Beaufsichtigung ber Gemässer zu halten. Im großen und ganzen bestand wohl ber gute Wille bei ber Bevölkerung, den Kurfürsten in seinen segensreichen Absichten zu unterstützen. Schon fehr balb regte sich aber in ber Stadt bie jehr zahlreiche Rlaffe ber Bordingerheber und ihres arbeitenden Anhanges. Die ganzen Magnahmen des Kurfürsten, da sie ihren Interessen zuwiderliefen, maren ihnen, wie Göbel sagt, ein Stachel. Auch sonst finden wir die Bordingerheder als die hauptfächlichsten Widersacher der verbefferten Seeschifffahrt bezeichnet.

Noch ehe die Baggerungen völlig zu Ende geführt waren, brang Göbel beim Kurfürsten mit dem Antrage durch, drei oder vier der besten Leute des "Kunstmeisters" D. Wilcken mit Weib und Kind in Königsberg dauernd anzusiedeln und bei den übrigen Wasserbauarbeiten zu beschäftigen. Wit ihnen wurde in den Strömen und Kanälen gebaggert, wurden die Dämme und Schleusen zu Labiau, Tapiau und sonst besichtigt und aufgebessert, wurden die Bollwerke zu Pillau und Königsberg neu besessigt.

Zugleich erboten sich Göbel und Wilcen, ein anderes großes Wasserwerk, von dem man sich für den Schiffsverkehr sehr viel

schoß Göbel vor. Man hoffte, sie bald durch eine kleine Abgabe von den beförderten Schiffen wieder decken zu können. Weidenstrauch und Pfähle, 200 Spaten und 100 Karren lieferte der Kurfürst, Soldaten standen den Unternehmern, soviel sie wollten,

Auch dieses große Werk gelang bestens. Am 1. November 1683 konnte Göbel schon berichten, der Treyeldamm sei in einem solchen Stande, daß alle Schiffsgesäße auf und ab treylen könnten, und der Pregelstrom mit allen seinen Ausflüssen müsse diesem Damm und seinen Schleusen so pariren, daß das Land nach Belieben trocken zu halten sei. Drei Jahre?) später ersahren wir, daß Kapital und Zinsen, welche für die Versertigung des Dammes ausgelausen, durch die Erhebung des Treyelgeldes wieder herausgeschlagen sind.

Damals drohte dem Damme allerdings großes Unheil. Sturm und Regen, schlechte Beaussichtigung und Behandlung hatten das Ihrige gethan, dem Erdwerk zu schaden. Die guten Königsberger waren nicht schuld daran, daß Wind und Wetter das Werk nicht schon wieder auseinandergerissen. In der Stadt hatte sich von Ansang an eine lebhaste Agitation gegen diese Arbeiten erhoben; man schadete Göbel, wo man nur konnte; man verklagte und verleumdete ihn bei Hose. Als Grund ihrer Opposition gaben sie an, der Damm sei weder "ex necessitate

<sup>1)</sup> Kontrakt vom 22. Dezember 1682.

<sup>2)</sup> Am 5. November 1686.

noch ex utilitate civitatis, sondern gereiche durch Ruinirung des Bollwerks und Verschüttung des Stadtgrabens zum höchsten Präziudiz ihrer Fortification"; ein großes Stück ihrer besten Wiesen werde ihnen entzogen, und was dergleichen Behauptungen mehr waren.

In Wirklichkeit scheinen materielle ') Interessen der Stadt kaum davon betroffen zu sein. Daß der Damm ohne Befragen der Räthe errichtet war, darin sahen sie einen unberechtigten Eingriff der Landesherrschaft in ihre Privilegien; sie beantragten') daher nichts weniger, als daß der Damm demolirt und alles der Stadt "in integrum restituirt" werde. Der Kurfürst kehrte sich so wenig an dies Geschrei, daß er im August 1684 vielmehr einen neuen Vertrag über den Gebrauch des Treheldamms mit dem Vizepräsidenten des Kommerz-Kollegs Wybrand v. Workum abschloß, um nunmehr auch das Werk im siskalischen Interesse auszubeuten.

Zu berselben Zeit, da der Trepeldamm in Aussicht genommen wurde, kam auch mehrsach wieder die Anlegung eines neuen Grabens von Labiau bis zur Gilge zur Sprache. Auch hier sind es Göbel und Wilcken, die zuerst mit der Untersuchung der Gegend beauftragt wurden. Wir können mit dem Hinweis auf die oben citirte Veröffentlichung Wußke's die weiteren Schritte bis zum Abschluß des Kontraktes ) mit dem Burggrafen Stawinsky zu Kukernäse über die Herstellung eines Probegrabens übergehen. Ohne Zweisel würde der Große Kurfürst, wenn er am Leben geblieben wäre, auch dem Vertrage mit der Gräfin Truchsek über den Großen Friedrichsgraben, der im wesentlichen auf der Ubmachung mit Philipp v. Chièze beruhte, seine Zustimmung nicht versagt haben, wir müssen es lobend hervorheben, daß

<sup>1)</sup> Meier erwähnt S. 241 die Beschwerden der Stadt Königsberg über den Damm, daß er zum Ruin der Städte, nach Königsberger Ansicht, aufgeschüttet sei, und setzt hinzu: "das letztere ist kaum glaublich, aber doch wahr, da die Beschwerde wiederholt vorkommt". Der Grund ihrer Opposition war offenbar unberechtigt.

<sup>2) 17.</sup> Dezember 1683.

<sup>3) 21.</sup> Mai 1687.

Das Schiffsahrtspatent vom 24. Dezember 1680 hatte befonders auch den einheimischen Schiffsrhedern namhafte Berheißungen gemacht. Mit bem Schiffsbau wollte es aber in Rönigsberg nicht recht vorwärts geben. Die Schiffszimmerleute fonnten höchstens ihre Bordinge zusammensegen, Sachten und Rahne zu bauen ging ichon über ihren Sorizont. Burden bann von den Rhedern fremde Leute verschrieben, fo steiften fie fich auf ihre Bewerterolle und legten den Unternehmern Sinderniffe in ben Beg. Auch hier also eine Opposition lokaler Intereffenten, die lieber ihren geringen, aber beguemen Berdienst genießen, als die lockende Aussicht auf höheren Bewinn durch eine angestrengtere Arbeitsthätigfeit eintauschen wollten. So ging es ben fammtlichen Rhedern von dem "Reu anbauenden Schiffe" zu Rönigsberg im März 1684. Sie haben mit bem im Schifffahrtspatent ermähnten Schiffszimmermann Bidelhering verdungen, ein neues Schiff zu bauen; sie kommen aber mahrend bes Baues nicht mit ihm aus, sondern verschreiben einen fremden Meister mit fünf oder sechs Befellen aus Lübed. Dagegen remonftrirten die Ronigsberger Schiffszimmerleute. Die Sache fam an ben Rurfürsten. Gin icharfes Mandat 1) befahl ber preußischen Regierung ben Schutz der fremden Schiffszimmerleute und ftellte allen Rhedern frei, soviel Meister und Gesellen als nöthig von Lübeck, Danzig ober Bolland fommen zu laffen, ohne daß das Bewerk der Rönigsberger Schiffszimmerleute irgendwie befugt fei, fie baran zu verhindern.

Uberall stieß die landesherrliche Gewalt bei der Einführung neuer, aber nützlicher und segensreicher Einrichtungen im Herzogthum Preußen auf einen mehr als passiven Widerstand. Es liegt nahe, daß sie einerseits zur Bekämpfung desselben, andrerseits zum Schutze derjenigen Bevölkerungsklassen, welche gewillt waren, sie bei der Durchführung ihrer hohen Aufgaben zu unterstützen, einer fachmännischen Behörde am Orte bedurfte.



<sup>1)</sup> Bom 22. März 1684.

Mit beren Sinsetzung im Sommer 1684 werden wir uns beschäftigen, sobald wir die Wirkungen des Schiffsahrtspatents in der Provinz Pommern verfolgt haben.

Nach dem Frieden von St. Bermain mußte ber Aurfürst seine Plane für die Hebung des Handels und der Schifffahrt in Pommern im großen und ganzen aufgeben, aber er war fest entschlossen, die durch die Freigebung ber Lizenten und Bolle für Hintervommern geschaffene neue Lage der Dinge zum Nuten seiner Lande gehörig auszubeuten. Soeben noch in Verhandlung mit dem Rath von Stettin, bereit, das Beste zur Hebung des unteren Oberhandels zu thun, mandte er als ein richtiger Realpolitiker jett sofort die Lanze um: es galt zugleich, die Rostenrechnung für die Krone Schweden höher und höher zu steigern, mochte ber Handel Stettins dabei auch vollends zu Grunde geben. Des Kurfürsten Absicht war, Hinterpommern und diejenigen Theile der Marken, namentlich die Neumark, welche kommerziell bisher fast völlig von Stettin abhängig gewesen waren, davon frei zu machen und durch Aptirung der Fluffe in hinterpommern eine birefte Berbindung der Neumark mit der Oftsee herzustellen. Bon ben pommerschen Safen follte ber am besten zugängliche neu vertieft, erweitert und befestigt werden, um die bisher über Stettin eingeführten Waaren und Rohprodukte für bas pommersche, märkische und, wie man hoffte, auch volnisch-schlesische Sinterland aufzunehmen, auf diesen neuen Handelsweg zu leiten und damit die Kommerzien und Land und Leute in Aufnehmen und Wohls stand zu bringen.

Die hinterpommerschen Seestädte waren bisher keineswegs vom Kurfürsten vernachlässigt worden. Im Jahre 1658 sand eine allgemeine Besichtigung der Seehäsen in Hinterpommern statt. Im solgenden Jahre erhielt die Stadt Rügenwalde für Reparatur ihres Hasens aus den Ümtern Lauenburg und Bütow Holz angewiesen. Nach den Rathschlägen des kurfürstlichen Obersten Hille wurden alsdann die Hasenarbeiten in Treptow und Rügenwalde vorgenommen; in den sechziger Jahren solgten erneute Holzlieserungen für Rügenwalde, die Bauern der Ümter sollten Hüsse dabei leisten. Ühnlich wurden in den siebziger Jahren die pommerschen

Hafenarbeiten unterstützt. 1680 endlich besichtigte man den Rügenwalder Hafen, um zu untersuchen, ob er den Kommerzien angepaßt werben fönne.

Kür den besten Hafen in Hinterpommern galt der Kolberger!). Bei einer Tiefe von 9-12 Fuß in der Ginfahrt konnte er Schiffe von 70-80 Last leicht aufnehmen. In der Friedenszeit ließ der Rath die Hafenanlagen ausbeffern und faumte nicht, als die neuen Blane des Kurfürsten ruchbar wurden, die Borschläge zur Anlegung eines zweiten Bollwerks gutzuheißen.

Der Handelsverkehr Kolbergs 2) war zur Zeit der Hanse nicht bedeutungslos gewesen und hatte sich bis nach Polen und Rugland hin erstrect; für Salz, Beringe und Bier fand man bort ein gutes Absatzebiet; später wurden auch Gewürze, Seide und Tücher gern genommen, und noch im Jahre 16703) handelte der Raufmann Liebeherr mit fremden Weinen nach Bolen. Dafür liejerte das nähere und weitere Hinterland Korn, Theer, Bottasche, Wolle, Honig, Wachs und Leinwand nach Kolberg zu Markte.

Im ganzen waren dies jedoch nur kleine Seitenwege; die große Beerstraße des Handels mar die Ober, und Stettin ihr Markt. Gin Handelszweig war es besonders, dessen Ginfuhr Stettin allmählich völlig monopolisirt hatte: das Salz 4). Die Zeiten waren vorbei, als das Lüneburger Salz seine Herrschaft im nördlichen und mittleren Deutschland ausgeübt, als auch bas Rolberger Salg 5) im Often einen nicht unbeträchtlichen Absat Seit der Mitte bes 16. Jahrhunderts holte man aus Frankreich und Spanien, namentlich von der Bai von Biscapa, das französische oder sog. Bai- oder Bonsalz, welches von besserer Qualität war als das Lüneburger. Trop anfänglichen

<sup>1)</sup> Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg (Kolberg 1873) S. 413.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 144 ff.

<sup>8)</sup> Ebenda S. 169.

<sup>4)</sup> Für das Folgende vgl. Gell, über den ehemaligen Salzhandel und die Salzsiedereien in Pommern, besonders in Stettin, bei Rubs, pommerfche Denkwürdigkeiten S. 53 ff. Bgl. auch Schmoller, Studien 3, 57 f.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Riemann a. a. D. S. 114 ff. Historifche Beitschrift R. F. Bb. XXX.

Straubens gegen die Ginfuhr biefes Sanbelsartifels brana in Stettin allmählich die beffere Ginficht durch. Man machte einträglichere Geschäfte mit dem neuen Salz. Salzsiedereien wurden angelegt; die Bahl ber Salzpfannen ftieg in Stettin bis auf 30. Bersuche, an anderen Orten Salzsiedereien anzulegen, gelangen naturgemäß nur an einzelnen Stellen. Unter bem Druck, ben die durch die großen, zu gunsten Frankfurts im 16. Jahrhundert verhängten Handelssperren1) ber unteren Ober charafterisirte Wirthichaftspolitik der brandenburgischen Kurfürsten auf den Stettiner Sandel ausübte, hatte auch ber Salzhandel zu leiben. Immerhin konnte das Luneburger Salz nicht wieder aufkommen, und als nach dem Weftfälischen Frieden die völlige Sandels= freiheit2) zwischen Bommern und den Marken festgesett mar, wurden Bommern und feine Sinterlander mit dem unentbehr= lichsten Nahrungsmittel bes menschlichen Saushalts fast allein von Stettin aus verforgt. Nur Rolberg und Treptow behielten für die eigenen Bedürfniffe und die unmittelbare Umgegend ihre Salzwerke.

Für die neuen Plane des Großen Kurfürsten sollte der Salzhandel eine besondere Bedeutung gewinnen.

Um die projektirte Verbindung der Neumark mit der Oftsee herzustellen, sind in den Jahren 1680 und 1681 verschiedene Durchforschungen des hinterpommerschen Fluß- und Seenspstems unternommen worden. Matthias v. Borck und Maistre, der Generalquartiermeister-Lieutenant, sollten prüsen, ob die bei Stargard vorbeisließende Ihne nicht vermittelst der dazwischensliegenden Seen in die Drage oder Rega zu leiten, und auf diese Weise unterhalb Treptows die Ostsee zu erreichen sei. Sie schildern<sup>3</sup>) den Plan als unaussührbar, da Rega und Drage nur langsam fließende Bäche seien. Auch die hinterpommersche Regierung kann dem aussührlichen Bericht einer Kommission von Sachverständigen und Regierungsbeamten nur beipflichten<sup>4</sup>), daß

<sup>1)</sup> Schmoller a. a. D. S. 20 f.

<sup>2)</sup> Ebenda G. 21.

<sup>3)</sup> April 1680.

<sup>4) 4.</sup> Februar 1681.

die Aptirung der Strome und Häfen in Hinterpommern unglaubliche Kosten erfordern werde, außerdem aber unpraktikabel sei.

Mit der ihm eigenen Zähigkeit und Energie behielt jedoch Kurfürst Friedrich Wilhelm sein vorgestecktes Ziel im Auge. Zweifellos waren seine Absichten im Lande kundbar geworden, man hatte die Kommissionen gesehen, von ihrer Thätigkeit gesprochen, furz man interessirte sich in taufmännischen Kreisen für das Projekt. Merkwürdigerweise war es ein großer Holzhandler aus Stettin, ber Agent Abraham Syvers, eine im ganzen Lande überall fehr befannte und beliebte 1) Berfonlichkeit, welcher die Blane des Kurfürsten in glanzender Weise verwirklichen follte. Im Berbst 1681 trug er in Berlin seine Ansichten vor und fand die beste Aufnahme. Die hinterpommerschen Regierungsräthe v. Carnit und Corswant wurden zu beren fofortiger Prüfung aufgefordert2). Auch ihnen erläuterte in einer am 3. November stattfindenben Konfereng Syvers sein "zur Berbesserung bes Salzhandels und anderer Commercien in Hinterpommern entworfenes Project".

Das französische Salz als Handelsartikel in Hinterpommern einzusühren, rechtsertigt zunächst das zwischen Brandenburg und Frankreich durch den Frieden von St. Germain wiederhergestellte gute politische Einvernehmen. Der dort zugleich abgeschlossene Handelsvertrag hat außerdem beiden Mächten gewisse wirthschaftliche Begünstigungen<sup>8</sup>) gebracht, welche durch regen Handelsverkehr ausgenutzt werden müssen. Salz und Holz sind die Landesprodukte, welche zum Austausch geeignet erscheinen. Während Frankreich uns das Salz liesert, sagt Syvers, verhandeln wir dorthin Mastbäume, Klappholz, Planken und anderes Holz, das man immer gebrauchen kann. Der Konsum des Salzes durch das ganze Land wird von Syvers, wenn auch die kaiserliche

<sup>1)</sup> So die Regierungsräthe J. v. Carnit und C. Corswant am 19. Des zember 1681 an den Kurfürsten.

<sup>2)</sup> Restript vom 6. Oktober (erwähnt im Bericht vom 19. Dezember 1681).

<sup>3)</sup> Dazu, sagt Syvers, gehört das Benefizium des großen Faßgeldes, welches kein Hollander ober Stettiner dort genießt.

und sächsische Rammer davon bezieht, auf 6000 Last im Jahre veranschlagt, was an Lizenten 16000 Reichsthaler abwirft, wobei bie Last zu 23/8 Reichsthaler angesetzt ist. Nun ist aber zu hoffen, daß der neu anzulegende Handelsweg auch noch zum Transport anderer Waaren benutt wird, daß die Rolberger Kaufleute ihn aufsuchen, wenn sie nach Frankfurt ziehen; daß der Handel mit hering, Thran, Gifen und Stockfisch, welcher bisher die Ober hinauf nach Breslau ging, sich hierher wendet und daf die Rote- und Barnfaffer und andere Studguter ber Breslauer biesen Weg wählen. Wird das erreicht, so ist vorauszusehen, daß nicht nur die Serstellungskoften bald dabei berausgeschlagen, sondern auch ansehnliche und immer mehr steigende Überschüsse erzielt werden. Dann wird auch das Land seinen Bortheil dabei haben, die fleinen Städte, welche die Handels= straße berührt, werden aufblühen, wohlhabende Raufleute werden sich dort ansiedeln, die Landbewohner werden die Rohstoffe des Landes, als Korn, Wolle, Kell, Bott- und Weideasche an diese verhandeln; der Unternehmungsgeist wird geweckt, der Wohlstand des Landes wird befördert und gehoben.

Für die Einrichtung des neuen Handelsweges wurden drei Möglichkeiten in Betracht gezogen: entweder die Persante mit der Drage zu verbinden und auf dieser die Warthe und Oder zu erreichen oder von Kolberg die Güter durch Landsuhren bis Dramburg an die Drage zu bringen, endlich die Rega bis Treptow und Greiffenberg schiffbar zu machen und mit den dorthin geführten Kausmanns-Effekten die an Stettin und Vorpommern grenzenden hinterpommerschen Orte zu versehen.

Syvers erbot sich selbst dazu, die Gegenden zu besichtigen und die nöthigen Erkundigungen einzuziehen. Die Regierung ordnete ihm noch den Kammerregistrator J. Chr. Repentin bei. Voll Eiser machten sich beide Ende November auf den Weg nach Dramburg, wo sie am 1. Dezember 1681 anlangten.

Ein eingehender Bericht<sup>1</sup>) legt Zeugnis ab für die Umsicht und Sorgfalt, mit der Spvers seinen Auftrag anfaste; er hebt

<sup>1)</sup> Undatirt.

zugleich die Punkte hervor, auf die es ankam, und beleuchtet die ganzen Berhältniffe in charakteristischer Weise.

Unter strömendem Regen fommen die Forschungsreisenden in Dramburg an. Dort hören sie bei näherer Rachfrage nach dem Lauf der Drage von Sachkundigen, daß die Stadt bei den Bränden in den Jahren 1520 und 1564 alle ihre Urkunden verloren hat. Woher konnten sie nun erfahren, wo die Drage entspringe? "Endlich hat ein alter Bürgermeister, herr Samuel Benglaff genannt, welcher, ob er wohl das 81. Jahr seines Alters erreichet, dennoch auten Verstands und sehr lebhaft, nebst scinem Sohne, dem kurfürstlichen Hoffmeister und Roll-, wie auch Ziese-Einnehmer, Herrn Daniel Benglaff, uns diese Nachricht ertheilet, daß die Drage zu Draheim, drei Meilen Weges über Dramburg gelegen, entstehe, anfänglich zu Reppen in Polen eine Mühle von zwei Gangen, einem von Abel, herrn George Wilhelm v. d. Golge zuständig, hernach eine zu Falckenburg, eine Meile von hier gelegen, von vier Gängen und dann endlich hieselbst in Dramburg die kurfürstliche Mühle von drei Gängen triebe, welches lettere wir auch dergestalt befunden." dieser Bereicherung ihrer geographischen Kenntnisse begingen die Abgesandten mit Kischern zusammen den Dragefluß selbst zu Ruß bis zum Lubbe-See. Sie fanden, daß er groß und ftark genug sei, einige Fahrzeuge fortzubringen, und ziemlich schnell dahinfloß. Bedenklich mar nur, daß bis jum Lübe See, etwa eine Meile Weges 21 seichte Stellen vorgefunden murden. Diese protofollarisch aufzuzeichnen, ward am nächsten Tage ein Notar mit kundigen Leuten des Weges gefandt. Sie felbst besichtigen den Lübbe-See; er ist groß, stattlich und zur Kahrt vollkommen dienlich. In einem nahe liegenden Dorfe läßt fich ein Backhaus zur Lagerung der Waaren leicht errichten. Ru demselben Aweck kann man in Dramburg ein steinernes Gebäude des Bürgermeisters sehr gut gebrauchen. Aus Nachrichten über ben Lauf des Fluffes oberwärts des Lübbe-Sees geht hervor, daß ber seichten Stellen bort nur wenige sind. Die Leute wundern sich, daß der Fluß nicht benutt werde; auch der alte Bürgermeister Bentlaff halt die Drage von Dramburg an für schiffbar.

Zwischen Fürstenau und Driesen ist bereits ein leichter Güterverkehr im Gange. Die weiteren Erkundigungen nach den Landwegen zwischen Dramburg und Rolberg über Schieselbein ergeben auch ein günstiges Resultat. Bon Stettin braucht das Salz durch die Stargarbsche Fournirung bis Dramburg elf Weilen zu Wagen, über Rolberg sind dagegen auf der Achse nur acht Meilen Weges zurückzulegen. Landsuhren sind überall zu bekommen.

Mit der Persante ist, wie sich herausstellt, nichts zu machen. In Kolberg läßt die Instandsetzung der Hasenbollwerke zu wünschen übrig. Der Hasen bei Treptow wird gelobt. Auch die Rega hat nicht viele Untiesen, aber hier sind Mühlen und andere Hindernisse zahlreicher vorhanden. Nach ziemlich beschwerslichen Fahrten langen die eifrigen Reisenden am 13. Dezember wieder in Stargard an.

Das Kacit dieser Besichtigungsfahrt zogen die Regierungs räthe Carnit und Corswant in ihrer Vorstellung vom 19. Dezember nach Berlin. Da Bersuche mit der Persante ausschieden, handelte es sich nur noch um die Drage und Rega. Die Rathe schließen sich ben Ausführungen Spvers' an; sie find bazu ber Meinung, daß die für die Herstellung des Handelsweges auflaufenden Rosten durch den unsehlbar zu erhoffenden Nuten für das Land und die kurfürstliche Lizentkasse wieder aufgewogen Im einzelnen führen fie aus, bag die Roften für die Landfuhren in Dramburg leicht balancirt werben gegenüber den zahllosen, in Stettin erhobenen Abgaben und Ungeldern. Der seichte und steinichte Grund in der Drage kann ihrer Ansicht nach fein Anlaß sein, barum bas ganze Wert fallen zu lassen, da nach Aussage ber Bauern auch im Sommer 2-3 Ruß hoch Wasser darin sein soll, und dies genügt, um flache Kahrzeuge mit einer Waffertiefe von 11/2 Jug und einer Tragfähigkeit von mindestens vier Laften vorwärts zu bringen. Auch bie Koften für die Backhäuser sind gering anzuschlagen. Im ganzen legen sie mehr Gewicht auf die Räumung der Drage und halten die Verbesserung des Treptower Hafens und der Rega noch nicht für so nöthig. Endlich schlagen sie vor, wegen des Holzhandels mit dem König von Frankreich und der nordischen Kompagnie

anzuknüpfen und zunächst mit 100 Masten und 1000 Stuck Planken, die aus der Haide leicht zu beschaffen sind, gegen Lieferung von Boysalz in entsprechender Menge und zu einem bort marktgängigen Breise ben Unfang zu machen. Für bie Direktion des ganzen Werts sei feiner mehr geeignet und sachverständiger als eben Abraham Syvers.

Das war der Mann, den der Große Kurfürst gebrauchen konnte, nicht von Worten, sondern von der That; landkundig, geschäftserfahren, und was ihm Friedrich Wilhelm bei seinem eigenen stets raftlosen Eifer gewiß besonders boch anrechnete: er war ein Mann auf Deck, ohne Scheu vor Sturm und Wetter felbst thatig, nur seinem eigenen Urm und Auge ver-Schon am 9. Januar 1682 übertrug der Kurfürst Spoers die Leitung des Werkes und genehmigte die Ernennung des Baumeisters Biftor de Poort zu seinem Gehülfen. mehr: am 27. Februar ward Spvers aus besonderem Bertrauen des Kurfürsten wegen seiner guten Qualitäten und der vorzüglichen Sorgfalt bei der Aufnehmung und Etablirung der Rommerzien in Hinterpommern zum Kammerrath und Direftor des Kommerzienwerts mit einem Gehalte von 800 Thalern bestellt.

Wir hören nun vor dem Herbst dieses Jahres nichts mehr vom Fortgang des Unternehmens; nur, daß de Poort sich an den Bau der Bachäuser machte. Bielleicht hat Syvers in dieser Reit Geschäftsverbindungen mit ben Lieferanten bes Bopfalzes angeknüpft. Endlich im Oftober begannen die Räumungsarbeiten in der Drage. Während des ganzen Monats wurde der Flug von Driefen aus in Angriff genommen. Spvers und ber fuftrinsche Baumeister Cornelius Rieckwarts haben in dieser Zeit mit Sulfe von 36 Solbaten und zwei Unteroffizieren den Neuenwedelschen und Fürstenauischen Theil der Drage von den schweren Steinen, den Fisch = und Aalwehren ausgeräumt; "die größten hinderniffe, fagt 1) Syvers felbst, find mit vieler Menschen Abmiration" beseitigt. Auch im November wurden noch einige Arbeiten

<sup>1) 16.</sup> Dezember 1682.

vorgenommen; ber Rest wurde bis zum Frühjahr 1683 verschoben; Spvers versprach bann in zwei Monaten damit sertig zu sein.

Man begnügte sich aber nicht bloß mit Raumungsarbeiten, auch Befestigungen der Ufer wurden angelegt; besonders wichtig erschien die bessere Instandsetzung der Brücken. Die Grundsäte, nach denen die Brückenbauten begonnen werden sollten, stellte Syvers selbst auf. Die anliegenden Grundbesitzer, Abelige und Rommunen follen aufgeforbert werden, für die zu ihren Gebieten gehörigen Brücken zu forgen. Daneben hat sich Spoers nach ben Bläten umgesehen, wo das Salz gesotten werden konne. In Dramburg follen einige Salzpfannen aufgestellt werden, um von dort aus die umliegenden polmischen, martischen und pommerschen Ortschaften zu versehen; von Rüstrin aus soll ber Bertrieb in die nächsten Orte der Umgegend geschehen, ebenso von Driefen; er hofft aber, daß auch die kaiferliche und fachsische Kammer von dort ihre Vorräthe beziehen werden. Von Schwedt, wo sich viel Holz befindet, soll die Udermark ihr Salz bekommen. Ebenda und in Dramburg find die Tonnen für den Transport zu verfertigen und hier und dorthin zu senden. Bu Treptow und Greiffenberg muß man Salgpfannen aufstellen, um die an Stettin und Vorpommern grenzenden Orte zu versorgen. Gine Pfanne hat Spvers bereits in Stettin bestellt und dazu eine kleine Quantität französischen Salzes zur Probe gekauft, um es in Dramburg zu raffiniren. Im übrigen bittet er ben Kurfürsten, sieben andere Pfannen auf dem Hammer zu Neustadt-Ebers walbe anfertigen zu lassen. Für das nächste Frühjahr bat er Ordre für eine Ladung Boysalz zum Preise von 5000 Thalern ertheilt. Auch ist das Holz für die Schiffegefäße, welche ben Transport auf der Drage übernehmen follen, schon gefällt und wird am Lübbe-See verarbeitet. Er stellt schlieflich in Aussicht, daß statt der bisherigen 12 Salzfaktoren nur noch 4 gebraucht werden, daß man aber in Stettin 2 zu halten nicht mehr nöthig hat. Die gesammten Kosten, mit benen sich der unternehmende Mann bisher engagirt hatte, betrugen 6223 Thaler, wobei bas Salz eingerechnet ift.

Jett wurde die Sache wirklich Ernst. Der Thatkraft und Energie biefes Mannes war es gelungen, ein kleines, unbedeutendes Flüßchen für den Schiffsverkehr zuzustuten und die Anfänge eines Handelsweges einzurichten, ber, wenn er auch zuerst nur tleinen Bedürfniffen des Landes dienen follte, doch eine weite Aussicht für die Zukunft eröffnete. Im Ansang des Frühjahres 1683 sandte der Kurfürst die Geheimen Rathe Ruchs und Meinders zu Spvers, um noch einmal mündlich alle weiteren Schritte zu erwägen und sich soweit möglich vom Stande der Dinge in hinterpommern felbst zu überzeugen. Auch sie gewannen großes Bertrauen für einen glücklichen Fortgang des Unternehmens; man schenkte allen Rathschlägen Spvers' unbedingtes Behör und billigte seine Handlungen. Auch perfönlich wurde der Kommerzienrath noch beffer gestellt. Die bisher aufgewandten Rosten wurden zum Theil ersett, zum Theil auf die Lizenten für das Bonjalz angewiesen; die Salzpfannen wurden an den angegebenen Orten, im gangen acht, aufgestellt, die bazu nöthigen Salzsieder und Böttcher angenommen; Syvers felbst erhielt die Befugnis, mit den Lieferanten bes Salzes nach Gutdunken Bertrage abzuschließen; Hofrentmeister Matthias soll die letteren jedesmal bei Lieferung des Bons bezahlen.

Bugleich wurden mit Hülfe von Soldaten und militärischen Werfzeugen die letzten Ausräumungsarbeiten in der Drage vorgenommen. Ebenso ergingen die von Syvers gewünschten Versordnungen wegen der Brückenbauten in das Land hinein. Im Sommer des Jahres konnte er berichten, daß die wesentlichen Arbeiten vollendet seien. Dann trasen auch 300 Last französischen Salzes ein, welche man zunächst in einem Packhause in der Nähe der See lagerte. Syvers hatte in Dramburg schon mit zwei Pfannen sieden lassen und verpflichtete sich, monatlich 24 Last seinen Salzes zu raffiniren, wenn die Landsuhren erst in regelmäßigen Vang gebracht seien.

Dabei ergaben sich aber einige Schwierigkeiten. Corswant und Sprers besuchten ) die Flecken Labes und Schiefelbein und zuletzt

<sup>1)</sup> Bericht vom 6. Dezember 1683.

auch Kolberg, um mit den dortigen Fuhrleuten bestimmte Verträge wegen der Landfuhren abzuschließen. Die Leute zeigten sich jedoch durchaus störrisch und widersetlich; tropbem ihnen aute Ruhrlöhne angeboten wurden, weigerten sie sich, auf irgend etwas einzugehen, da ihnen daraus nur dauernde Verpflichtungen erwachsen würden, eine neue Last, welche die Regierung ihnen Alle Vorstellungen halfen nichts. auferlegen wolle. Kolberger, welche der neuen Salzsiederei durchaus feindlich sind, haben sie dazu aufgestachelt" berichtet Syvers. Blücklicherweise, fährt er fort, melden sich desto zahlreicher die umberwohnenden Landleute zur Abfuhr des Salzes; sie haben schon beinabe 500 Tonnen nach Dramburg gebracht. Für den Fall, daß die breslauischen Stückgüter und Garnfässer diesen neuen Weg zur See mählen ober auch ber Handel mit Bering und anderen Kisch- und Fettivaaren auf Schlesien und Polen sich hierher ziehen würde, hält Syvers es für das Dienlichste, in Kolberg 5-6 Frachtwagen zu bestellen und sie für die Kahrt mit bestimmten Privilegien und Tarif zu verseben.

Ohne Widerstand der Stadt: und Landbevölkerung sollte auch diese wirthschaftliche Unternehmung des Großen Kurfürsten nicht sertig gestellt werden. Während Syvers mit seinen Leuten bei den ersten Aufräumungsarbeiten beschäftigt war, wurden von einigen Anwohnern große Bäume in die Drage geworfen, um den Fluß unbrauchbar zu machen. Eine scharse Verfügung!) des Kurfürsten besahl der Neumärkischen Regierung, die Übelthäter aussindig zu machen und zugleich verkünden zu lassen, daß die Verbrecher im Wiederholungsfalle nicht allein an Ehre und Gut, sondern auch an Leib und Leben gestrast werden sollten.

Ernster und nachhaltiger war die schon angedeutete Opposition des Kolberger Magistrats. Hier fürchtete man, die Einführung des fremden Salzes werde dem Vertriebe des eigenen in der Stadt und näheren Umgegend den letzten Rest geben. Daher verweigerte der Rath einigen Mitbürgern, welche bei der

<sup>1)</sup> Bom 12. Oftober 1682.

Lieferung des Boys betheiligt waren, die nöthigen Seebriefe und Certifikate; aus benselben Bründen schlug er es ab, einen Raum in der Stadt zur vorläufigen Lagerung des Salzes und ein Grundstück zur Erbauung eines Packhauses herzugeben; ja, man wandte sich endlich sogar mit einer Beschwerde "wider die angeordnete Salzsiederei zur Berlegung der Neumark" an ben Rurfürsten.

Damit kamen die guten Leute aber übel an. Es befrembe ihn, restribirte der Kurfürst1) an die hinterpommersche Regierung, daß man sich erfühne, gegen biefes Werk, welches allein zum Besten ber Stadt und zur Belebung von Schiffsahrt, Handel und Wandel in Rolberg unternommen sei, zu protestiren. Die Salznahrung für die Stadt und deren Umgebung solle ihnen nicht abspenstig gemacht werden, sie möchten ihr Salz vielmehr, soweit sie wollten, vertreiben. Im übrigen aber solle jedem Unterthan freistehen, sein Salz, wie bisher, zu taufen, wo er es am wohlfeilsten bekommen fonne; benn sonst wurden die von ihnen angezogenen Privilegien "auf ein schädliches Monopolium auslaufen, welches in wohlbestalten Republiquen nicht zu bulben. Dieses aber ist bei Diesem Werke Unser fürnehmstes Absehen, daß gleichwie Wir bishero das Salz, womit die Neumark verleget worden, in Stettin erhandeln laffen, Wir solches nunmehr durch Colberg in Unseren eigenen Landen beschaffen und solchergestalt durch einen so considerablen Handel, welchen bishero eine fremde Stadt alleine gehabt, Unfere Licenten zu Colberg und das ganze Land, insonderheit aber die Stadt Colberg beneficiren können." Regierung solle der Stadt ihren Unfug vorstellen und sie zur Beförderung des Werts bei strenger Bestrafung zu bewegen suchen.

Es läßt sich wohl annehmen, daß die Ginführung des fremden Salzes auch auf die Kolberger Preise einen Druck ausgeübt und die Einnahmen der Stadt geschädigt haben wird. Andrerseits bot boch gewiß der regere Schiffs: und Handels: verkehr dafür hinreichenden Erfatz. Die Rolberger haben für

<sup>1)</sup> Am 18. Juni 1683.

dies Mal Vernunft angenommen, um so heftiger legten sie bann aber gegen die Einsetzung des Kommerz-Kollegs in ihren Wauern Brotest ein.

Als die Geheimen Käthe Stephani und Esich gegen die Absicht des Kursürsten, schon 1679 in den preußischen und pommerschen Seeplätzen Kommerz-Kollegien einzurichten, Bedenken erhoben, forderten sie zunächst die Hebung der wirthschaftlichen Kräfte der Länder, die Verbesserung der Verkehrswege und Handelsstraßen, die Einführung neuer Manusakturen, die Zurichtung der Seehasenplätze für die Schiffsahrt. Zetzt war dasür in Preußen und Pommern ein vielversprechender Ansang gemacht; auf diesem Grunde mußte weiter gebaut werden: die Zeit war gekommen, da die Kommerz-Kollegien entstehen sollten.

In den ersten Monaten des Jahres 1684 haben in Berlin Berathungen verschiedener Geheimen Rathe und Fachmanner, "Rauf- und Handelserfahrener", über die Organisation biefer Behörden stattgefunden. Raule mar hinzugezogen und auch der bald darauf zum Bizepräsidenten des Königsberger Kommerz-Rollegs ernannte Handelsmann Wybrand v. Workum, ein Hollander, ist wohl zu gleichem Zweck, Ende Januar nach Berlin beschieden worden. Über ihre Berhandlungen wiffen wir nichts Näheres. Gine Denkschrift') Raule's vom 27. Januar hat dabei zu Grunde gelegen; sie führt die Aufschrift: "Ordons nang, nach welcher das Kommerz-Rolleg eingerichtet werden foll". Zwar sind darin die Kommerz-Rollegien in Königsberg und Rolberg noch nicht erwähnt, aber dieselben Grundsätze für die Einrichtung und Kompetenzen, welche bei der Ginsetzung jener Behörden maßgebend gewesen sind, werden auch hier im allgemeinen entwickelt und gewähren einen flaren Ginblid in die Absichten des furfürstlichen Gesetzebers.

Um die in den kurfürstlichen Landen verfallenen und beinahe ganz darniederliegenden Kommerzien wieder in Aufnehmen zu bringen, sei die Lage der Stadt Berlin ganz besonders zu

<sup>1)</sup> In der Form einer kurfürstlichen Berordnung, von Raule untersichrieben. Die Aufschrift ist von der Hand des Archivars Schönseld, also wohl erst bei der Niederlegung in das Archiv gemacht.

benuten. Bon hier aus bestehe nicht nur ein direkter Schiffsverkehr über die Stadt Hamburg mit ber See, sondern man sei bestrebt, burch die Schiffbarmachung der Drage noch einen zweiten Seehandelsweg über Rolberg, wenn auch zeitweilig mit Benutung der Achse, herzustellen. Dieser sei von großer Bedeutung, weil dadurch die beschwerlichen, dem Handel höchst schädlichen Fahrten der Hamburger Schiffer von und nach Berlin, wobei so häufig die Güter dem Verderben ausgesetzt seien, und die Sachsen-Lauenburgischen und Lüneburgischen Bollplackereien vermieden werben fönnten.

Bur Hebung aller noch etwa bestehenden Schwierigkeiten und zur Beförderung Handels und Wandels ift für gut befunden, ein Rommerz-Rollegium aus verständigen und erfahrenen Leuten aufzurichten, dahin sich alle Rauf- und Handelsleute und Bewerbtreibende wenden sollen, sobald es sich um Rath oder Gerechtigkeit ober um die Unterbreitung wichtiger und neuer Vorschläge in Handels und Industrie-Angelegenheiten handle. Das Rolleg, welches der Kurfürst auf seine Rosten unterhalten will, soll zweimal in der Woche ordentliche Sitzungen halten und außerordentliche, soviel beren nöthig.

Da nun die Seele des Kommerzii darin bestehe, daß man baares Geld, prompte Justiz und eine akkurate Wechselordnung habe, so solle bas Rolleg auf Mittel und Wege bedacht sein, wie man zunächst zu baarem Gelde gelangen konne. Es wird dabei auf eine Brandordnung und Lehnbank hingewiesen. wie sie in Amsterdam und Hamburg bestehe, woraus gegen gemiffe Unterpfänder Beld entliehen werden tann. wird empjohlen, die Amsterdamer Wechselordnung einzuführen und das Kolleg anzuweisen, danach in Wechselsachen und Streitigfeiten absque forma processus et stante pede zu urtheilen und sofort mit forperlichem Arrest zu verfahren. Endlich soll die Justig in Handel und Schifffahrts-Streitigkeiten von diesem Rolleg in erster Instanz ausgeübt und das Recht mit möglichster Beschleunigung gesprochen werden, und ein Jeder gehalten sein, ohne Bubulfenahme eines Advokaten feine Sache felbst vorzutragen.

Bor diese Instanz gehören alle nicht 200 Thaler an Werth übersteigende Sachen. Gehen sie höher, so ist eine Appellation an das Kammergericht zulässig, das aber auch innerhalb vier Wochen entscheiden muß. In besonderen Fällen haben sowohl der Kammergerichtse, als der Kommerzkammerpräsident an den Kursfürsten selbst zu berichten.

Es wird sodann ausgeführt, daß alle in irgend einer Art in ihren Geschäften bedrückten, gestörten oder gehinderten Kaufsleute, daß alle Fremden, die sich im Kurfürstenthum niederslassen und neue Manufakturen einführen wollen und überhaupt Gewerbtreibende und Industrielle aller Art sich an das Kommerzscheleg um Hülfe und Unterweisung wenden sollen.

Bur Beseitigung der bisher infolge exorbitanter Fracht= und Fuhrlöhne entstandenen Übelstände soll das Kommerz=Rolleg eine Frachtordnung zu Wasser und zu Lande und zur Auf= hebung der Zolldefraudationen einen neuen Zolltarif ausarbeiten.

Um schließlich den Transport in den offenen Hamburger Fahrzeugen, welche den Gütern oft sehr zum Schaden gereichen, zu vermeiden, will der Kurfürst darauf bedacht sein, daß einige tüchtige holländische "Cagen" gebaut werden. Da diese nur einen geringen Tiefgang haben, werden sie auch im Sommer bei niedrigem Wasserstande fortbewegt und daher die Beförderung der Waaren beschleunigt werden können; eventuell sollen sie auch in der Lage sein, Passagiere mitzunehmen.

Als Kommissarien dieses Kommerz-Kollegs sind am Rande des Blattes vorgeschlagen der Baron v. Anyphausen als Präsident, neben ihm der Geheime Kath Rhetz, die beiden Berliner Bürgermeister Bartholdi und Schardius, Rath Abraham Syvers, Herr Whbecke, wohl der oben genannte Kommerzienrath, und der Sekretär Hermann Schnitker.

Die weitere Entwickelung der Sache ist nicht ganz klar. Außer von Raule waren auch von anderen Kauf= und Handelsleuten Vorschläge entworfen, deren eingehende Berathung nothwendig war. Vor der definitiven Konstituirung des Berliner Kollegs hielt der Kurfürst es daher für angemessen<sup>1</sup>) eine Kommission

<sup>&#</sup>x27;) Um 23. Februar 1684.

einzusetzen, die nach den verschiedenen in den Denkschriften berührten Richtungen und Gesichtspunkten gemissermaßen probeweise in Thatigkeit treten und die nothigen Instruktionen und Rechtsordnungen überlegen und entwerfen follte. Kommission berief er neben den Wirklichen Geheimen Käthen v. Grumbkom, Angphausen und Rhetz, Raule, Spvers, Bartholbi. Schardius, Salomon, Neubauer und Heuschle, lettere in Raufmannschaft und Wechselsachen erfahrene Fachleute. alle Woche zweimal mehrere Stunden in der Geheimen Rathstube oder Amtskammer, unbeschadet der dortigen Situngen. aufammenkommen und die an fie gelangenden Rommerz = Angelegenheiten berathen und entscheiben. Dazu sollen sie eine Geschäfts, Wechsel- und Konkursordnung ausarbeiten und die Unrichtung einer Feuer-Ordnung, um Kapitalien auf Säuser belegen zu können, in Erwägung ziehen. Endlich sollen sie die Beforderung der Schifffahrt und die beste Art der Fortschaffung von Effekten und Waaren sich angelegen sein lassen und Borschläge abfassen, auf welche Weise die nicht ohne große Rosten eingerichteten Manufakturen, als die Zuckersieberei, Wollenweberei, Gifen- und Sensenhammer unterhalten, und bazu noch neue Manufakturen im Lande eingeführt werden können.

Leider sind von den Berathungen und Beschlüffen dieser Rommission, deren Angehörige zum großen Theil auch die Mitglieder des General-Rommerz-Rollegs wurden, bisher feine Aften ermittelt worden. Unzweifelhaft gehörten bazu die Ginsegungen der Rommerz-Rollegien in Königsberg und Rolberg und die Keftstellung ihres Rechts-Berhältniffes zum Berliner General-Rommerz-Rolleg, von dem schon im März 1684 die Rede ift.

Als erstes Kommerz-Rolleg wurde das Königsberger 1) am 28. August 1684 in's Leben gerufen. Zum Direktor wurde der Oberzolldirektor Beit Heidekampf, seit 1675 Nachfolger seines Baters Johann Albrecht in derselben Stellung, ernannt. Er erschien dazu besonders tauglich, weil er bisher schon beflissen gewesen war, die beim Königsberger Rommerz-

<sup>1)</sup> Zu Pillau, ingt Baczto, a. a. D. 6, 21.

wesen vorgefallenen Streitigkeiten ohne Beitläufigkeiten zu entscheiben und dadurch langwierige Prozesse zu verhüten. Neben ihm standen als Bizepräsident der Kommerzienrath Wybrand v. Workum und sechs Beisitzer, Rathsherren, Richter, Burgermeister und Raufleute aus den drei Städten Königsberg. Die Einführung der letteren bereitete der preußischen Regierung Schwierigkeiten; ber Kurfürst bestimmte1) baber, daß Prafibent und Bizepräsident auch allein Sitzungen abhalten sollten, wenn die Beisitger ausblieben. Für die Zusammenfünfte sollte ein besonderes Zimmer im Lizenthause dienen. Neben einer Beschäftsordnung erhielt die preußische Regierung zugleich eine Lizent-Gerichtsordnung2) — benn so wird das Kommerz-Kolleg auch genannt — zugestellt. Im September 3) folgte zum Gebrauch bei der Entscheidung über die bei Havarien entstandenen Streitigkeiten ein Havarierecht, "barin bas, mas bei andern Nationen desfalls gebräuchlich, auf die Beschaffenheit der Navigation an der Oftsee eingerichtet ist". Beibe Rechts-Ordnungen sind im Konzept von Angphausen unterzeichnet. Im selben Jahre ist auch ein Wechselrecht hinzugekommen, welches Friedrich Wilhelm I. 17244) revidiren ließ.

Erscheint das Kommerz-Kolleg hiernach zunächst als ein Handelsgericht, dem alle bisher von anderen Gerichten abgeurtheilten Prozesse in Schiffsahrts- und Kommerz-Angelegensheiten ausschließlich übertragen wurden, so hat diese Behörde daneben auch im direkten Zusammenhange mit den oben geschilzberten, in Preußen getroffenen Einrichtungen Besugnisse der Verwaltung erhalten.

Dazu gehörte besonders die Anlage einer Schiffswerst<sup>5</sup>). Die Untauglichkeit der einheimischen Kräfte hatte der Kurfürst selbst kennen gelernt, wenn es galt, Kriegsschiffe auszubessern.

<sup>1) 1.</sup> Dezember 1684.

<sup>2)</sup> Vom 28. August 1684.

<sup>5) 12.</sup> September 1684.

<sup>4)</sup> Gedruckt bei J. G. Siegel, corpus juris cambialis (Leipzig 1742) p. 111 ff.

<sup>5)</sup> Erwähnt bei Baczto a. a. D. und bei Schück a. a. D. 1, 165.

Er schloß baber am Gründungstage des Kommerz-Rollegs mit dessen Bizepräsidenten einen Kontrakt über die Anlegung einer Schiffsbauftätte in ober bei Königsberg nach folgenden Gesichtsvunkten.

Workum nimmt dauernd einen Schiffszimmermeister in seinen Dienst und liefert alle Instrumente, Geräthe und um einen billigen Preis alle Materialien, welche zum Schiffsbau nöthig sind. Der Kurfürst hat das Recht, jederzeit dort bauen und repariren zu laffen. Die Bauftätte, welche Workum abzugrenzen und mit den zum Bau und zur Ausbesserung von Schiffen nothigen Ginrichtungen, namentlich ben verschiedenen Bellingen, und den zur Aufnahme der Zimmerleute bestimmten Gebäuden zu versehen hat, soll ihm entweder in Königsberg selbst ober zu Continen am Bregel angewiesen werden. Sodann werden die einzelnen handwerksleute aufgezählt, welche bort ungehindert arbeiten burfen; die Löhne für die Meister und Gesellen werden festgesett, deren besondere Rechte gegenüber den einheimischen Schiffszimmerleuten umschrieben, furz nach allen Richtungen wird ichon jett dafür gesorgt, etwaige Ginwendungen von vornherein abzuschneiden. Die Baustelle sammt allen barauf anzurichtenden Bebäuden und Werkstätten wird mit allen Gerechtigkeiten ohne Grundzins und andere Auflagen an Workum erb= und eigen= thümlich verschrieben. Das Lizentgericht soll schließlich barüber wachen, daß die Leute dem Inhalte des Kontraktes gemäß in ihren Rechten geschützt werden, ja zur Vermeibung langwieriger Prozesse soll man sie für sich und ihre Güter auch in civilibus nur beim Lizentgericht belangen können.

Eine weitere Berpflichtung übernahm Workum durch die Bachtung 1) des Trepeldammes auf drei Jahre. Die Bachtsumme betrug jährlich 9000 polnische Gulben, wovon 800 Reichsthaler als Gehalt des Vizepräsidenten in Abzug zu bringen waren, der Rest also die Nettveinnahme der kurfürstlichen Schatulle sein jollte. In richtiger wirthschaftlicher Berechnung hielt der Kurfürst es zugleich für angemessen, zur Erleichterung der Schifffahrt ben

<sup>1)</sup> Kontraft vom 28. August 1684. historifche Beitschrift R. F. Bb. XXX.

Gebührentarif für die ein= und ausgetreibelten Schiffe bedeutend zu ermäßigen.

Während bei der Organisirung des Königsberger Kommerze Kollegs auf die spezisisch preußischen, durch den größeren Schisse verkehr bedingten Verhältnisse Bezug genommen wurde, war jür Kolberg die Kücksicht auf die wirthschaftlich noch so unvollekommenen hinterpommerschen Zustände makgebend.

Schon im Anfang März 16841) erhielten Corswant und Spvers den Auftrag, sich mit mehreren, in Sandelssachen erfahrenen Bersonen aus Magistrat und Bürgerschaft in Kolberg zusammenzuthun und zu erwägen, wie die Kommerzien in Hinterpommern etablirt und in befferen Stand gesett, eigennütige Monopole abgeschafft und kommerzielle Streitigkeiten ohne Umschweife entschieden werden konnten. Gin zu diesem Amede bort einzusetendes Rommerz-Rolleg folle vom Berliner Generol-Rommerz-Rolleg abhängen und dorthin eine geschäftliche Korresponbeng eröffnen. Sie möchten endlich überlegen, woher bie Befoldung ber Beisitzer dieses Gerichts ohne Beeinträchtigung ber furfürst lichen Ginnahmen zu nehmen fei. Die barauf von den Beauftragten eingereichten Vorschläge fehlen in den Aften, jedoch wird in ber furfürstlichen Resolution und einer sich baran schließenden Rorrespondeng eine Reihe von Entwürfen über die Beforderung der Rommerzien berührt. So will der Rurfürst?) die Lizenten und die Accife herabsetzen, um die Raufleute von Stettin abzuziehen und auf den Handelsmeg von Kolberg nach Breslau zu locen. Um dem Sandel in Hinterpommern mehr Freiheit ju verschaffen, besteht sobann die Absicht, die schlechten in Bommern umlaufenden Müngforten zu beseitigen und zur Ginführung besserer in Lauenburg ober Kolberg eine Münzstätte anlegen zu laffen. Im Lande felbst follen ferner Fabriten und Danufakturen eingeführt werden; von der Anrichtung einer Olmühle ist die Rede, von der Beförderung der Tuch- und Strumpfmacherei, von ber Anlegung von Spinnhäusern, einer Schönfarberei und ber

<sup>1) 12.</sup> März 1684. Konzept von Rhetz.

<sup>2) 15.</sup> Dezember 1684.

Anfertigung guter Leinwand. Dazu foll bas Brauen und Branntweinbrennen auf bem platten Lande möglichst eingeschränkt und den Städten überlaffen bleiben.

Es wird endlich bestimmt, daß nach dem Muster der preuhijchen Lizentgerichtsorbnung eine folche ben hinterpommerschen Bedürfnissen gemäß entworfen und das Rommerz-Rolleg in Rolberg unter Leitung von Corswant als Direktor neben Spvers und zwei Raufleuten als Beisitzern und einem Gerichtssekretär eingesett werden soll. Im Februar 1685 wurden Corswant und Spbers installirt und die Beisiger ernannt. durfte die Stadt Rolberg noch einen Beisiger vorschlagen. Später murbe auf ben Bunich ber hinterpommerichen Stande noch ein abelicher Rath, der Regierungsrath v. Bodewils, hingugefügt.

Die Fertigstellung der "Instruktion und Ordnung für bas Rommercium-Rollegium in hinterpommern" nahm mehr Zeit in Anspruch. Das von Schmettau unterzeichnete, im Bebeimen Rath zu Berlin revidirte Konzept ist nach der Aufschrift vom 30. Oktober 1686 batirt.

In der Einleitung sind die bisher zum Besten der Kommerzien vom Kurfürsten getroffenen Einrichtungen in der Mark und in Hinterpommern in charakteristischer Beise allgemein zusammengefaßt. Der Kurfürft, heißt es, habe es als seine vornehmfte landesfürstliche Aufgabe angesehen, wie ben burch das deutsche Kriegswesen und barauf folgende unruhige Zeiten fast gang gerfallenen Kommerzien in seinen Landen wieder aufgeholfen, und der Wohlstand der Bewohner gehoben werde. Daber habe er die Oder mit der Spree durch einen neuen Graben verbunden und so eine direkte Bafferverbindung von Breslau bis in die Nordsee geschaffen. In derselben Absicht sei die Drage aufgeräumt; schon werde der neue Handelsweg zur Oftsee vielseitig benutt. Im Lande selbst habe er Salzfiedereien angelegt, neue Manufakturen eingeführt, die nach und nach erweitert und verbessert werden sollten; bei Schwedt eine Brude über die Ober gebaut, ebendort einen langen, gur Überfahrt bequemen Damm errichtet: Spinn- und Baisenhäuser seien aufgeführt und andere der Raufmannschaft und den Handwerkern nützliche Einrichtungen getroffen worden. Alles werde aber nicht viel nützen, wenn nicht
dem verlorenen Kredit der Kaufmannschaft wieder aufgeholfen
werde. An dem Verluste sei hauptsächlich die Verschleppung der
Prozesse durch die ordentlichen Gerichte Schuld. Der Kurfürst
habe sich daher zu dem Mittel der Kommerz-Kollegien entschlossen,
deren eins, das General-Kommerz-Kolleg, in Sölln an der Spree,
die anderen in den Provinzen errichtet seien, damit sie durch ein
beschleunigteres Prozesversahren diesem Übelstande Abhilse bereiten sollten.

Die einzelnen Kapitel handeln von der Besetzung, den Waterien, dem Versahren, dem Wechselrecht, den Bankerotten, den Ansechtungsmitteln, Gerichtssporteln und der Exekution. Im sechsten Kapitel heißt es, daß von einer Summe unter 100 Thaler Kapital nicht nach Berlin appellirt<sup>1</sup>) werden darf, hierin abweichend von der preußischen Lizentgerichtsordnung, welche, dem Vorschlage Raules gemäß, der ersten Instanz alle nicht 200 Thaler an Werth überschreitende Sachen zuweist.

Eine allgemeine Instruktion für das Berliner General-Kommerz-Rolleg ist nicht vorhanden. Wir sind überhaupt über diese Behörde, ihre Zusammensetzung und Stellung innerhalb der Behördenorganisation des brandenburgischen Staats, am mangelhastesten unterrichtet. Soweit wir die Schritte des Großen Kurfürsten versolgen können, hatte er offenbar die Absicht, die Amtskammer, deren Zuständigkeit sich, wie gesagt, dis zum Jahre 1678 ebensowohl auf Münz-, Zoll- und Lizent- als auf Schiffsahrts- und Kommerziensachen erstreckte, zu entlasten und ein eigenes Organ für die Angelegenheiten des Handels und der Industrie ins Leben zu rusen.

<sup>1)</sup> Von den in den Alten aufgeführten Rechtsfällen, die in Kolberg entsichieden oder nach Berlin gewiesen wurden, erwähne ich nur ein turfürstliches Restript vom 28. April 1686: das Kolberger Kommerz-Kolleg soll die Sache des Schiffers Kummerow trop der von der Kausmannschaft in Hamburg einsgeholten Rechtsbelehrung dem Urtheil des General-Kommerz-Kollegs, das die Sache noch einmal gründlich untersucht hat, gemäß erledigen.

Diese Behörde sollte jedoch, wie wir sahen, nicht nur administrative Befugnisse, sondern zugleich richterliche Kompetenz für alle Streitigkeiten ber Raufmannschaft und Sanbeltreibenben erhalten, ähnlich etwa dem Admiralitäts-Rolleg in Hamburg1), welches dem Kurfürsten vorgeschwebt haben mag; denn das Leipziger Handelsgericht2) vom Jahre 1681 war lediglich ein Richterkollegium.

Schon im Berliner Kommerz-Rolleg von 1678 haben wir beide Richtungen vertreten gefunden. Diese Behörde, zu beren Mitglied noch im Januar 1682 ber Kommerzienrath Wiebeking berufen ist, hat schon im April nicht mehr existirt: unter den um diefe Zeit von Raule und Schardius vorgeschlagenen, zur Hebung der Kommerzien dienlichen Mitteln wird von neuem die Errichtung eines Rommerg-Rollegs in Berlin empfohlen 3).

Das Generals oder Haupt-Kommerz-Kolleg hat bis zum Ende der Regierungszeit Friedrich Wilhelm's bestanden und wird in den Konzeptadressen der Geheimen Kanzlei bald als General-Rommerz-Rolleg, balb als Kommerz-Rolleg allein aufgeführt. Die sämmtlichen Mitglieder sind nirgends zusammen namhaft gemacht, ein Mundum bes Kollegs an den Kurfürsten mit ben Unterschriften ber Mitglieder ift mir bis jest nicht zu Gesicht gekommen. Ende Dezember 1684 wurden Christian Friedrich Bartholdi und Johann Georg Print aushülfsweise zu Affessoren berufen. Die zum Kommerz-Rolleg verordneten Wirklichen Beheimen und anderen Räthe, heißt es in der Berufungsordre, könnten ihrer anderen Geschäfte wegen die vielfältig vorkommenden

<sup>1)</sup> Das Hamburger Abmiralitäts-Kolleg, organisirt durch die Abmiral= icafteordnung von 1623, bestand aus vier, später fünf Rathemitgliedern, feche Deputirten der Raufmannschaft und zwei Schiffern und stellte eine Berwaltungsbehörde und ein Richtertolleg dar, das anfangs nur über Dienstvergeben der Seeleute, später über alle aus dem Seelommerz herrührenden Raufmannsfachen richterliche Kompetenz erhielt. Alle übrigen handelssachen entschieden Bürgermeister, Pratoren und ber Rath. Gallois, Geschichte der Stadt Hamburg 2, 480 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Siegel a. a. D. S. 98 ff. Ebenda die "Neue Leipziger Sandelsgerichtsordnung" vom 21. Dezember 1682.

<sup>3)</sup> Bgl. Schüd a. a. D. 1, 166 f.

Rommerzsachen nicht alle erledigen, daher sollten die beiden genannten an gewiffen Tagen mit Raule und Spvers zusammenfommen und von ihren Berathungen den Wirklichen Geheimen Räthen Referate erstatten. Um dieselbe Zeit1) wird der Burgermeister Hoffmann zu Frankfurt a/D. mit einigen Deputirten bes Raths und der Raufmannschaft zu Konferenzen in Handels- und Megangelegenheiten nach Berlin beschieden; die Wirklichen Geheimen Rathe, bei denen die Deputation sich einfinden soll, sind Grumbkow, der Generaltriegskommissar und Joh. Fr. Rhet, beides Mitglieder der Organisationskommission vom Februar 1684. Im Mai 1685 sendet sodann der Kurfürst den Wirklichen Geheimen Rathen J. E. v. Grumbtow, Dodo Freiherr v. In- und Anyphausen und Johann Fr. Rhet das Konzept der Feuerkassenordnung für die Stadt Berlin2) zu, deffen Inhalt einen direften Auftrag an diese ordentlichen Mitglieder des General-Rommerz-Rollegs umfaßt. Auch in der Korrespondenz mit den Provinzialkollegien find viele Konzepte von Grumbkow und Rhet unterzeichnet; neben ihnen kommen auch Schmettau und Anpphausen vor. Erft 16868) wurde Bartholdi zum orbentlichen Mitgliede des Beneral-Rommerz-Rollegs ernannt. Beil er feine Beschicklichkeit in verschiedenen Rommerzien, Rammer- und anderen Sachen bewiesen, machte ihn der Kurfürst zugleich zum Wirklichen Geheimen Rath, in der Erwartung, daß "Uns derselbe in obliegenden ebenso Kommerzien- als Amtstammer-Berrichtungen" getreu und gewärtig sein werde. Die Bestallung fahrt bann fort, "und weil vor ito in feinem Collegio eine Stelle vacant ift, er vorito in Unserm General-Commercien-Collegio zu Coln a.S. sessionem et votum haben, fünftig aber wann eine Stelle in Unserer Amtskammer sich erlediget, zum Amtsrath bestellet werden joll". Auch der oben genannte Bürgermeister von Frankfurt wurde zum Rommerzienrath ernannt4) und zu den Berathungen ber Behörde hinzugezogen.

<sup>1) 30.</sup> Dezember 1684.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 489 Anm. 1.

<sup>\*, 8.</sup> Juni 1686.

<sup>4) 27.</sup> März 1685.

Kassen wir diese Ginzelheiten über die Zusammensetzung des General-Rommerz-Rollegs zusammen, so erscheint die Errichtung dieser Rommerzkammer, wie Raule sie nannte, als ein Berfuch des Großen Rurfürsten innerhalb der Behördenorganiiation des brandenburgisch-preukischen Staats ein eigenes Reffort für Kommerziensachen als besondere Abtheilung der Amtstammer zu begründen, deren Präsident in beiden Kammern den Vorsit führte. Unter den Mitgliedern fteht an erfter Stelle der Bertreter des General - Kriegskommissariats, eine Behörde, die bekanntlich bei der späteren Reform der Verwaltung auch für die Rommerziensachen zuständig geworden ift. Die übrigen Mitglieder waren theils Juristen, theils Rauf- und Handelsleute, unter ihnen Männer, welche man wegen ihrer besonderen Kenntnis in ein= zelnen kommerziellen Gebieten berief, so daß der doppelte Charafter des Kollegs als Justiz- und Verwaltungsbehörde auch hieraus ersichtlich ist. Bur Berstellung eines festen Kompetengverhältniffes zu den übrigen Gerichtsinstanzen in Berlin, dem Rammergericht und den Magistraten, sind in einer längeren Berfügung vom 18. Dezember 1684 alle die Raufmannschaft und Handlung betreffenden Sachen im einzelnen festgelegt, welche von nun an vor das Rommerz-Rolleg gezogen werden follten. Uhnliches geschah in Kolberg und Königsberg gegenüber den dortigen Magistraten.

Die Wirksamkeit ber Kommerz-Rollegien in den letten Jahren des Großen Kurfürsten läßt sich nach verschiedenen Richtungen hin nachweisen.

Dem Berliner Haupt-Rolleg war, jo muffen wir annehmen, die Durchführung der für die Hebung der einheimischen Industrie, für die Berbefferung der vorhandenen und für die Ginführung neuer Manufakturen in ber Mark und den Provinzen eingeleiteten Makregeln anvertraut. Aus den Berathungen des Kommerz-Rollegs find ferner ohne Zweifel z. B. die Editte gegen ben Import') fremder Waaren aller Art, gegen die Auf- und Borfäuferei der Wolle2) und für die Verbesserung der Wollen-

<sup>1)</sup> Mylius, corp. const. March. 5, II, 3, 26, 27, 28, 29,

<sup>\*)</sup> a. a. D. 5, H. 4, 22, 23.

manufaktur<sup>1</sup>), das Patent wegen der Seidenräderei und Wollensspinnerei im Spinnhause<sup>2</sup>) zu Spandau und andere gesetzgeberische Erlasse des Kurfürsten in dieser Richtung hervorgegangen. Auch erscheint es nach Raule's Denkschrift nicht ausgeschlossen, daß die Placirung der einwandernden fremden Fabrikanten und Gewerbtreibenden durch das General-Kommerz-Kolleg angeordnet worden ist.

Ein eigenthümliches Licht auf diese Thätigkeit wirft eine bei den das Berliner Rommerz-Rolleg betreffenden Alten aufbewahrte im Konzept von Grumbkow unterzeichnete Urfunde3), "Johann Baptista Spipell's Berficherungs-Bestallung", eine Urt Revers, darin der Kurfürst dem Handelsmann J. B. Spigell aus Dresden eine Reihe weitgebender Versprechungen macht, für den Fall, daß Spitell sich mit seiner Familie in der Kurmark niederlasse und durch Anrichtung von Fabrifen und Manufakturen der mannigfaltigften Art Sandel und Induftrie gur Bluthe bringe. Da ist von der Anlegung einer Bandfabrit aus inländischem und schlesischem Leinengarn zu Spandau die Rede und dem damit in Berbindung stehenden Zwirn- und Bandhandel nach England; sodann soll die Seidenräderei und Farberei und bergleichen befördert werden; für den Kall endlich, daß der Blan der Errichtung eines Raufhauses zur Ausführung gelangt, verpflichtet fich der Unternehmer, geschickte Leute zur Wollenstrumpfftrick und weberei, Wollen- und Seidenzeug- und Bandmacherei herbeizuschaffen und die nöthigen Materialien, als Geräthschaften und Stühle' bazu zu liefern. In der Erwartung, daß Spigell allen Offerten nachkommt, will der Kurfürst ihn dagegen nicht allein in jeder Beise bei der Überführung seines Saushalts und seiner Mobilien und ber Ansiedelung seiner Familie unterstüßen, sondern auch alle Unkosten beden. Schließlich überträgt ihm der Kurfürst die Inspektion über die Kommerzien und Manufakturen in allen Ländern bes Rurfürstenthums und stellt bie Ausfertigung einer

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 24.

<sup>\*)</sup> a. a. C. 5, II, 5, 2.

<sup>3)</sup> Vom 30. März 1687.

entsprechenden Bestallung sofort nach seiner Ankunft in Berlin in Aussicht. Voraussichtlich ist diese Abmachung nach dem Tode des Kurfürsten nicht perfekt geworden.

Direkt vor Augen tritt uns bie Geschäftsthätigkeit bes General-Rommerz-Rollegs bei bem Versuche des Kurfürsten im Jahre 1685 eine Feuerkassenordnung in den Residenzstädten 1) Berlin und Colln einzuführen. Der Zweck dieser Keuerkasse wird aus den beigegebenen Dentschriften ersichtlich; ber Bedanke Raule's von der Errichtung einer großen Lehnbank follte hier zur Ausführung gelangen: Dieje Feuerkasse sollte ein öffentliches Rreditinstitut werden 2). Anstatt in fremden Orten, als in Samburg und Danzig ihre Gelber anzulegen, wollte man bie einbeimischen Rapitalisten nöthigen, daheim zu bleiben, zumal sie voraussichtlich in Berlin viel höhere Zinsen bekommen wurden. Die Disposition und Abministration dieser Keuerkasse sollte ben Berlinern bleiben, und nur die Inspektion vom General-Rommerz-Rolleg ausgeübt werben. Damals gingen die Residenzstädte auf diese Vorschläge nicht ein; sie baten 3) vielmehr den Kurfürsten inständig, sie damit zu verschonen. Sie führen aus, daß die Bielfältigkeit ber bortigen Jurisdiktionen ben geraden Lauf ber Berordnung hemmen werde; die Burger hatten kaum ihr Ginkommen; ihrer 50 seien nicht einem fapitalreichen Samburger zu vergleichen. Die meisten von ihnen hatten ihre Saufer mit bem Gelbe anderer Leute aufgebaut. Ganz besonders verdient aber einer ihrer Gegengrunde als Beweis für die kleinliche Rurzsichtigkeit bes bamaligen Berliner Stadtregiments hervorgehoben zu werden: "es fei ja nicht bekannt, daß im ganzen beiligen römischen Reiche in irgend einer Chur- und fürstlichen Residenzstadt eine solche Keuerordnung introducirt worden sei".

In Breugen und Lommern haben die Kommerz-Rollegien die dort bisher zur Hebung des Handels und der Schifffahrt

<sup>1)</sup> Bgl. Bericht über die Gemeindeverwaltung der Stadt Berlin in den Jahren 1861-1876, 3. Seft, S. 130.

<sup>2)</sup> Bgl. hiezu die Bemertung Marperger's über die Berliner Feuertaffe von 1706 bei Poschinger, Bantwesen und Bantpolitit in Preußen 1, 35.

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 131 f.

getroffenen Ginrichtungen entsprechend weiter entwickelt und vervollfommnet.

Nachbem im Laufe des Jahres 1685 der Plat für die Schiffswerft nach Überwindung vieler, namentlich von der Stadt Königsberg erhobenen Schwierigkeiten glücklich in Continen am Bregel festgelegt mar, konnte Workum mit dem Schiffsbau beginnen. Im Frühjahr 1687 wurden vier in durchaus icetüchtigem Zustande fertiggestellte Galiotten burch den furfürste lichen Squipagemeister Franz be Lange im Namen bes Kurjürsten um 11000 Reichsthaler Courant von Workum fäuflich erworben. Die Rauffumme für eines ber Schiffe, "ber Friede" genannt, im Betrage von 2000 Thalern wurde auf die preußischen Bollgefälle angewiesen; bezüglich bes Raufgelbreftes sollten Worfum und seine Freunde für die in Konigsberg aus und einzuführenden Baaren so weit an Bollen gefürzt werden, bis die Summe getilgt sei. Leider war im Juni des Jahres die preußische Zolllasse berartig in Anspruch genommen, daß nur durch das Eintreten eines Freundes Workum's, dem man einen Zollerlaß von 4000 Gulden gewährte, die Ablieferung des "Friede" erreicht murbe.

Die finanziellen Vortheile, welche man von der Ausnutzung des Treyeldammes erhoffte, konnte die Verwaltung der nächkten Jahre allerdings nicht herbeiführen; Sturmwinde, Eisgang und Wassersluthen bereiteten den Erdwerken öfter empfindlichen Schaden. Es war aber auch um die Aufsicht und Erhaltung, nach den Verichten Göbel's zu schließen, nicht besonders bestellt; ebenso klagte er über muthwillige Schädigungen in den regnerischen Jahreszeiten. Endlich trug die auf das Drängen der Bordingsrheder und Schiffer verfügte Herabsetzung der Gebühren erheblich zur Schmälerung der Einkünste bei.

Der Tod des Großen Kurfürsten veränderte anscheinend zunächst die auf die Rhederei und den Trepeldamm in Königsberg bezüglichen Verhältnisse nicht wesentlich; im Frühjahr 1690 ward den Sigenthümern des in Königsberg gebauten Schiffes "Das Land Preußen" die vom verstorbenen Kurfürsten in Ausssicht gestellte dreijährige Zollfreiheit zugestanden, und um dieselbe

Beit 1) ein Kontrakt mit dem früheren Admiralitätsrath Joh. Clefmann über die Ausbesserung des Trepeldamms abgeschlossen.

In Bommern hatte der begonnene Salzhandel die erwarteten Fortschritte gemacht. Im März 1686 wurde das Gehalt des Rommerzienraths Syvers von 1000 auf 1200 Thaler erhöht, da, wie es heißt, der Kurfürst dies versprochen habe, wenn das neumärkische Salzwesen in gute Verfassung gebracht sei. Auch die Bejoldungsrüchstände murden für Spvers angewiesen, nur der Reft der Bonfalg-Ligenten follte gur Berbefferung des neumärkischen Salzwesens angewandt werden, um die Einfuhr noch mehr zu beleben und die Rücktouren zu befördern. Sommer 1687 einige Unregelmäßigkeiten von Salzfaktoren vorgekommen und eine Untersuchung angeordnet war, bittet auch Spoers um Rechnungsabnahme und faßt babei seine erfolgreiche Thätigkeit noch einmal zusammen: der Handel mit französischem Salz auf Kolberg werbe von Jahren zu Jahren größer, führe eine Erhöhung der Lizentgefälle herbei und vermehre den Wohlstand ber handwerker, besonders der Böttcher und anderer Unterthanen, da die Salzfuhren auf Dramburg und Driesen allein jährlich mehr als 1500 Thaler abwürfen. Er jelbst habe seinen ganzen Vorschuß von 14000 Thalern nicht allein völlig wieder abgeführt erhalten, sondern es sei auch "zu einem gewissen fundo ein Anfang gemacht und die Revenüen um 1000 Thaler höher, als zur Zeit bes verstorbenen Hofrentmeisters Matthias gebracht" worden.

Wahrscheinlich wurde nach dem Tode des Großen Kurfürsten ber Salzimport zunächst noch auf diesem Handelswege aufrecht erhalten, später mußte, wie befannt, bas überseeische Sala bem hallischen 2) weichen. Im Jahre 1708 wurde noch einmal die Berbindung der Drage und Rega angeregt und deren Schiffbarmachung erwogen, um die Fuhren zwischen Colberg und Dramburg zu ersparen. Auch 1711 und 1712 sind ähnliche Projekte in Überlegung gezogen worden mit dem Hinweis auf die zehn

<sup>1) 11.</sup> Juni 1690.

<sup>2)</sup> Schmoller a. a. D. S. 58.

Jahre früher vom österreichischen Hofe im Berein mit England in's Auge gesaßte Herstellung einer direkten Wasserverbindung zwischen der Nordsee und dem Schwarzen Meere durch den Bau eines Kanals zwischen March und Oder im Mährischen Gesenke.

Die auf die Ginführung neuer Manufakturen in hinterpommern gerichteten Bestrebungen des Rurfürsten Friedrich Wilhelm sind nicht von dem gleichen Erfolge gekrönt gewesen. Von Seite des Kommerz-Rollegs war im Januar 1685 wegen des Tuch- und Raschmachens, der Olmühle, des Strumpfwirkens, ber Schönfärberei und des Leinewebens bei den Städten Stargard, Colberg, Greiffenberg, Treptow und Cammin angefragt worden. Die Städte Stargard, Greiffenberg und Treptow hatten burch ihre Deputirten beim Landtage ihre Bereitwilligkeit zu Verhandlungen erklärt, die Stadt Rolberg bagegen, ber außerbem gemiffe Beränderungen ihres Rechtsverhältniffes zur dortigen Raufmannschaft angesonnen wurden, unter hinweis auf ihre Brivilegien fich ablehnend verhalten und zunächst um vier Wochen Aufschub gebeten. Dann aber hatte ber Rath es verstanden, auch die anderen Städte wieder abspenftig zu machen, und ihnen allen galt nun die Errichtung bes Lizentgerichts als ein schwerer Eingriff in ihre Privilegien. Nichtsbestoweniger find hier Erfolge erzielt; im Dezember 1687 verfügt ber Rurfürst an die hinterpommersche Amtstammer neben einer Revision der Lizentgerichtsordnung und einer Ermäßigung ber Bolle an ber Drage, Warthe und Ober für die aus der See fommenden Sisch= und Kettmaaren, die Beröffentlichung eines Edikts für die Kabriken ber Wollenweber und Raschmacher in hinterpommern und legt ben Entwurf eines anbern Ebifts wegen bes inländischen und fremden Tabaks vor, das schon in den übrigen kurfürstlichen Landen publizirt war.

Der Widerstand der hinterpommerschen Städte gegen die Kommerz-Rollegien hatte dieselben Gründe wie die ablehnende Haltung des Berliner Magistrats und die Opposition der drei Städte Königsberg; sie weigern sich, diese für die weitere Berstärfung der Grundlagen der einheitlichen Staatsbildung in's Leben gerusenen Einrichtungen des Landesherrn anzuerkennen,

weil sie sich gegen einen Theil ihrer lokalen Rechte und Gewohnbeiten richteten: ber burch die Einsetzung ber Sandelsgerichte erfolgte Eingriff in die städtische Gerichtsbarkeit entzog ihnen die bisher in erster Instanz von den städtischen Haupt- ober Wettgerichten 1) entschiedenen, auf die Rommerzien bezüglichen ein= träglichen Justizgeschäfte! Ihr Widerstreben trat besonders bei der Besetzung der Beisitgerstellen an den Kommerz-Rollegien her-In Königsberg wollte sich niemand dazu verstehen; verschiedene Bürger erklärten, sie würden sich dem Hasse ihrer Mitbürger ausseten, wenn sie sich zum Kommerz-Rolleg hinzuziehen ließen. Zwei Jahre dauerte es, ehe diese Beisikerfrage erledigt war. Ahnlich lagen die Dinge in Kolberg. "Der große Haß. berichten Corswant und Syvers am 3. Mai 1688, mit welchem senatus Colbergensis die beiden Kommerzienräthe Liebeherr und Range, seitdem sie im Kommerziengerichte gesessen und eines und anderes zur Berbefferung ber handlung an die hand gegeben, verfolget, ist unbeschreiblich und würket bei ihnen so viel, daß er alle Gelegenheit suchet, mehr gemelten Rathen Berdruß zu thun, sie zu beschimpfen und in Schaben zu setzen " In Hinterpommern lagen die Berhältniffe allerdings ungunftiger, felbst die Stände erhoben gegen die Kompetenz des Rommerz-Rollegs Ginwendungen, und der Kurfürst gab in Kleinigkeiten nach. Auch schadete die Verlegung der Regierungs-Rollegien nach Stargard 2) ber ganzen Organisation. Es wurde zu weit führen, auf Ginzelheiten einzugeben. Die einzigen, welche dem Kurfürsten ihre ungeheuchelte Freude über die Ginsegung des Rommerz-Rollegs zu erkennen gaben, waren die Rolberger Raufleute, nachdem ihnen die Beseitigung einiger kleinen Unzuträglichkeiten zugestanden Sie dankten beim Jahreswechsel 1685/1686 dem Landes: herrn für das neue Gericht und hoben unter draftischer Schile derung der Mangel des alten Prozeftverfahrens die Verbefferungen, welche ihnen das Lizentgericht gebracht, nachdrücklich hervor.

<sup>1)</sup> Über das Königsberger vgl. Meier a. a. D. S. 300 ff. Die Befugnisse bes Rolberger Seglerhauses sind erft 1692 aufgezeichnet und von Kurfürst Friedrich III. bestätigt. Riemann a. a. D. S. 98.

<sup>3)</sup> Im Frühjahr 1687.

Sehr bald schon nach bem Tobe bes Großen Rurfürsten erreichten die Städte ihren mit Sartnäckigkeit verfolgten Amed besser bei seinem Nachfolger. Ende Mai 1688 wurde das Rolberger, im Mai des nächsten Jahres auch das Königsberger Rommerz-Rolleg ganzlich aufgehoben; die Magistrate erhielten ihre erfte Inftang gurud; dasselbe ift wohl mit bem Berliner General=Rommerz=Rolleg geschehen. "Es seien allerhand confusiones jurisdictionum, Beitläuftige und Mighelligkeiten entstanden, und der intendirte Zweck, die von der Raufmannschaft intendirten lites in der Rürze und ohne sonderbare Rosten abzuthun, nicht erreicht," beißt es in der Aufhebungsverfügung für die Königsberger Behörde. Auch ein Gutachten Raule's spricht es allerdings vom Königsberger Kollegium aus, daß dort ber erwartete Erfolg bezüglich ber Beschleunigung der Justiz nicht erreicht und nur unnöthige Kosten und lange Prozesse berbeigeführt seien.

Es ist trothem auffällig, daß Kurfürst Friedrich III. die gesetzgeberischen Schöpfungen seines Vaters auf kommerziellem Gebiete so bald hat wieder eingehen lassen. Vielleicht wies die Organisation Mängel auf, aber man sollte doch meinen, eine energisch durchgeführte Resorm hätte dieselben überwinden können. Welcher Grund auch bestimmend gewesen sein mag, nach dem Tode des Großen Kurfürsten waltete ein anderer, ein kleinerer Geist im Hause Brandenburg, und auf wirthschaftlichem Gebiete nicht minder als im Vereiche der Politik suchen wir sortan die großen Ziele und weiten Gesichtspunkte vergebens, nach denen Friedrich Wilhelm seine Regierung geleitet hat.

Ich habe oben mehrsach angedeutet, welche kommerziellen Errungenschaften des Großen Kurfürsten zunächst noch erhalten geblieben sind. Wie bald man aber unter dem neuen Herrn die Kommerz-Kollegien vergessen konnte, zeigen schließlich die an König Friedrich I. gerichteten Worte des Volkswirthschaftslehrers und Mitgliedes der Berliner Akademie R. J. Marperger 1): "In

<sup>1)</sup> Reu eröffnetes Handelsgericht oder wohlbestelltes Kommerzien-Rolle- gium: Hamburg [1708?] S. 47.

Ew. Kön. Majestät weit begriffenen Ländern könnte in Dero Königreich Preußen und zwar in der Hauptstadt Königsberg ein solches souveränes Kausmanns-Tribunal ausgerichtet werden; in Berlin könnte ein Haupt-Kommerz-Kollegium und Handelsgericht für die Marken angelegt werden. Magdeburg, Halberstadt und Pommern müßten jedes ein gleiches, doch nur mit dem Unterschiede haben, daß (es) in streitigen Kausmannsrechten etwan an jeder Provinz ihre Regierung, in puren Handelssachen aber an das Berliner Haupt-Handels-Kollegium appelliren könnte."

Hurfürsten zusammengefaßt.

## Miscellen.

Aber die Zeit der Abfassung der Schrift Aohan's: De l'interest des Princes et Estats de la Chrestienté.

Bon Th. Wiedemann.

Johannes Bühring, "Benedig, Guftav Adolf und Rohan" (Heft 20 der Hallischen Abhandlungen zur neueren Geschichte. Berausgegeben von Guftav Dronsen. Halle 1885) sett S. 221 N. 1 unter Berufung auf die Stellen, an benen von Guftav Adolf und Lothringen die Rede ift'), die Vollendung der Schrift von Henri Duc de Roban. De l'interest des Princes et Estats de la Chrestienté, amischen Dezember 1631 und Juli 1632, also in die Zeit, in welcher Roban gemäß einer ihm vom König Ludwig XIII. Anfang Oftober 1631 ertheilten Beifung mit dem Auftrage, eine Besetzung Graubündtens und des Baltelin durch die in Ausführung der Stipulationen der Friedens= schlüsse von Chierasco (6. April, 30. Mai 1631) aus Italien nach Deutschland abziehenden kaiserlichen und spanischen Truppen zu verhindern, als General der drei Bünde und in der ihm im April 1632 übertragenen Stellung eines außerorbentlichen frangofischen Gesandten bei der Eidgenossenschaft in der Schweiz Aufenthalt nahm. Daß diese Vermuthung verworfen werden muß und die Schrift ebensowohl später, wie unter ganz anderen Berhältnissen zu Stande gekommen ist, zeigt die Lekture, insbesondere des sechsten Discours sur l'election

<sup>1)</sup> Die über Lothringen handelnden hat Bühring demnach auf die durch den Bertrag zu Liverdun, 25. Juli 1632, für den Herzog Karl eingetretene Lage bezogen, der sie jedoch, auch abgesehen von dem alsbald darzulegenden chronologischen Berhältnis, keineswegs entsprechen.

<sup>1)</sup> Les Princes Allemans et villes Imperiales, se voyans espaulez des armes de France et de Suede, assistez par diversion de leurs autres alliez, et rasseurez par les progres de leurs prosperantes affaires, reprennent courage. (©. 121 3. 16.)

schreibens findet; fie lautet: Paris ce 5 d'Aoust l'an 1634'). Gine derartige Handschrift ist in der Bibliothèque nationale zu Paris (Notice sur Henri Duc de Rohan et sur ses ouvrages im T. XVIII der Betitot'schen Collection des Mémoires relatifs à l'Histoire de France (S. 64. 65 N. 3) vorhanden; eine foldze auch in einem mit Ausnahme einer auf das sechzehnte Jahrhundert bezüglichen Rummer, ausschließlich Schriftftude aus ber erften Balfte bes fiebzehnten enthaltenden Miscellaneenbande der von Ranke hinterlassenen Manuffrivtensammlung. Diese so beglaubigte Datirung ift unbedenklich anzunehmen; burch dieselbe wird die aus der Abhandlung direkt sich ergebende Zeitbestimmung prazis fixirt. Was die damalige perjonliche Stellung Rohan's anbetrifft, so war er von König Ludwig XIII. auf die Rachricht, daß fich feit der Ankunft des Kardinalinfanten Don Fernando in Mailand (24. Mai 1633) eine spanische Armee im Herzogthum ansammle, die zum Marsch nach Deutschland unter bem bisherigen Gobernador Duca de Feria bestimmt sei (wie sie denn gegen Ende August über das Wormser Joch in Valtelin einrückte und von da durch das obere Engadin und das Münfterthal Mitte September Throl erreichte) am 2. Juli 1633 auf's neue zum Befehlshaber der französischen Truppen in Graubundten, wie zum außerordentlichen Gesandten bei der Eidgenossenschaft ernannt; dann aber mar er im Beginn des Jahres 1634, nachdem er noch gegen Ende Ottober 1633 den bald zurückgenommenen Befehl erhalten hatte, Vorbereitungen zur Offupation Baltelins zu treffen, abberufen und an den Hof beschieden worden. Man nahm an, dies fei geschehen, weil die Regierung seine mit dem schwedischen General Horn eingegangene Berbindung, da bie von ihm veranlagte Belagerung von Konftanz, (8. September bis 2. Ottober 1633) obwohl, insofern badurch die Spanier zurudgehalten wurden, für die gleichzeitige Kriegführung der Franzosen in Lothringen von Bortheil, doch in ihrem Endziel erfolglos blieb, nach der Hand mißbilligte: die katholischen Kantone der Schweiz über ihn Beschwerde führten; sein Verhalten und die über dasselbe ausgesprengten Gerüchte überhaupt Berbacht gegen ihn erweckten. Das eigentliche Motiv war

<sup>1)</sup> Der 5. August 1634 ist, was ich bemerke, um das Berhältnis der Schrift zum Lauf der Begebenheiten zu vergegenwärtigen, der Tag, an welchem man in der Bundesversammlung zu Frankfurt a. M. die am 26. Juli erfolgte Einnahme von Regensburg durch die Kaiserlichen erfuhr; derselbe zugleich, an dem sämmtliche sesten Pläpe Lothringens, als die letzten La Mothe, Bitsch, Wildenstein, in die Hände der Franzosen gefallen waren.

wohl, wie die Folge zu zeigen scheint, daß Roban zu einer Zeit, ba der offene Bruch zwischen Frankreich und Spanien sich mehr und mehr anbahnte, über die militärischen Angelegenheiten, insbesondere über die im Schweizergebiet beabsichtigten Kriegsoperationen zu Rathe gezogen werden follte. Rohan felbst indes hegte Argwohn gegen Richelieu und trat nicht ohne Besorgnis in den ersten Tagen des Mai die Reise an, die unter mancherlei Bergögerungen, welche man als von ihm absichtlich herbeigeführte oder vorgeschützte betrachtete, von statten ging; zu Anfang Juni langte er in Baris an; obwohl er von König Ludwig XIII. mit Bezeigungen von Wohlwollen empfangen wurde, verflossen doch vier Monate, bevor er von den ihm in Aussicht ge= stellten Eröffnungen Renntnis erhielt. Es war bemnach in ber ersten Zeit sciner damaligen Anwesenheit in Baris, daß Rohan den Traktat abgefaßt hat; da man voraussetzen barf, daß er alsbald nach ber Ankunft in der Hauptstadt die Ausarbeitung vornahm, so ist dieselbe bem Buge bes Kardinalinfanten von Italien nach Deutschland, mahrend deffen Rohan von der Schweiz fernblieb, ungeführ gleichzeitig. Rein Zweifel kann sein, daß der Herzog, indem er die Schrift dem Kardinal Richelieu widmete, der ihm mißtraute und dem er selbst mißtraute, unter den bedenklichen Umständen, in denen er sich befand oder zu befinden glaubte, und bei der Ausführung der ihm etwa fünftig zu Theil werdenden Aufträge sich ber Gunft bes allmächtigen Staatsmannes - für ben an einer Stelle unter hindeutung auf die im Herbst 1630 gegen denselben gerichteten Umtriebe mit spezieller Un= spielung auf die journée des dupes eine Lobeserhebung eingeslochten ift') — zu versichern trachtete. Es ift nicht nöthig, in dieser Erörterung über den Zeitpunkt der Dedikation hinauszugehen und der Mission zu gebenken, mit welcher Roban noch im Laufe des nämlichen Jahres vom König betraut wurde.

<sup>1)</sup> Là parut la vertu du celuy contre lequel toutes ces machines estoient dressees. (S. 132 3. 14.)

## Literaturbericht.

Zeit- und Lebensbilber. Bon Johannes Janffen. I. II. Bierte ver= mehrte Auflage. Freiburg, Herber. 1889.

Unter dem angegebenen Titel hat der bekannte Verfasser der "Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters" vierzehn Studien zusammengestellt, welche handeln von Victor Aime. huber, Karl Ritter, Alexander v. humboldt, Karoline Michaelis, Arthur Schopenhauer, Richard Rothe, dem Kapuziner Borgias, von Abalbert Stifter, dem ruffischen Dichter Jukoffsky, den politischen und firchlichen Ansichten Ragler's und Rochow's, Friedrich Wilhelm's IV. Berhältnis zu Dahlmann und Bunsen, desfelben politischen und religiösen Gesichtspunkten und von Gervinus' Ansichten über Deutsch= lands Zukunft. Alle diese Studien verfolgen wesentlich denselben 3med, den Janffen's Hauptwerk vor Augen hat: fie wollen die abstoßenden Seiten des bom Protestantismus beeinflußten modernen Kulturlebens an's Licht ziehen und so dem Glauben Anhänger erwerben, daß außerhalb ber römischen Kirche fein Beil ift. Bur Kenntnis J.'s tragen die zwei Bände, je nachdem man es nimmt, nichts ober sehr viel bei. Nichts, sofern durchaus berfelbe 3. uns entgegentritt, ben wir auch sonst schon kennen; sehr viel, sofern wir sehen, daß 3.'s Belesenheit sich nicht bloß auf die vergangenen Jahrhunderte erstreckt, sondern auch auf die Gegenwart, und daß er über die Strömungen sehr genau orientirt ist, welche unsere Tage beherrschen. Daß biese Strömungen sich mit voller Objektivität in seinem Spiegel wiedergegeben fänden, wird freilich nicht behauptet werden können, es hat das wohl auch niemand von J. erwartet. Um Bilde Karolinen's, z. B. faßt J. wesentlich nur das sittlich Abstoßende auf, und vielleicht liest er denen, welche darüber etwas zu leicht weggehen, nicht ohne Grund eine scharfe Lektion; aber das trot allen Mängeln Bezaubernde dieser "Kulturdame", wie er fie charakterisirend nennt, bleibt ihm verschlossen. Man wird der Einseitigkeit seines Standpunktes stets bewußt bleiben, und daß auch seine Auszüge nicht allseitig unparteilsch sind, darf man nie außer Acht lassen; unter diesen Vorsichtsmaßregeln aber kann man vieles aus seinen Studien ad notam nehmen. Et ab hoste discendum, und manche Einseitigkeit der "liberalen" Anschauungsweise bedt 3. mit glücklicher Bolemik auf. An Dahlmann gefällt 3. besonders seine Abneigung gegen die Cafaropapie, das "weltliche Papftthum" (2, 176—177), und sein Widerspruch gegen die vollständige Gleichstellung der Juden (2, 167—169), wobei mit Vergnügen angemerkt wird, daß Goethe bas Geset, welches die Judenehe erlaubte, standalos nannte und von ihm die Untergrabung aller sittlichen und religiösen Gefühle erwartete. Bunfen tommt als "Rulturtampfer" schlecht weg, wogegen Friedrich Wilhelm IV. wegen seiner "durchaus driftlichen Weltanschauung" mit hohem Lobe bedacht wird (2, 345). G. Egelhaaf.

Parteien und Politiker in Wegara und Athen. Studien zur Geschichte Griechenlands im Zeitalter der Tyrannis. Bon Friedrich Cauer. Stuttsgart, B. Kohlhammer. 1890.

Ein Auffat über Theognis und die megarischen Parteien eröffnet das Heft. Daß Platon den Theognis als Bürger des sicilischen Mesgara bezeichnet, scheint Bf. nicht zu wissen; und ebenso wenig, daß Ref. in Fleckeisen's Jahrbüchern, also doch an einem recht zugängslichen Orte, Platon's Zeugnis durch eine Reihe von Gründen gestützt hat. Bf. hätte die Aufgabe gehabt, diese Gründe zu widerlegen; bis dahin stehen seine Ausschrungen ganz in der Luft.

Es folgt ein kurzer Exkurs über die Beziehungen zwischen Mesgara und Korinth (S. 39—44), und zum Schluß eine längere Abshandlung über "die athenischen Parteien vor Kleisthenes". Neben vielem Ansechtbarem enthält dieselbe zwei gute Ideen. Die Alkmäosniden seine erst von Peisiskratos vertrieben worden, nicht schon vor Solon; und Sigeion sei nicht in der solonischen Beit, sondern erst unter Peisiskratos von den Athenern besetzt worden. Letztere Ansicht, die Bf. nur zögernd in einer Anmerkung vorträgt, hat Ref. aussührlich begründet in einem vor mehreren Jahren geschriebenen Aufsatz, der inzwischen im Rhein. Mus. 1890 S. 465—473 erssschienen ist.

Anerkennung verdient bei dem Bf. das Bestreben, die wirthschafts geschichtlichen Gesichtspunkte zur Geltung zu bringen. Doch verwechselt er den Übergang von der Natural zur Geldwirthschaft mit dem Beginn der Münzprägung; glaubt die extypioson seien Päckter gewesen, die nur den sechsten Theil der Ernte für sich behielten, macht sich von der Vertheilung des Grundeigenthums in Attika zur Beit Solon's ganz salsche Vorstellungen 2c. S. 53 lesen wir sogar: "Bei der Höhe, welche der Zinssuß in der besten Zeit behielt (12%), war es unmöglich, daß die Zinsen regelmäßig bezahlt wurden".

Beloch.

L'Alsace et l'église au temps du pape saint Leon IX (Bruno d'Egisheim) 1002 — 1054. Par le P. **Pierre-Paul Brucker.** I. II. Strasbourg et Paris, Le Boux et Cie. 1889.

Bei der Beurtheilung dieses Werkes muß zunächst hervorgehoben werden, daß Bf. ein elfässischer Pater ber Gesellschaft Jesu von extrem hierarchischer Richtung und ausgesprochenem Deutschenhaß ist. L'Alsace peut être allemande de nom aussi longtemps qu'il plaira à Dieu: tant qu'elle restera catholique, elle sera l'ancienne Alsace, jagt er S. XXXVI; wir begegnen zahlreichen gehäffigen Bemerkungen über beutsche Art und Wissenschaft, 3. B. S. XV, gelegentlich ber Erwähnung bes Elfäffer Beins, scheut er fich nicht, bingugufügen: Les nouveaux maîtres du pays le boivent, dit-on, sans trop le louer crainte d'avoir à le payer trop cher; er nennt 1, 168 Luther in einem Athem mit Voltaire monstres, qui savaient et voulaient le mal qu'ils faisaient; er meint von Leo IX. fonstatiren zu konnen, daß er weniger ein Deutscher war, als man denkt. Bon solchen Unschauungen ift seine Darftellung beherrscht. Das ganze Berdienft der Reform im 11. Jahrhundert schreibt Bf. den Impulsen der mönchischen Kreise und Leo IX. zu, indem er Kaiser Heinrich III. als einen traffen Egoisten ohne jegliche innere Theilnahme für die Kirche hinftellt, der durch einen Staatsftreich das römische Bahlrecht an fich reißt und seine beutschen Bischöfe auf den papftlichen Stuhl bringt, um benselben seinen weltlichen Insassen bienftbar zu machen; ben Papft nimmt Heinrich als Vermittler und Helfer in seinen weltlichen Ber wicklungen in Anspruch, ohne ihn in seinen Reformbestrebungen und seinen Unternehmungen zum Schute bes papftlichen Stuhles ernftlich zu unterftüten. Wir brauchen nicht auszuführen, wie eklatante That sachen bei diesem Urtheil ignorirt werden. Nur indirekt und in gang

Kirche. 503

anderem Sinne als in dem des Bf. können wir aus feiner Darlegung der Berhältnisse zwischen Kaiser und Papst etwas lernen. Wir werden durch ihn angeregt, schärfer als bisher zu beachten, daß die Interessen ber beiden Herrscher fich oft weniger dedten, als man meift annimmt. Abgesehen von der allzu harmlos irenischen Darftellung Hunkler's schildert auch Steindorff (in den Jahrbüchern des deutschen Reiches unter Heinrich III.), der die Differenzen in den Ansichten Heinrich's und Leo's feineswegs verfennt, die Interessenharmonie im einzelnen doch wohl manchmal weitergehend, als es der Sachlage entspricht. Man wird schärfer verfolgen muffen, wie weit der nächste Aflichten= freis jedem der Beiden geftattete, auf die Intentionen des Underen einzugehen, bzw. gebot, sich benselben zu versagen. Aber nur wer es für die Pflicht des weltlichen Herrschers halt, alle Aufgaben feiner Regierung ohne weiters ben jeweiligen politischen und firchenpoliti= schen Bunfchen des Papstes hintanzuseten, wird Raifer Heinrich für verpflichtet halten können, sich in der Beise, wie Brucker es verlangt, ben papstlichen Interessen zur Verfügung zu stellen. Es hat wohl niemals einen tüchtigen Fürsten gegeben, ber bas gethan hatte, und es ist daher ungerecht, alle Handlungen und Motive Heinrich's in malam partem zu interpretiren.

In begreislichem Gegensatz zu der unbilligen Schärfe, womit Bf. den Kaiser beurtheilt, steht seine panegyrische Darlegung von des Papstes Thun und Lassen. Ganz nach dem Borgang der zeitgenössischen Biographen — hier verläßt unseren Autor jede kritische Regung — schildert er Leo als den wunderthätigen Heiligen ohne Fehl und Schwäche und geht in seinem Bestreben, die geringste Note des Tadels von seinem Helden sern zu halten, so weit, denselben bei seinem Zuge gegen die Normannen von jeder kriegerischen Absicht freizusprechen, indem er 2, 284 f. das Unternehmen als eine friedeliche Demonstration behufs Vereinigung mit dem Feldherrn der Byzanstiner hinstellt, die nur durch das Entgegentreten der Normannen zur Schlacht gesührt habe!

B. kennt von den neueren Forschungen die Jahrbücher des deutschen Reiches unter Heinrich III. von Steindorff, dem er 2, 180 das seltsame Lob ertheilt: qui réagit quelquesois visiblement contre le chauvinisme de ses compatriotes; aber er zieht die Jahrbücher nur zu Rathe, wo es ihm paßt, und läßt sich nicht unbesangen daraus belehren.

Soweit die Thätigkeit des Papstes das Politische nicht berührt, können wir der warmen Schilberung des Bf. vielsach beistimmen, besonders ist die mönchische Resormbewegung und deren Konzentrirung durch Leo 1, 210 ff. sehr gut dargestellt. Die hohe ethische Besgeisterung des Bf. für Religion und Kirche, die herzliche Liebe sür sein schönes Vaterland gewinnt dabei oft ergreisenden Ausdruck, aber es wird uns schwer, uns daran zu erfreuen, da uns als Revers überall Haß und Vorurtheil gegen Andersdenkende entgegentreten.

Wit besonderem Eiser hat B. sich der mit Leo's Haus zusammenhängenden Lokalgeschichte elsässische Flothringischer Familien gewidmet und in einigen Anhängen die bezüglichen Waterialien zusammengestellt; auch einzelne andere streitige Fragen hat er in Exkursen zu beiden Bänden behandelt.

E. B.

Theoderici de Nyem de scismate libritres recensuit et adnotavit Georgius Erler. Lipsiae, Veit & Comp. 1890.

Von Dietrich's Schrift de scismate besitzen wir zwei Redaktionen: eine handschriftliche in bem Cod. Gothanus, eine gedruckte in der Editro princeps von 1536. Spuren einer dritten Redattion finden sich in der Stuttgarter Abschrift ber Ed. pr., welche hermann v. d. Hardt hat anfertigen lassen. Die Eigenart der gedruckten Redaktion hat E. (Dietrich von Nieheim S. 302-306) festgestellt und Rattinger's Anklage auf tendenziöse protestantische Entstellung derselben endgültig in ihre Schranken zuruckgewiesen. Als lette Frucht seiner handschriftlichen Studien über de scismate bietet E. nun eine neue Ausgabe. Schon Sauerland hat in dem Histor. Jahrbuche der Görres = Gesellschaft VII 1886 S. 59-66 in Anmerkungen zu bieser Schrift eine solche als sehr munschenswerth bezeichnet. In der That dürfte nächst den Urkunden Dietrich's Schrift die bedeutendste Quelle für diese Zeit sein. Wie schwer aber war es bisher bei einem mit Recht angesochtenen Text in der Verwerthung dieses von persönlichen Motiven durchaus beeinflußten Geschichtsbildes die rechte Mitte zu finden! Nun liegt uns ein Text vor, welcher in prinzipieller Ans lehnung an die Gothaer Abschrift mit Berücksichtigung der neu ftili= firten Editio princeps den wahrscheinlichen Wortlaut des verloren gegangenen Originals zu erreichen sucht. Im Interesse der Berstellung eines lesbaren Textes hat E. darauf verzichtet, wie Sauerland es wollte, die größeren Varianten des handschriftlichen und des gedruckten Textes in Parallele nebeneinander zu stellen. Er hat sich oft gegen

Rirche. 505

die Handschrift für die Lesart des Druckes entschieden; nicht selten weicht er von beiden ab. Leider aber hat er die Frage, in welchem handschriftlichen Verhältnis der Gothanus und die Ed. princeps fteben, nicht in's Auge gefaßt. Geben beibe auf ein und diefelbe Sandschrift zurud, oder haben fie ichon verschiedene Redaktionen gur Vorlage gehabt? — Da nach E. schon die Vorlage des Gothanus jene große Lude von 2, 22 bis 3, 18 befeffen haben foll, fo murbe ber Druck, abgesehen von den stilistischen Underungen, eine bessere Redaktion repräsentiren. Allein jene Annahme E.'s erscheint mir viel unwahrscheinlicher als die Erklärung, welche Sauerland a. a. D. S. 64 f. für die Entstehung der Lücke gibt. In jedem Fall aber fonnte erft eine bestimmte Antwort auf jene Frage die Willfur beseitigen, welcher trop aller Sorgsamkeit ber Berausgeber hie und ba nicht entgangen ift; benn die Entscheidung, ob ber Abschreiber bes Gothanus sich geirrt, ober wo der Herausgeber der Ed. princeps ftilifirt habe, hängt vielfach von dem unfichern Befit eines Gefühls für die Berschiedenheit des Stils im 15. und im 16. Jahrhundert ab. — S. 158 tritt ein neues Siglum Pt. (i. e. editio Bernensis) auf, wofür ich vergebens einen Nachweis in der Einleitung gesucht habe. — Außer einem ausführlichen Namensregister sind dem Text zahlreiche Anmerkungen beigegeben, in welchen die Angaben Dietrich's durch Hinweis auf andere Quellen theils berichtigt, theis weiter begründet werden. Auch die wichtigste Literatur ist jedesmal an= gezogen. L. Gavet, le grand schisme d'Occident hat E., wie es icheint, nicht mehr benuten können. An mehreren Stellen habe ich einen hinweis auf die noch immer unübertroffene Monographie Schwab's über Johannes Gerson vermißt. Die in diesen Unmertungen zum ersten Mal gebotene vollständige Übersicht über die ein= schlagende Quellenliteratur macht E's. Ausgabe zu einem trefflichen Bulfsmittel für die weitere Forschung. B. Bess.

Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters. Bon Ludwig Baftor. II. Freiburg i. Br., Herber. 1889.

Nach Anlage und Methode gleicht der 2. Band dieses Gegensstückes zu Kanke's Päpsten, wie Janssen's deutsche Geschichte das ultramontane Ersatsftück für Ranke's Resormationsgeschichte sein sollte, durchaus dem 1. Bande; die Lobeserhebungen, die diesem zu Theil geworden waren, sind auch jetzt bei dem zweiten nicht ausgeblieben, vgl. z. B. die Stimmen aus Maria-Laach und die Zeitschrift für

fatholische Theologie; ja es scheint, als steigere sich noch die staunende Bewunderung — und die Reklame für diese "wissenschaftliche Leistung ersten Ranges, dies monumentale Werk, welches den glänzendsten Leistungen unserer Siftoriter an die Seite geftellt zu werben verdient". Jedermann wird die große Belefenheit des Autors anerkennen, wird ihm danken, daß er allerlei neues Material, besonders aus italienischen Archiven, beschafft hat; auch ist es gewiß erwünscht, eine Bapftgeschichte in katholischer Beleuchtung zu bekommen, die durch ihren Stoffreichthum — der ftarke Band behandelt nur die drei Pon= tififate Bius' II., Baul's III. und Sixtus' IV., also ein Bierteljahr= hundert -, burch das Eingehen auf die zahlreichen Kontroverspunkte, die hier auftauchen, durch den Versuch, in allen diesen Fragen unter Berücksichtigung ber Quellen wie der Literatur ein bestimmtes Urtheil zu gewinnen, jedem Fachgenossen sich brauchbar erweist zu einer schnellen Drientirung, wenn auch nicht, um unbesehen damit operiren zu können. Es ist ein Buch, das Berücksichtigung fordert und aus dem in verschiedenen Beziehungen auch zu lernen ift. Bielseitigen Widerspruch wird es herausfordern, daß der Bf. auch fürder dabei bleibt, seine Darstellung mit Borliebe mosaifartig in Entlehnungen aus den Schriften seiner Vorgänger zusammenzufügen. Baftor rühmt sich noch dieser Methode; er gehöre, so sagt er, nicht zu benjenigen Leuten, die einmal gut Wesagtes besser sagen wollten. Sicher wird ihm jedermann im Princip dies Recht des Citats zugesteben; aber ungewöhnlich ift die Ausdehnung, in der er davon Gebrauch macht. Noch ungewöhnlicher ift, daß er auch in diesem Bande wieder feine Vorarbeiten häufig ausschreibt, bezeichnende Ausdrücke, ja das ganze ftilistische Rolorit ihnen entlehnt, ganze Abschnitte mit kleinen Auslaffungen oder auch mit spezifisch katholischer Retouchirung aus ihnen herübernimmt, ohne diese Anleihen seinen Lesern kenntlich zu machen. So find 3. B. S. 406-409, nur unterbrochen burch einige Citate aus Frant (Sixtus IV.) und Reumont, eine abfürzende und gelegent= lich retouchirende Entlehnung aus Schmarsow, Malozzo de Forli €. 3—6. P. verzichtet damit auf die Aufgabe für den Historiker. auch eine schriftstellerische Individualität zu sein; so charatteristisch bas für die neueste katholische Historik sein mag, so werden doch nur wenige barin einen Fortschritt der historischen Biffenschaft erkennen. Bedenklicher noch find mir die Gelbsttäuschungen, die dem Bf. bei jeinem Haschen nach Autoritäten aus dem Kreise ber "unparteiischen Forscher" begegnen — wir kennen ja genugsam dies Autoritäten=

Kirche. 507

unwesen, das in der neuesten katholischen Geschichtschreibung dem Leser vorgeführt wird —; ein Beispiel möge die Sache illustriren. Da wird S. 551 Ann. 2 ein scharfes Urtheil von Brosch über Sixtus IV. durch die Autorität Schmarsow's niedergedrückt, der ja ausdrücklich hervorhebe, Sirtus fei "von dem Bewuftfein seines höchsten Briefter-Richtig, diese Worte stehen bei amtes durchdrungen" gewesen. Schmarsom zu lesen; aber dieses Bontifexbewustsein wird nun von biesem Autor alsbald in, wie mir scheint, vortrefflicher Beise naber analysirt, dem vorangestellten Sape wird also sein Inhalt gegeben, und zwar in einer Beife, daß Baftor von diefer ganzen Ausführung keinen Gebrauch machen konnte. Es wird das echt Romanische in diesem Amtsgefühl, die Parallele mit den Römern der alten Auguren= zeit, jenes Kirchenthum= und Zeremonienwesen, bei bem man gat nicht fragen durfe, wie weit das Berg dabei betheiligt gewesen sei u. bgl. m. hervorgehoben. Rurz, dieser Inhalt jenes "Bewußt= feins" gleitet bei B. unter ben Tisch; B. ift fo genügsam, baß ihm bas formale Zeugnis von einem Pontiferbewußtsein völlig ausreichend erscheint, um seinen Lesern diese Autorität zur Ehrenrettung des Bapftes vorzuführen. Auf solche Beise gewonnene Autoritäten machen m. E. ben "monumentalen Bau" etwas schadhaft; sie ähneln den unechten Steinen in einem Schmuck.

Es ift erklärlich, daß der Bf., dem das Papftdogma im Mittel= punkt seiner Weltanschauung steht, auch bei seinem Urtheil über den Werth der Quellen wie über Verwerthbares oder Nichtverwerthbares aus den Arbeiten der Spezialforscher unwillfürlich von der Frage beein= flußt wird, ob dieselben papstfreundlich ober papstfeindlich gefinnt sind. Er übt nach ber einen Seite hin eine fehr ffeptische Quellenfritit; es würde ihm aber schwer werben, nach gleichem Maße zu moti= viren, warum er benn anderen, gunftiger lautenden Ausfagen unbedingt Glauben schenkt. Ein Beispiel moge dies wieder illustriren; daß ich dieses, wie die nachfolgenden gleichfalls der Geschichte Sixtus' IV. entlehne, moge bamit gerechtfertigt werden, bag meine Studien und Intereffen bem Pontifitate biefes näher fteben, als bem feiner Borgänger. Da berichtet der Mailander Diplomat Nicodemus, der im Interesse seines Herrn für die Wahl des Sixtus thätig gewesen war, nach gludlichem Erfolg seiner Bemühungen, in gang Rom sei große Freude, denn der fromme und heilige Bandel des Gewählten sei bekannt, jedermann gebe fich der Hoffnung hin, er werde ein vor= trefflicher Sirt für die Kirche und für den ganzen driftlichen Glauben fein. Unbesehen eignet sich P. S. 406 dies wohllautende Zeugnis an; die fromme Phrase — wie ein anderer vielleicht urtheilen wurde — wird als baare Münze in Kurs gesett. Erstaunt seben wir "ganz Rom" von 1471 plötlich eine Papstwahl lediglich nach kirchlichen und religiöfen Gefichtspunkten beurtheilen. Schabe nur, daß uns B. aus bem Conclave felbst nichts von bem Balten biefer Gesichtspunkte melben kann. Da erfahren wir vielmehr nur von Motiven wie die, daß der neue Bavst es an Gunftbezeugungen nicht fehlen lassen werde, daß das Interesse ber mailandischen Politik diese Wahl empfehle u. bgl. Und bas römische Bolk? Diefelben, die nach S. 406 dem frommen Papft entgegenjubeln, empfangen ihn nach S. 411 mit argem Tumult und bringen sein Leben in Gefahr. Er felbst aber beweift ben "frommen und heiligen Banbel" bamit, daß er eine Wahlkapitulation eingeht, um fie sofort zu brechen, daß er die Stimmen seiner Bähler mit Verleihung firchlicher Ehren und Gelber tüchtig belohnt, daß er alsbald die schamloseste Repotenwirthschaft aufrichtet. Empfindet es der Bf. nicht felbst, daß die fromme Bhrase auf S. 406 ein falscher Farbenauftrag ift? Aber nicht genug bamit: auf S. 554 wird basselbe Reugnis bes Nicobemus abermals vorgeführt, um mit seiner Sulfe die Fluth schwerfter Anschuldigungen, welche bie Beitgenoffen gegen die fittliche Integrität bes Baustes erhoben haben, abzuwehren. Was die andern gesagt haben, ift alles Rlatsch, wie ihn die Schmähsucht der Renaissancezeit liebte; aber biefer ift einer ber wenigen "unverdächtigen Reitgenoffen"; er gehört zu benen, "bie mit peinlicher Genauigkeit über alles, was fich in Rom ereignete, berichten". Das heißt boch, den Werth der Beugniffe nach gang willfürlichen Magftaben bemeffen.

So wenig P. einen Sixtus IV. zu einem Heiligen stempeln will, so weiß er doch das dunkle Bild, in dem die Geschichte ihn als Haupt der Kirche bisher geschaut hatte, in allerlei Weise lichter zu zeichnen. Wenn man z. B. die Urtheile vergleicht, die auf katholischer Seite Alzog, V. Hash, Höfler u. A. abgegeben hatten, so erscheint P.'s Beichnung als ein kräftiger Schritt vorwärts zur Ehrenrettung. Zwar unterscheidet sich P. vortheilhaft von Hergenröther (Konziliensgeschichte) und dessen gewundenen Reden; man vergleiche, wie dieser den Bruch der Wahlkapitulation, den P. einsach zugesteht, verschleiert, indem er von einer Handlung redet, "die mit dem im Conclave gegebenen Versprechen nicht im Einklang schien (!)"; oder man vergleiche, daß P. offen von den Gunstbezeugungen redet, mit denen



Sixtus "seine zahlreichen, zum Theil recht unwürdigen Berwandten überhäufte", während Hergenröther verfichert, "bie meiften biefer begünstigten Verwandten zeigten sich des ihnen bewiesenen Vertrauens würdig" (Baftor S. 427. 424; Konz.=Gefch. 8, 194). Gleichwohl ift auch bei P. bas Bemühen erfichtlich, Titel zu finden, unter benen bie Bugeftandniffe, die auch die tatholischen Hiftoriter bier zu machen genöthigt find, in eine möglichft harmlose Form gekleidet und bamit abgeschwächt werden können. Einen solchen Titel gewährt ihm bei Sixtus IV. ber glückliche Umftand, daß berfelbe zuvor Franziskaner gewesen war. Er schiebt uns bas Bild bes in beschaulichem, welt= fremdem Leben Aufgewachsenen vor Augen und kann nun nach Bedarf mit dieser "Weltunkunde" auf die anftändigfte Weise allerlei Anftößig= keiten in des Bapftes Leben bemänteln. Schmarsow hatte ihm darin vorgearbeitet, indem er sowohl die leichtherzige Geldwirthschaft des Papstes aus der Naivetät des Bettelmönches dem Gelde gegenüber erklärt, wie auch aus der Eigenart des colibataren Klosterlebens die Mariendevotion im Berein mit der Bersuchung zu der spezifisch italienischen Rloftersünde, der Anabenliebe, hergeleitet hatte. Lettere Beurtheilung kann B. begreiflicherweise nicht gebrauchen; erstere eignet er sich nicht nur an, sondern behnt diesen Deutungsversuch noch viel weiter aus. So muß ihm auch "die unselige Schwäche gegen seine Berwandten", nachdem sie zuvor damit zu entschuldigen versucht wird, daß der Bapft nur so dem bosen Treiben der egvistischen Rardinale, die einst seine Wahl entschieden, sich zu entziehen gewußt, daß er sich mit seinen Berwandten umgab, schließlich noch unter die Generalentschuldigung fallen: "ber im Kloster großgeworbene —" (S. 562), eine Entschuldigung, die dort im Zusammenhange zugleich zur Erklärung der Thatfache dienen foll, daß Sixtus den italienischen Fürsten vor dem Bater der Christenheit oft hervortreten ließ, daß die Kirchenzucht verfiel u. bal. m. Mir ift recht zweifelhaft, wie weit man benn bei einem Bettelmonch, ber teineswegs feine Tage in beschaulicher Klosterzelle verbracht, sondern in der "Welt" wenigstens zeitweise gelebt, im Rampf der Dominikaner und Franziskaner als ein Kührer gestanden und "ein vortrefflicher General seines Ordens" gewesen war, der dazu sofort nach seinem Amtsantritt so viel welt= liche Erfahrung (z. B. in der Behandlung des Medicaers) an den Tag legt, ernsthaft mit seiner "Weltunkunde" rechnen darf. Ich verstehe ferner nicht, wie man auf ber einen Seite die Borzüglichkeit feiner Rivilverwaltung so hoch rühmen kann, und dann doch alle notorischen

Ungehörigkeiten (3. B. in den Kornspekulationen) einfach ben ungetreuen Unterbeamten aufburden darf; wie man die bedeutende Steigerung ber Abgaben im Rirchenftaate burch bie Berschwendung und Finanznoth des Papftes zugeben und zugleich versichern tann, daß kaum irgendwo im Durchschnitt so geringe Abgaben gezahlt wurden als im Kirchenstaat. Der "im Aloster aufgewachsene, nicht allzu weltfundige" Bapft (S. 477) wird bann wieder vorgeführt, um in ber fatalen Verschwörung der Pazzi und der Betheiligung des Bapftes an berfelben wenigstens auf milbernde Umftande zu erkennen. Der weltunkundige Bapft wollte allerdings einen "Regierungswechsel", aber natürlich nur einen ganz harmlofen, unblutigen! Der ehemalige Monch glaubte eben in bem Stalien des 15. Sahrhunderts an jolde ganz gemüthliche, niemand schädigende Revolutionen. wohl viele Leser finden wird, die diese Erklärung glaubhaft finden? - Es ist der oft beobachtete Kehler der katholischen Geschichtsavologetit, daß fie ben Mund voll nimmt, in generellen Verficherungen Roms Verdienste zu preisen, ohne zu bebenken, daß die Thatsachen, die fie dann doch berichtet, diefen Ruhm bedenklich in Frage stellen. So versichert uns B. S. 543, wo er von der traurigen spanischen Juquisition berichtet, deren vorwiegend firchlichen Charakter er übrigens mit beachtenswerthen Gründen behauptet: "unzweiselhaft ist, daß Rom alles that, um die Härten der Angusition zu mildern und ihre Ausbeutung zu politischen Zwecken zu verhüten". Er scheint aber gar nicht gemerkt zu haben, was für eine tragikomische Allustration er zu diesem Banegprikus auf der Seite vorher selbst geliesert hat, indem er berichten muß, daß der Papft in dem erften Falle, wo laute Klagen über die ärgsten Standala seitens gewissenloser Anquisitoren einliefen, als "sicherfter Beschützer aller Bedrangten" biefe Frevler - "aus Rudficht auf ben König in ihrem Amte beließ", aber feiner Unzufriedenheit in einem Schreiben Ausbruck gab. fommen ba boch eigene Bedanten über ben Schutz der Bedrangten und die Gerechtigkeitspflege unter ftaatlichem und unter papftlichem Regiment. Und wie eigentümlich muß der Bf., der ja doch die Geschichte nach ben fittlichen Dagftaben feiner Rirche beurtheilen will, diese Maßstäbe herabsehen und ihres fittlichen Gehaltes berauben, wenn er und S. 427 fagt, der Wortbruch des Bapftes betreffs ber Wahlkapitulation sei badurch "gerechtfertigt", daß er bei seiner unficheren Stellung alsbald sich nach sicheren Stützen habe umsehen Kirche. 511

muffen. Ist das wirklich katholische, papstliche Moral? cum finis est licitus, etiam media sunt licita? Es ist ihm hier possirt, daß er im Abschreiben aus einem Autor, der gar nicht beanspruchte, die Geschichte nach den Maßstäben driftlicher Moral zu behandeln, auch diese eigenthümliche "Rechtfertigung" abschrieb. Ober gehört auch bies zu bem "gut Gesagten, das er nicht besser sagen will"? besondere Beleuchtung verdient die Mohrenwäsche, die S. 553 f. an Sixtus' Leumund in Bezug auf ben Vorwurf geheimer Sünden vorgenommen wird. Welchen Gebrauch P. dabei von dem Zeugnis des Mailanders Nicodemus gemacht hat, war schon oben bemerkt. Des weitern thut der Bf. so, als wenn nur der eine Infessura berartigen "Klatsch" gegen den Bapft in Kurs gesetzt batte; bessen Glaubwürdig= feit wird umgestoßen, und bamit ift bas Beugenverhör abgethan. Er weiß doch fehr aut, daß es sich um Anklagen handelt, die von fehr verschiedenen Seiten erhoben find und daß es sich um einen Argwohn handelt, der schon dem Kardinal Rovere ins Conclave folgte und ber dann mährend seines Bontifikates burch das auf= fällige Berhalten bes Papftes zu den Jünglingen, die ihn umgaben, stets neue Nahrung fand. Es ist auch nicht der Wahrheit gemäß, wenn er sich hinter das "ut vulgo fertur" und ähnliche Wendungen bei Infessura zurückzieht und daraufhin ausruft: "Berbrechen dieser Art muffen anders bewiesen werden, als durch ein man sagt' und sonstigen Klatsch". Denn berselbe Infessura beruft sich doch auch träftigst auf eine mannigsaltige experientia, auf notorische Thatsachen. Natürlich ist die Deutung dieser Thatsachen Infessura's Der Hiftoriker wird fich damit begnügen und Anderer Rutbat. muffen, die Thatfachen festzustellen, die den bofen Gerüchten als Grundlage dienten, und die Zeitanschauung, die ganze Atmosphäre, in der der Betreffende heimisch mar, heranzuziehen. Schmarsow hat völlig Recht, wenn er an P. schreibt (vgl. S. 554 Anm. 5), diese Vorwürfe zu beweisen, könne bei der Art unserer Quellen kaum unternommen werden. Ich meine aber auch, daß, wenn derfelbe gegen B. Bermahrung einlegt, er poche keineswegs blindlings auf Anfessura, er damit seine Darstellung dieser Dinge in seinem Melozzo (S. 261 f.) durchaus nicht aufgegeben hat, wie man doch nach B.'s Berwerthung bieser brieflichen Außerungen annehmen mußte. Bang überraschend für einen Historiker der Renaissance ist aber der lette Trumpf, ben B. ausspielt: "Wahrlich, Sixtus IV. mußte der größte

Heuchler gewesen sein, wenn er das schändlichste Privatleben geführt und nebenbei stets der wärmste Berehrer der reinsten Gottesmutter gewesen wäre!" Diesen Satz werden ja fromme deutsche Katholiken unfrer Tage mit herzlicher Zustimmung lesen; aber was sollen die Historiker dazu sagen, welche die Geschichte der Renaissance und bes katholischen Mariendienstes kennen? Und was würden jene italienischen Renaissancechristen selbst zu dieser Naivetät des deutschen Berfassers jagen? Baptista Mantuanus, gewiß einer ber ernsteren Männer, die jener Boden erzeugte, singt von den geheimen Sünden des Papstes, aber er tröstet sich zugleich damit, daß die Jungfrau ihre treuen Berehrer nicht mit ihrer Fürbitte im Stiche laffen werbe (Tertius Tomus Poëmatum, Paris 1513 Bl. 35 b f.). Verlangt P. nach Beugnissen aus jenen Tagen barüber, mas alles im Christenleben fich mit der Verehrung der reinsten Gottesmutter vertrug? Sie stehen ihm gewiß ebenso zur Berfügung wie mir.

Unter den archivalischen Beilagen (148 Nr.), zu denen Kom, Mailand, Bologna, Florenz, Siena, Mantua, Modena, Benedig, Paris, St. Gallen, Trier, Frankfurt a. M. beigesteuert haben, von denen bald der volle Text, bald Auszüge oder Regesten gegeben werden, seien hier nur der Resormentwurf Pius' II. (Nr. 42), die Nachweisungen über Pius' II. Handschrift seiner "Denkwürdigkeiten" in der vatikanischen Bibliothek (Nr. 65), die Abstimmungslisten aus dem Conclave von 1471 (108. 109) und der Bericht über die Bersschwörung der Pazzi (Nr. 123) hervorgehoben.

In einem besondern "Nachwort" hält P., dem Vorbilde des Jesuiten v. Hammerstein und seines Meisters Janssen sich anschließend, Abrechnung mit den Kritikern seines 1. Bandes, d. h. er freut sich der Menge derer, die ihn gelobt haben und sucht dann, in längerer Replik v. Druffel's einschneidende, viel beachtete Kritik in den Gött. gel. Anz. abzuwehren, um endlich sehr von oben herab Karl Müller's Zustimmung zu v. Druffel's Kritik zu vernichten. Die Leser seien auf K. Müller's Besprechung dieses Nachwortes in Theol. Litt. Zeit. 1890 Nr. 17 verwiesen, wo die Methode desselben gut charakterisirt wird. Noch besser aber wäre es, wenn seder Leser dieses Nachwortes sich die Mühe machen wollte, Druffel's Aufsatz neben P.'s Neplik zu legen und Angriff und Abwehr genau mit einander zu vergleichen. Das gewährt einen lehrreichen Einblick in die Methode dieser Selbstvertheidigung, auch wenn man in untergeordneten Punkten dem Bertheidiger Recht geben muß. Für Leser, die nicht nachprüsen

Kirche. 513

wollen, ist das Nachwort mit verblüffender Geschicklichkeit abgesaßt. Merkwürdigerweise ist Kolde's eingehende Besprechung in Allgem. kons. Monatsschrift 1887 S. 680 ff. ganz unberücksichtigt gelassen.

Kawerau.

A History of the Papacy during the Period of the Reformation. By M. Creighton. III. IV. The Italian Princes. 1464—1518. London, Longmans, Green and Co. 1887.

Die ersten vier Bände des Creighton'schen Werkes bilden die umfangreiche Ginleitung, welche den Bf. bis an feine eigentliche Aufgabe heranführt. Bb. 1 und 2 füllt die Geschichte des groken Schismas. der Reformkonzilien des 15. Jahrhunderts und der Herftellung monarchischer Papstgewalt bis zum Tobe Bius' II. (1464); die nächsten Bände behandeln die Epoche dieser unbeschränkten papstlichen Monarchie nach Uberwindung der konziliaren Bestrebungen bis zum Vorabend der Reformation. Der Nebentitel: "Die italienischen Fürsten" drückt ben die Darstellung beherrschenden Grundgedanken aus: die Bereini= gung der Besitzungen des heiligen Stuhles zu einem geschlossenen Papftstaat und bessen Vergrößerung; wir folgen bieser bynastischen Territorialpolitik in den Grenzjahren 1464 und 1518 von den ersten Anfängen unter Baul II. und Sixtus IV. durch alle ihre Wandlungen unter Innocenz VIII., Alexander VI. bis zur höchsten Ausbildung unter Julius II. und Leo X. - Die Quellen bes Bf. find im wesent= lichen die durch Druck allgemein zugänglich gemachten; das neue hand= schriftliche Material entstammt in der Hauptsache englischen Archiven. In bankenswerther Beise sind einzelne Stude babon im Anhang ben beiden Bänden beigegeben worden. Wir heben hervor in Bb. 3 den Briefwechsel bes Pomponius Latus, in Bd. 4 bie Auszuge aus bem im Britischen Museum vorhandenen Tagebuch von Baris de Graffis aus den Jahren 1507 — 1517. Der Bf., Beremonienmeister unter Julius II. und Leo X., schrieb aus guter eigener Anschauung, aller= dings nicht unparteiisch; von Interesse sind neben Schilberungen äußerer Vorgänge seine Berichte über bas Konklave Leo's X. und die Kardinalstreirung des Engländers Wolfen. Weniger im sachlichen Inhalt, als in der theoretischen Erörterung oder allgemein zeit= genössischen Beurtheilung liegt ber Werth bes im Bb. 3 nach einem alten Druck wiedergegebenen Briefes, den ein papftlicher Referendar über das migglückte Konzilsunternehmen des Krainer Erzbischofs Andreas in Basel (1482) dorthin schrieb, oder in Bd. 4 die Auszüge aus den Tagebüchern von Sebastiano Branca und Egidio von Viterbo. — In der Bearbeitung begrüßen wir mit Freude die vom Vf. ausgestellten und befolgten Grundsätze kritischer Forschung, die leider noch nicht Allgemeingut der englischen Geschichtschreibung geworden sind. Dagegen wäre eine Ausstellung zu machen an der Bezugnahme auf die ansehnliche Zahl der früheren und oft beträchtelich abweichenden Bearbeiter; es sehlt der genügend klare Hinweis auf des Vf. Verhältnis zu denselben — nennen wir nur eine Epoche wie die Alexander's VI. —; denn die im Anhang gemachten Angaben sind einerseits zu kurz, andrerseits unvollständig. Auch dem stoffsbeherrschenden Fachmann muß die schnellere Nachprüfung ermöglicht werden.

Für die Darstellung zieht sich der Bf. selbst bestimmte Grenzen und bemißt auch im einzelnen Fall sein Urtheil nicht nach ber univer= falen Stellung, welche ben Räpften ihre Burde zuweift, fondern nach der lokal-dynastischen, welche sie in dieser Periode ihrer italienischen Territorialpolitik thatfächlich eingenommen haben. Weniger von der Einwirtung der Räpste traft ihres oberhirtlichen Amtes auf ihre Zeit ist die Rede, als von der Einwirkung des Zeitwandels auf das Papst= thum und seine Bestrebungen. Der Gebanke an den eigentlichen Beruf des Bauftthums ging hier verloren; wir haben es bei diesen Bäpften mit Männern zu thun, welche ihre Stellung lediglich zur Erwerbung des Vorranges als Landesfürften Staliens ausnutten. Nach zwei Seiten hin tritt der Bandel der Zeit auf der Schwelle vom 15. zum 16. Jahrhundert besonders hervor: nach der politischen und nach der wissenschaftlich=künstlerischen; und nach diesen beiden Seiten ftrebt auch ber Bf., feiner Aufgabe voll gerecht zu werben. In diesem gegebenen Rahmen entrollt sich bas Bild in höchst anschau= licher und sesselnder Darftellung; die Charafteristit der Bersonen und ihrer Zeit ist überall fest und klar gezeichnet, scharf heben sich bie einzelnen Bapfte von einander ab; mit Blud find die Begen= fate wie die Verbindungen in ihrem Wollen und Sandeln heraus= gearbeitet. Vor allem sucht Vf. völlige Unparteilichkeit des Urtheils, er ist beherricht von dem glücklichen Streben nach Gerechtigkeit und von der Besorgnis vor dem Gegentheil.

Der eigentliche Begründer derjenigen papstlichen Politik, von welcher die vorliegenden Bände uns erzählen, war Sixtus IV. Er wurde trot einzelner Mißerfolge der Schöpfer einer Macht, welche nicht "das moralische Ansehen des Hauptes der Christenheit, sondern

Rirche. 515

Die Macht eines italienischen Fürsten mar, welcher seine Einzel= besitzungen zu einem einflugreichen Staat zusammenfügte". wurde er wohl der Begründer einer Territorialmacht, zugleich aber auch der vollen Verweltlichung des Papftthums, welches ebenso fehr, wie es wirkliche Macht in Italien wurde, aufhörte, seinem allgemeinen Berufe zu leben. Die menschliche wie religiöse Moral sank, und wenigstens auf diesem Wege ging ber als Staatsmann unfähige Innocenz VIII. weiter, der die Begünstigung der Nepoten strupellos auf die offene Beforberung der leiblichen Kinder ausdehnte, der auf dem heiligen Stuhl "nach nichts mehr trachtete, als nach den Freuden eines Familienvaters". Dagegen nach beiben Richtungen als Staats= mann und Familienhaupt wirfte in gang anderer Weise, energischer, glücklicher, schamloser, ber Spanier Borgia, Alexander VI. Es ist C.'s Bestreben, zwischen den Urtheilen völliger Verdammung und den thörichten Bersuchen völliger Beißwaschung Alexander's VI. und feiner Familie einen Mittelweg zu finden. Es ist sein Mißtrauen gegenüber einer späteren öffentlichen Meinung gerechtfertigt, welche eben alle Unthaten auf die eine Quelle der Borgia zurückführte; vor allem müffen wir seinen Ausführungen (Vol. IV App. 2) zustimmen, mit benen er den Vergiftungsaberglauben der damaligen Beit auf eine ähnliche Stufe wie beren übrige abergläubische Anschauungen stellt. Wenn die medizinischen Fachleute einmal zu einem größeren Interesse an ber Geschichte ihrer Bissenschaft gelangen, so mare bier ein reiches Material gegeben, um nachzuprüfen, soweit die mangel= haften Befundberichte genügende Rückschlüsse gestatten, auf welche Todesursachen alle die angeblichen Giftmorde zurückzuführen sind: benn jede Anomalie, die man bei der Leicheneröffnung fand, schrieb man turzweg besonderen Giftmischerfünsten zu. Neben den Fällen aus der Bapstgeschichte — C. führt vornehmlich den Tod Alexander's VI. felbst an — seien als gang ähnliche aus der ersten Balte bes 16. Jahr= hunderts der Tod des Bescara und der englischen Königin Katharina genannt.

Die Richtigkeit solcher Betrachtungen zugegeben, ebenso wie ihre Anwendbarkeit auf manchen Einzelfall, zugegeben auch die Rechtsfertigung, welche für die Borgia in der allgemeinen Verworsenheit der moralischen Anschauungen ihrer Zeit liegt, so bleibt doch gegen sie bestehen, daß sie uns als deren Führer und Repräsentanten erscheinen. Gewiß findet auch bei C. die persönliche Haltung Alexander's und seines Sohnes Cesare ihre volle Verurtheilung, sein Pontisitat

wird als der höchste Grad damaliger italienischer Sittenverderbnist bezeichnet; aber es dünkt uns doch, daß bei des Bf. Streben nach Gerechtigkeit das Gesammtbild Alexander's einen sympathischeren Zug erhielt, als die geschichtliche Gerechtigkeit erlaubt und der Bf. vieleleicht selbst gewollt hat. Sonst ist gerade die Darstellung der Epoche Alexander's VI. und seines Sohnes Cesare meisterhaft. Wit Recht ist bei dem Berhältnis des Papstes zu dem gewaltigen Florentiner Savonarola in den Vordergrund der politische Gesichtspunkt geschoben, das Zusammenstoßen des Papstes, der in seiner italienischen Politissich gefährbet sieht, mit dem Mönch, dem Demokraten und Franzosenstreund. "Die päpstliche Politik in Italien forderte die Zerstörung eines edlen Bemühens, das Christenthum zur Grundlage des Lebenstu machen."

Diese päpstliche Politik war unter Alexander VI. nur das Bestreben, eine italienische Territorialmacht nicht des Papstthums, sondern des Hauses Borgia zu gründen, und der Wandel von Alexander VI. zu Julius II. bestand vor allem darin, daß dieser bei gleichen politischen Bestrebungen nur für den heiligen Stuhl arbeitete. Daher litt Alexander Schiffbruch, Julius II. aber wurde der mächtigste Papst und stellte seinen Kirchenstaat in die Reihe der europäischen Größemächte. Er suchte die vergessene universale Stellung des Papstthums wieder einzunehmen, aber nicht als Kirchensürst, sondern als Leiter der großen europäischen Politik. Das Verhängnisvolle seines Thuns lag darin, daß er diese europäische Politik doch nur wieder den alten italienischen Territorialinteressen der Kurie dienstbar machte.

Ihren firchlichen Verpflichtungen sind alle diese Papste bei ihrer sonstigen Verschiedenheit gleich wenig nachgekommen. Die Konzilszideen, welche nie ganz ruhten, gelangten zu keinem Erfolg; vielmehr sührte das Laterankonzil unter Leo X. gerade zur Neubesestigung der päpstlichen Hierarchie. Noch leitet uns der Vf. in Leo's glänzende Zeit hinein. In der Fortsetzung von Julius' II. politischem Werk zeigte Leo X. sich als Meister des verschlagenen, doppelzüngigen, diplomatischen Känkespiels, immer bestrebt, gut mit dem Sieger zu stehen. Man glaubt ihn zu erblicken, den seingeistigen Spötter mit dem leichten Lächeln auf den Lippen. — Der Höhepunkt sürstlicher Politik der Päpste ist auch der Höhepunkt ihrer Leistungen für das geistige Leben, und diese sehen wir in ihrer Entwickelung einhergehen neben den politischen Kämpsen. Pius II. wird vom Vf. in Schutz genommen gegenüber den Schmähungen der persönlich von ihm

Kirche. 517

gefränkten Literaten; vor allem tritt hervor der Schüßer Bramante's, Wichel Angelo's, Rafael's, der Zerstörer der alten Basilika St. Peter's, der Grundleger des neuen Domes, Julius II., in der Kunst derselbe wie in der Politik, "glücklich mehr als klug, muthig mehr als stark, aber ehrgeizig und über alles Maß erpicht auf jede Art von Größe".

Das mögen die Grundlinien von C.'s Darstellung der Papstsgeschichte von 1464 bis 1518 sein. Einige wenige Einzelheiten seien noch zugefügt. Die Unregelmäßigkeiten in den Benennungen, wegen deren der Bf. sich selbst entschuldigt, fallen nicht schwer in's Gewicht, hätten aber doch vermieden werden können. 1, 124 lesen wir Ponte Nomentano statt Porta Nomentana, der Ausdruck S. 170, Columbus habe 1493 die Nachricht von der Entdeckung eines neuen Kontinents heimgebracht, ist mindestens ungenau, da Columbus, der selbst das Festland nicht gesehen, geglaubt hatte, im Often des alten Asien geslandet zu sein. 4, 52 ist von einer Abtei Wesenberg die Rede, während das im Speirer Sprengel gelegene Weißenburg gemeint ist; auch kann von Karl im Jahr seiner Throndesteigung in Spanien noch nicht als von Karl V. gesprochen werden.

Wir sind bis an die Schwelle der großen, gegen das verweltstichte Papstthum sich erhebenden religiösen Revolution gelangt und können der Darstellung dieser gewaltigen Krisis des Papstthums, für deren Erkenntnis reiches neues Material zu Tage gefördert und auch schon verarbeitet ist, mit gerechter Spannung entgegensehen.

Wilhelm Busch.

Briefe und Erklärungen von 3. v. Döllinger über die vatikanischen Dekrete. 1869—1887. München, Beck. 1890.

Kein schöneres Denkmal hätte Reusch dem verstorbenen Freunde setzen können als durch die Sammlung und Herausgabe dieser Schriftstücke. Eng ist der Name Döllinger's mit dem bedeutsamsten Ereignis der Geschichte der römisch-katholischen Kirche im 19. Jahrhundert verstnüpft, mit dem vatikanischen Konzil. Mag man die Borgeschichte dieser Kirchenversammlung oder ihren Berlauf oder die Bewegung ins Auge fassen, welche, gegen ihre Beschlüsse sich auslehnend zur Bildung eines neuen Kirchenwesens geführt hat, überall stoßen wir auf den Münchener Stiftspropst als einen der führenden Geister. Das kleine Buch, welches die pietätvolle Hand des langjährigen Kampsgenossen aus dem literarischen Nachlaß des großen Todten zusammengestellt hat, gibt nicht ein vollständiges Bild der Wirksamkeit desselben, auch nicht

einmal, soweit diese sich auf das Batikanum bezogen hat ober durch das Batikanum hervorgerusen worden. Das ist auch gar nicht die Absicht des Herausgebers. Berftehen wir die Intention desfelben recht, so hat er zeigen wollen, wie Döllinger als Mensch und Christ sich durch die letten zwanzig Jahre unter dem Schatten des Batikanums hindurchgekampft hat. In diesen Briefen erschließt fich uns das Seelenleben eines Mannes, beffen Charafter bem Lefer Hochachtung abzwingt. Bu der tiefen Frommigkeit, welche es bitter empfindet, die Kirche auf Abwege gerathen zu sehen, welcher er 45 Jahre bin= durch mit hingebendem Eifer und allseitiger Anerkennung gedient hat, gesellt sich die Bescheidenheit und Demuth, welche unermüdlich um. Belehrung in ben Fragen bittet, in welchen man ihn haretischer Ber= irrung beschuldigte. Gar manche, welche biese Eigenschaften besagen, find gerade burch solche Stimmungen zur Unterwerfung unter bas Konzil bewogen worden, — das Opfer des Verstandes zu bringen, sei die größte Demuth. So war unzählige Male gesagt worden. Döllinger ift diefer Schwäche und Bersuchung nicht erlegen. hervorstechendste Charafterzug dieses Mannes, die unbeugsame Bahrheiteliebe findet in seinen Briefen einen vielfach geradezu ergreifenden Ausdrud; fie ist der Schlüffel zum Berftandnis seines Lebens, welches. wie er selbst sagt, ein Leben der Bereinsamung wurde. Er war nicht im Stande, die klaren Thatsachen ber Geschichte kurzer Sand zu leugnen, nachdem er sie ein Menschenalter hindurch anderen gelehrt. Unterwerfung war für ihn nur möglich nach Widerlegung — baber sein unermüdliches Bitten, ihn einer solchen zu würdigen.

Das Buch enthält 28, zum Theil schon anderwärts gedruckte Schriftstücke. Nur die Hälfte derselben ist von Döllinger verfaßt; die übrigen sind, den Hirtenbrief des Münchener Erzbischofs von 1871 ausgenommen, an ihn adressirt. Ihre Hinzunahme ist sachlich durchaus gerechtsertigt. In die Zeit vor Promulgation der Insallibilität fallen nur die ersten drei Stücke; eingeleitet durch die für die Kritik des Konzils noch jest sehr bedeutsamen im Oktober 1869 anonym erschienenen "Erwägungen sür die Bischöse des Konziliums über die Frage der päpstlichen Unsehlbarkeit". Wie sich die Katastrophe der Extommunikation Döllinger's vorbereitete und unter welchen Umständen sie eintrat, zeigen die Aktenstücke Nr. 4—14. Der solgende Brief ist als unumwundene Erklärung der Zugehörigkeit zur alkfatholischen Kirchengemeinschaft von Werth, zugleich durch die Art, wie der Vf. die historische Wission des Alkfatholizismus bestimmt. Hochinteressant

sind die Versuche kirchlicher Würdenträger, den greisen Gelehrten zum Widerruf zu bewegen. Noch kurz vor dem Jubiläum Leo's XIII. hat — im Oktober 1887 — der Münchener Nuncius Ruffo Scilla zwei liebenswürdige Billete in diesem Sinne versaßt (Nr. 25 u. 27); Rom that alles, ihm den Rückzug zu erleichtern. Döllinger's Ant-wort vom 12. Oktober 1887 war seiner würdig. —

Im Vorwort theilt Reusch aus einem Briese Döllinger's (2. Oft. 1886) mit, daß derselbe eine dogmatische Geschichte des römischen Stuhles von Ansang an zu schreiben im Sinne hatte, in der alle bedeutenden decreta sidei et morum, die ein Papst erlassen, vorsgeführt, und wo nöthig, kritisch besprochen würden. — Das Projekt ist unausgeführt geblieben. Auch die Stellung dieses Themas ist ein Vermächtnis des Verstorbenen.

Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im früheren Mittelalter. Bon Max Conrat (Cohn). I. Erste und zweite Abtheilung. Leipzig, Hinrichs. 1889.

Das Werk ist auf zwei Bände angelegt, der zweite wird vor= nehmlich das Studium des römischen Rechtes behandeln, der erste, beffen erfte und zweite umfangreiche Abtheilung vorliegen, betrifft Quellen und Literatur. Die 1. Abtheilung weift in ihren fünf Ab= ichnitten die Benutung der Rechtsquellen (Breviar und justinianisches Recht) in der weltlichen und firchlichen Gesetzgebung und in den Schriften geiftlicher Provenienz nach und geht auf eine Reihe wichtiger Fragen ein, die seit Savigny Gegenstand der wissenschaftlichen Diskussion find. Mit Ausnahme ber Pandeften find mahrend des gesammten Mittelalters die Quellen des römischen Rechtes bekannt gewesen, vom 7. bis 8. Jahrhundert tritt aber in Italien das römische Recht hinter dem langobardischen Rechte zurud, mahrend in Spanien und Frankreich (ohne Burgund) das Breviar herrscht und nach England das justini= anische Recht erft im 12. Jahrhundert gelangt. Mit dem 9. Jahr= hundert datirt sowohl für Italien (Otto III.) als für Frankreich ein stärkerer Einfluß bes juftinianischen Rechts, bas in Italien bem langobardischen Rechte gegenüber subsidiär gemeines Recht wird und in Frankreich bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts das Breviar ver= drängt hat. Innerhalb dieser Ausführungen erscheint von besonderem Werthe, mas der Bf. zu der Kontroverse über die Schicksale der Bandekten (S. 65 ff.), fich ber Auffassung Mommsen's anschließend, bemerkt. Mit bem Siege bes justinianischen Rechts wird die praktische

Bedeutung der alten Rechtsquellen (Zuristenschriften und Konstitutionen, die nicht im Breviar und im justinianischen Recht Aufnahme gefunden) beseitigt, das Interesse an ihnen tritt zurud. Mit ihren Schicksalen beschäftigt sich Abschnnitt 4, mahrend Abschnitt 5 den Nachweiß, daß Renntnis und Pflege des römischen Rechts in den früheren Sahr= hunderten des Mittelalters nur geringe gewesen, aus den Nachrichten erbringt, welche die schriftftellernd gelehrten Rreise jener Zeit (Chronisten, Annalisten) von den römischen Rechtsquellen, besonders von den justinianischen Rechtsbüchern geben. — Die 2. Abtheilung enthält nicht weniger in's Einzelne gebende Untersuchungen über die juriftische Literatur bes Zeitalters Juftinian's und bes früheren Mittelalters (7. bis 10. Jahrhundert), welche die 3. Abtheilung in die Beit nach dem 11. Jahrhundert fortführen foll. Durch längere, erfolgreiche Thätigkeit auf diesem Gebiete war der Bf. wohl berufen, die Arbeit Savigny's im ganzen wieder aufzunehmen. Seine das heute vorliegende Material erschöpfenden und einer ruhigen Untersuchung unterwerfenden Ausführungen werden zur Rlärung der erheblich auseinandergehenden Auffassungen über jene wichtige Epoche ber Rechtsgeschichte wesentlich beitragen und in seiner Vollendung wird bas vielseitige Werk den Zweck der Orientirung in hervorragender Weise Freilich ift der Wunsch nicht zu unterdrücken, daß in bemselben auch das Urfundenmaterial in eben so umsichtiger und erschöpfender Weise behandelt werde, deffen Erfüllung eine Außerung bes Bf. erhoffen läßt. Matthiass.

Anonymi Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum. Mit Erläuterungen herausgegeben von Heinrich Hagenmeher. Heidelberg, C. Winter. 1890.

Die Bebenken, welche seiner Zeit von verschiedenen Seiten (vgl. u. a. diese Zeitschrift 38, 483—485) gegen die Einrichtung der von Hagenmeyer besorgten Separataußgabe des Hierosolymita Etfeshard's von Aura erhoben worden sind, scheint dieser für nicht gegründet angesehen zu haben; wenigstens ist die vorliegende Aussgabe der Gesta Francorum mit derselben Umständlichkeit bearbeitet. Sie zeigt daher die gleichen Borzüge, aber auch die gleichen Mängel wie jene. Eine Fülle von Belegen ist hier zur Erläuterung des Textes des Anonymus sowohl wie der Geschichte des ersten Kreuzzuges überhaupt zusammengetragen. Aber über dem Versenken in das Detail ist des Herausgebers kritischer Blick für

allgemeinere Fragen offenbar bisweilen getrübt worden. Wir denken dabei in erster Linie an den von H. gemachten Versuch (S. 48 ff.) die Benutzung der Gesten seitens fast sämmtlicher Quellenschriftsteller des ersten Kreuzzuges zu erweisen. Dieser Abschnitt der Einsleitung dürste am wenigsten allgemeine Billigung sinden. Leider ist hier nicht der Raum, auf Einzeheiten einzugehen. Um aber wenigstens auf einen der wichtigsten Punkte ausmerksam zu machen, es läßt sich mit annähernder Sicherheit der Beweis sühren, daß die Stelle der Gesten Kap. 6, 5, welche die Verhandlungen des Grasen Raimund von Toulouse mit Kaiser Alexius in Konstantinopel bringt, und welche nahezu wörtlich mit dem entsprechenden Passus in Raismund's de Agiles Historia Francorum p. 141 übereinstimmt (vgl. H. v. Sybel, Gesch. des ersten Kreuzzuges S. 18) in der jetigen Form in den Gesten nicht ursprünglich gestanden haben kann.

Ilgen.

L'Imprimerie à Avignon en 1444. Par l'Abbé **Requin.** Paris, Alphonse Picard. 1890.

Bei archivalischen Forschungen zur Kunftgeschichte von Avignon ftieß der Bf. in einigen alten Protofollbuchern dortiger Notare auf die höchst merkwürdigen Nachrichten, die er uns in dieser Schrift vorlegt. Es find notariell ausgefertigte Bertrage, welche ein Gold- und Silberschmied, Brotop Baldvogel von Brag, in den Jahren 1444—1446 mit verschiedenen Versonen zu Avignon schloß und worin er sich ver= pflichtete, dieselben für Geld ober andere Gegenleiftungen in der Wissenschaft, kunstvoll zu schreiben (scientia et practica scribendi, scribere artificialiter, ars scribendi) zu unterrichten und ihnen bas dazu erforderliche Geräth (artificia, ingenia et instrumenta) zu liefern. Als solches Geräth erscheinen Buchstaben, so namentlich 27 hebräische Buchstaben, die Waldvogel einem Juden zu liefern übernahm, zwei Alphabete in Stahl (duo abecedaria calibis), endlich eine ftählerne Bresse, denn an eine solche wird man bei dem instrumentum calibis vocatum vitis (Schraube) zu denken haben; man arbeitete in Gisen, Stahl, Rupfer, Meffing, Blei, Zinn und Holz. Bon feinen Schülern forderte Waldvogel das feierliche Versprechen, die Kunft an seinem jeweiligen Wohnort und in deffen Umtreis gegen jedermann geheim zu halten, und von einem Gingeweihten ließ er die eidliche Erflärung zu Prototoll geben, mit dieser Schreibkunft habe est seine volltommene Richtigkeit, fie fei leicht und nüplich. Die Quelle der Überlieferung,

die Originalaufnahmen zweier Notare, vor welchen die einzelnen Bertrage abgeschlossen wurden, ift nach den Ausführungen des Bf. unanfechtbar und die Datirung vollkommen gefichert. Hält man alle Umftande zusammen, so ist nicht zu verkennen, daß man es bier mit der Typographie, der Kunft, mit beweglichen Buchstaben zu druden, zu thun hat. Gold= und Silberarbeiter brauchten in ihrem Gewerbe metallene Buchftaben, welche, zu Namen, Babliprüchen u. dgl. zusammengefügt, bei Schmucftuden Berwendung fanden. So erwähnt Baulus Baulirinus in seinem Buch ber Künste (Centralblatt für Bibliothekswesen 7, 149) unter den Geräthen (instrumenta) des Goldschmied's (aurifaber) und des Gürtlers (cingulator) das Alphabet (totum alfabetum). Das war aber kein Geheimnis, also auch nicht das, worum es sich hier handelt, wohl aber zeigt sich darin ein 3usammenhang bessen, mas Waldvogel trieb, mit seinem Sandwerk. Bar nun etwa Waldvogel selber ber Erfinder ber neuen Runft ober mo hatte er sie her? hier liegt es nahe, an ben berühmten Strafburger Brozeg Gutenberg's vom Jahre 1439 zu benten. Daß die geheime Runft, die Gutenberg in Strafburg gelehrt hatte und über welche es mit den Erben eines Theilhabers zum Prozeß kam, die Typographie gewesen sei, ift mit Unrecht bestritten worden. Unter den vorgeladenen Beugen war auch der Strafburger Goldschmied Bans Dunne, den Gutenberg für seine Zwede beschäftigt hatte, und der Bf. stellt die ansprechende Vermuthung auf, Waldvogel sei damals Geselle Dunne's gewesen und so hinter das Geheimnis gekommen. Ergebnissen, zur Herstellung von Druckwerken, sind allem Anschein nach Waldvogel und seine Schüler nicht gelangt. Ihre Leistungen bewegten sich offenbar in ganz engen Grenzen und wurden mit äußerst geringen Mitteln unternommen. Immerhin mag an die befannte Notiz in dem Rechnungsbuche des Abtes Jean le Robert von St. Aubert zu Cambray erinnert werden, wonach der Abt in den Jahren 1446 und 1451 zu Brügge und Balenciennes Exemplare des Doctrinale von Alexander Gallus gekauft hat, welche gette en molle waren. Es ist an anderer Stelle (Centralblatt für Bibliothethe wesen 5, 262) dargelegt worden, daß dieser Ausdruck sowohl auf typographischen wie auf Tafelbruck bezogen werden kann. Mit der Möglichkeit der Existenz typographisch hergestellter Bücher im Jahre 1446, wie sie in den Dokumenten über Waldvogel gegeben ift, ift die Möglich feit der Übertragung der Thpographie von Avignon nach jenen fernen Städten des Nordens nicht gang von der Hand zu weisen. Bei ber Bebeutung der Nachrichten über Waldvogel muß man es bedauern, daß der Bf., welcher fünf einschlägige Urkunden — eine derselben auch in Lichtbruck — mittheilt, über zwei weitere vom 4. Juli und 26. August 1448 nur dem wesentlichen Inhalt nach berichtet (S. 7 A. 3 und S. 8 mit A. 2). Einzelne Unrichtigkeiten in dem, was über Gutenberg S. 4 und 13 gesagt wird, sind leicht zu bemerken und können das Verdienst dieser wichtigen Veröffentlichung nicht schmälern. Wandald.

Christophe Colomb, les Corses et le Gouvernement Français. Par Henry Harrisse. Paris, H. Welter. 1890.

Die vorliegende Broschüre ist der erweiterte Abdruck einer in ber Revue historique (Januar=Februar 1890) erschienenen Abhand= lung. Mit gewohnter Energie und Sachkenntnis tritt ber bekannte und hochverdiente Columbus = Forscher den Behauptungen und Fäl= schungen entgegen, welche die Herren Abbes Casanova und Veretti, sowie andere Leute mit unglaublicher Unverfrorenheit stets wieder vorbringen, um den Entdecker von Amerika zu einem Korsen zu ftempeln, deffen Baterstadt Calvi gewesen sei. Es ware unterhaltend, bies dichte Gewebe von Unrichtigkeiten kennen zu lernen, wenn es nicht andrerseits etwas Betrübendes für den Forscher hätte, sich mit Leuten folder Wiffenschaft herumschlagen zu muffen; es ist auch sehr fraglich, ob die scharfe und klare Abfertigung, welche fic hier erhalten, etwas hilft, zumal da die französische Regierung die unglaubliche Thorheit beging, die Erlaubnis zur Errichtung eines Standbildes für Christoph Columbus in Calvi zu geben (6. August 1882), und da= durch das frivole Treiben jener Literaten gewissermaßen legitimirte. Indessen abgesehen davon haben die angehängten Dokumente — eine Busammenstellung der Beweisstücke, welche die Heimat und die Berwandtschaft des Columbus in gedrängter Aneinanderreihung vorlegen, sowie die kleine Stammtafel - für denjenigen, welcher sich erufthaft mit Columbus beschäftigt, entschiedenen Werth, und diese Separatausgabe ber Studie ift ganz gerechtfertigt. Theodor Schott.

Benetianische Depeschen vom Kaiserhofe. Herausgegeben von der historischen Kommission der kaiserl. Akademie der Wissenschaften. I. Wien, in Kommission bei F. Tempsky. 1889.

Über die Bedeutung der Berichte der Vertreter Benedigs an den verschiedenen Fürstenhöfen Europas sprechen, hieße Eulen nach

Benetianische Gesandtschaftsberichte bilden ja feit Athen tragen. Ranke's Vorgehen eine ber beliebteften Aktenmassen, auf benen die Geschichte einer Zeit ober einer Person aufgebaut wird, und es wurde eher am Blate sein, vor übergroßem Vertrauen in dieselben zu marnen, als zu größerer Werthichätzung berfelben aufzufordern. Insbesondere hat eine genauere Ginsicht in die Berhältnisse zur Überzeugung geführt, daß die Finalrelationen durchaus nicht ohne weitere Prüfung als verlägliche Quellen zu betrachten feien, da dieselben, für einen größeren Kreis bestimmt, allgemeiner gehalten werden mußten, die historische Wahrheit derselben durch den Wunsch, sie künstlerisch zu formen, litt, überdies aber der Berichterftatter bewuft oder unbewuft bei der Beurtheilung der Ereignisse durch die im Laufe seiner Gesandtschaft erfolgte Entwickelung derfelben wesentlich beeinflußt wurde. All' diese Umftände haben benn auch schon frühzeitig ben Bunsch nach genauerer Renntnis ber ursprünglicheren Mittheilungen ber venetianischen Bericht= erstatter, wie sie uns in den wöchentlichen Berichten derselben vor= liegen, wachgerufen, und wir dürfen daber mit großer Freude den Entschluß der historischen Kommission der Wiener Akademie der Wiffenschaften begrußen, dem Beispiele anderer Staaten folgend, die großen, bisher ungehobenen Schäte, welche bie mehrere hundert Bände starke Abtheilung der Dispacci di Germania des Wiener Staatsarchivs enthält, bem gelehrten Bublifum zur Berfügung zu ftellen. Der vorliegende 1. Band umfaßt die Berichte der venetia= nischen Gefandten am Hofe Karl's V. vom 12. März 1538 bis April 1540, zwei turze Briefe aus den Jahren 1541 und 1545 und sodann Schreiben vom 23. März 1546 bis 16. September 1546. Derfelbe ist als Muster für die hoffentlich bald folgenden gedacht, und da die Herausgeber der Frage nach der Editionsmethode nicht aus bem Wege gegangen find, fei es Ref. im Sinblide auf die Wichtigkeit ber Bublifation geftattet, feine in wesentlichen Studen abweichende Ansicht turz zu präzisiren. Die Verfasser - zwei Schüler Bubingers, Stich und Turba, deren Fleiß und Begabung gleich hier hervorgehoben werden foll - glaubten, ihre Aufgabe am beften zu erfüllen, wenn sie den Text vollständig und wortgetreu wiedergaben, und die Urt und Beise, wie fie von ihrem Editionsprincipe sprechen, läßt mit Bestimmtheit annehmen, daß dasselbe auch für die folgenden Bande gelten soll. Die Vortheile einer berartigen Publikation sind klar: daß die Güte der Auszüge einerseits von der Wahrheitsliebe wie von ber Fähigkeit des Herausgebers abhängt, daß Personal= und Lokal=

studien andererseits bei der Methode der Excerpte leiden, ist gewiß: allein der Methode der wortgetreuen Biedergabe des gesammten Materiales, wie erwünscht sie auch aus ben erwähnten Gründen mare, die beliebig vermehrt werden konnten, stellt sich ein unübersteigliches Hindernis, die Fülle des Erhaltenen, entgegen. Die Zahl der Bände, welche Depeschen ber venetianischen Gesandten enthalten, übersteigt dreihundert. Wird es möglich sein, diese ganze Masse der Offentlichkeit zu übergeben? Und selbst wenn die Frage der Kosten gar nicht dabei in Betracht kommt; wie viele Jahrzehnte wurde es dauern, bis die Deveschen veröffentlicht sind? Ferner, welchen Werth werden fie bann, wenn voraussichtlich bie Berichte ber anberen Gesandten am Wiener Hofe verarbeitet sein werden, noch besitzen? Hier ist benn auch der Bunkt, wo bei einer auf wesentliche Kürzungen berechneten Ausgabe der Dispacci eingesett werden mußte. Die Berichte der venetianischen Gesandten enthalten speziell für die späteren Beiten ungefähr von der Mitte des 17. Jahrhunderts an — eine Fülle von Mittheilungen über Verhandlungen des Wiener Hofes mit anderen Sofen, über die uns die Berichte ber Gesandten des Raisers selbst vorliegen. Ein Beispiel für viele: ein großer Theil der Briefe Lisola's aus den fünfziger Jahren bes 17. Jahrhunderts finden sich in den Berichten bes venetianischen Gesandten wieder. Diese Berichte ber Gesandten repräsentiren uns die primäre Quelle; wozu also die Wiedergabe aus der sekundären, gewiß nicht so verläßlichen Quelle? Eine Ausscheidung alles beffen, mas uns durch andere beffere Quellen befannt ist oder befannt werden kann, oder vielmehr eine kurze An= beutung über den Inhalt, marc unserer Unsicht nach die entscheibende Magregel, welche ergriffen werden mußte, falls die Bublikation, deren rafche Fortsetung jeder Geschichtsfreund bringend munichen durfte, nicht der heutigen Generation von Siftorifern entzogen werden foll. Much ließe fich gegen den vom Ref. gemachten Borschlag nicht der Einwand der Unmöglichkeit der Überficht der im Wiener Staatsarchive porhandenen Materialien erheben. Wir haben Forscher genug, welche, um zu einer gründlichen Renntnis der Beschichte ber Regierung der österreichischen Herrscher von Ferdinand I. bis Leopold II. zu gelangen, gewiß bereit waren, die Durchsicht der betreffenden Aftenmaffen mit ber Veröffentlichung der venetianischen Berichte zu verbinden. diese Beise, durch Ausscheidung alles Überflüssigen oder minder Werth= vollen, durch Beschränfung der Publifation auf die zahlreichen überaus interessanten Mittheilungen über die Hofverhältnisse, über die poli=

tischen Barteien, wie über die inneren Verhältnisse der Monarchie, sowie endlich über jene Verhandlungen des Wiener Hofes mit anderen Höfen, von denen uns keine ursprünglichere Mittheilung erhalten ist, ließe sich der Anhalt mehrerer Fascikel in einem Bande wiedergeben. und dieser Band würde an Interesse gewiß hinter den in der von den Herausgebern empfohlenen Art gearbeiteten nicht zurüchstehen. Daß das von den Verfassern aufgestellte Editionsprincip in der Praxis undurchführbar ift, haben dieselben übrigens — vermuthlich im Ver= laufe der Arbeit - eingesehen; benn auch fie fahen fich veranlaßt, "oft erwähnte ober in ber Entwickelung nicht weiter gediehene, ober endlich völlig belanglose Dinge nur auszugsweise unter bem Striche wiederzugeben", jene Berichte aber, welche ausschließlich venetianische Dinge betrafen, grundsätlich nicht abzudrucken, sondern bloß den Inhalt derfelben zu erwähnen. Also auch hier die Nothwendigkeit, auf die Wahrheitsliebe und auf die Fähigkeit der Herausgeber zu bauen. Man gehe also um einen Schritt weiter und übergebe die Berausgabe der weiteren Bande Forschern, welche in einzelnen Bartien der Geschichte umfaffende Studien gemacht haben, und vertraue ihrer Bahrheitsliebe und Fähigkeit die Auswahl aus dem reichen Inhalte der venetianischen Deveschen an. Bis dat, qui cito dat.

Über den ersten vorliegenden Band hat Ref. nur noch weniges zu bemerken. Die Inhaltsangaben, welche den einzelnen Schreiben vorausgeschickt sind, könnten wohl etwas kürzer gefaßt werden, ohne ihren Zweck, den Leser mit dem wesentlichen Inhalte bekannt zu machen, zu versehlen. Ersehen sollen und werden solche Inhaltsangaben das Aktenstück nie, und die Kenntnis der Depeschensprache darf wohl von Historikern gesordert werden. Die biographischen Skizzen und sachslichen Anmerkungen, mit denen die Herausgeber den Text versehen haben, sind zahlreich und gründlich. Das umfassende Register ist überaus gewissenhaft gearbeitet. Besondere Anerkennung und rühmende Hervorhebung verdient auch die Genausgkeit der Wiedergabe des manchemal nicht leicht zu entzissernden handschriftlichen Wortlautes, den nach Mittheilung Büdinger's Dr. Voltelini durch die Lesung der Korrekturbogen gesichert hat.

Archivalische Beiträge zur Geschichte des Jahres 1563. Bon 28. Maurenbrecher. (Festschrift der philosophischen Fakultät in Leipzig.) Leipzig 1890.

Der Bf. theilt in dieser Schrift einige bisher unbekannte, aus bem Archiv zu Simancas stammende Aktenstücke mit, welche bas

bisher bekannte Material über die zwischen Philipp II., Katharina von Medici und Bavit Bius IV. im Rabre 1563 geführten Berhandlungen in wesentlichen Punkten ergänzen. Katharina nämlich ließ nach dem Abschluß des ersten Sugenottenfriedens im März 1563 dem spanischen Rönige die Grunde ihrer Nachgiebigkeit durch einen befondern Befandten, d'Onfel, auseinanderseten und zugleich ben Bunich aussprechen, daß an Stelle des in Trient tagenden Konzils ein neues, den Protestanten mehr entgegenkommendes berufen werden möchte. Philipp wies diesen Antrag in einer ausführlichen Dent= schrift zurud, welche Mt. vollständig mittheilt. Die Ansicht des Königs ging dahin, daß das gegenwärtig tagende Konzil ein mahrhaft öfumenisches fei und daß die Abwesenheit der Baretifer ihm diesen Charafter nicht nehmen könne. Die Berufung eines neuen bagegen würde die Autorität der Konzilien überhaupt erschüttern (S. 6-8). Das Gleiche gelte von der Berufung eines französischen National= fonzils; ein solches murbe nur neue Spaltungen hervorrufen (S. 9). Neben dieser Denkschrift richtete Philipp noch unterm 10. Mai 1563 ein eigenhändiges vertrauliches Schreiben an Ratharina, worin er die Hoffnung aussprach, fie werde den Frieden benuten, um die Rebellen einen nach dem andern zu züchtigen. Namentlich betonte er, daß, so lange der Admiral (Coligny) lebe, immer Gefahr vorhanden sei (S. 13). Gleichzeitig versuchte ber Konig, den frangosischen Forde= rungen gegenüber engere Beziehungen mit dem Bapfte anzuknüpfen. Sein bisheriger Gesandter in Rom, Bargas, mar dazu wenig geeignet, des= wegen wurde Avila, der Geschichtschreiber des Schmalfaldischen Krieges, mit dieser Mission betraut. Dt. theilt (S. 17-20) einen ausführ= lichen, die Verhältnisse scharf beleuchtenden Bericht Avila's vom 25. April 1563, mit. Am 6. Mai stellten Bargas und Avila eine Erklärung aus, worin Spanien sich verpflichtete, die katholische Religion und ben beiligen Stuhl gegen jeden Angriff zu vertheibigen. Der Papst wies bafür die Konzilslegaten an, zu erklären, daß das Konzil durchaus frei sei trot der Formel "proponentibus legatis" (S. 20-21). Anf diese Aftenstücke folgt bei M. ein weiterer auß= führlicher Bericht Avila's vom 14. Mai (S. 21-26) und endlich eine Instruktion Philipp's für Avila vom 9. Juni, welche die Ansicht bes Königs über die Konzilsfrage eingehend entwickelt (S. 28-38). H. Forst.

Geschichte ber Seuchen, Hungers- und Kriegsnoth zur Zeit bes Dreißig= jährigen Krieges. Bon Gottfr. Lammert. Wiesbaden, J. F. Bergmann. 1890.

Mit ungemeinem Fleiße hat der Bf., ein Arzt, aus der weit= schichtigen Literatur über ben Dreißigjährigen Krieg, aus handschrift= lichen Chroniken, kirchlichen und städtischen Aufzeichnungen, Festschriften und ähnlichen Quellen eine reiche Fülle von Nachrichten zusammen= getragen, welche fich auf die Beimsuchungen bes beutschen Bolfes durch Hunger und Seuchen während der erften Hälfte des Jahr= hunderts beziehen. Der gesammelte Stoff ist in annalistischer Form geordnet und gruppirt; der Schilderung jedes Jahres murde eine einleitende Bemerkung über die Witterungsverhältnisse desselben und den dadurch bedingten Ernteertrag vorausgeschickt. Trop des dünn= gefäten, oft ludenhaften Materials erhalten wir ein wirklich deutliches Bild bes Bernichtungszuges ber Bürgeengel ber Beft, ber Blattern. des Typhus und Sforbuts, der Ruhr und anderer Epidemien, welche die Bevölkerung ganzer Landschaften dahinrafften, mahrend der Kampf bie beutschen Gauen burchtobte. Die eigentliche Kriegsgeschichte wird nur herangezogen, soweit sie zum Berständnis der fozialen Erschei= nungen erforderlich ift. — Bemerkenswerth erscheint, daß die schon im Alterthum gehegte Vermuthung von unsichtbaren Lebewesen. welche die Erreger und Vertreiber der Volksseuchen seien, in dem ge= lehrten Polyhistor Athanasius Kircher (S. 215) jest wiederum einen Bertreter fand. Gegen das Ende des Krieges wurde in verschiedenen Gegenden des Reiches infolge der entsetlichen hungersnoth und ber mehr und mehr einreißenden Berwilderung der Sitten fogar Menschenfresserei getrieben; ihr wäre 1635 ber Rupferstecher Matthäus Merian der Jüngere, selbst in den Straßen Frankfurts, fast zum Opfer gefallen (S. 200). Schließlich mag hier noch auf die anziehenden Bemerkungen über das Ripper= und Wipperwesen, sowie über den Ursprung des Oberammergauer Bassionsspiels (S. 172) hingewiesen werden. Das "Ortsregister" am Schlusse enthält gegen 1000 Ramen von erwähnten Landschaften, Städten und Dörfern.

Ernst Fischer.

Tilly in Oldenburg und Mansfeld's Abzug aus Ostfriesland. Rach den Quellen des großherzogl. oldenburgischen Haus- und Centralarchivs von G. Rüthning. Oldenburg, Stalling. 1890.

Der Bf. stellt auf Grund oldenburgischer Archivalien die für das Land Anton Günther's so schwere Zeit vom August 1623 bis zum

Januar 1624 mit ihren Nöthen eingehend dar. Der Graf verstand vortrefflich, allen Parteien gegenüber sein Interesse zu mahren. Die Gunft des Kaisers gewann er durch Entgegenkommen gegen Tilly. während er andrerseits durch Truppen des befreundeten Dänemark seine Grenzen gegen Mansfelb schütte, ohne sich diesem im übrigen feind= selig zu bezeigen. Auch in Amsterdam und im Haag wurde seiner hochrühmlich gedacht. Nach der Schlacht bei Stadtlohe im Münfter= lande galt Tilly's nächfter Angriff dem Grafen Mansfeld, der fich mit Wissen der Hollander Oftfrieslands bemächtigt hatte und durch Sperrung der Weser und Jade bedenklich um sich griff. Trok aller Gegenvorstellungen Anton Günther's überschritt infolgedeffen der faiserliche Feldherr am 2. September 1623 die oldenburgische Grenze und bezog 8 km füdlich von der Hauptstadt, welche gleich nach Auß= bruch der böhmischen Unruhen in Vertheidigungszustand gesetzt war und den fremden Söldnern die Thore schloß, ein festes Lager. ernsteren Rämpfen kam es jedoch nicht, da die Gesandten der General= staaten vermittelten und fest versprachen, den Abzug Mansfeld's mog= lichst zu fördern. Nach dreiwöchentlichem Aufenthalt verließ Tilly das oldenburgische Gebiet, mahrend der Baftard noch bis zum Januar 1624 zögerte und dann alle Schlösser des Grafen Enno den Hollandern überlieferte. — Der verdienstvollen, fleinen Monographie ift das Faksimile eines alten Planes der Stadt Oldenburg aus der Beit Anton Bünther's beigefügt. Ernst Fischer.

Die Belagerungen der Stadt Trier in den Jahren 1673—1675 und die Schlacht an der Conzer Brücke am 11. August 1675. Von A. Janke. Trier, Ling. 1890.

Der Hauptwerth der kleinen genau gearbeiteten Schrift liegt in der, wie Ref. glaubt, gelungenen Darstellung der Schlacht an der Conzer Brücke am 11. August 1675. Für denjenigen Theil der Schlacht, der sich auf den Bergen abspielte, folgt J. in seiner Schilderung dem Berichte Grana's, dessen Bedeutung er hervorhebt; für den Kampf in der Ebene sehlte ein derartiger verläßlicher Bericht, so daß J. sich genöthigt sah, aus den Einzelberichten ein Bild der Schlacht zusammenzustellen. Die beiden Belagerungen, welche die Stadt Trier in den Jahren 1673 und 1675 auszustehen hatte, sind eingehend geschildert, ohne daß neue Mittheilungen von Bedeutung geboten werden. Die Bedeutung der Schlacht an der Conzer Brücke ist übrigens schon in anderen Werken gebührend betont worden. Was J. zum Lobe des Kurfürsten

Karl Caspar sagt (S. 58) ist richtig, nur etwas zu stark ausgetragen. Im Anhange werden 19 Aktenstücke aus dem Cobsenzer Staats und dem Wiener Kriegsarchive mitgetheilt.

A. Pribram.

Der erfte Schlefische Arieg 1740—1742. Herausgegeben vom Großen Generalftabe, Abtheilung für Kriegsgeschichte. I. Die Besetzung Schlesiens und die Schlacht bei Mollwiß. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1890.

M. u. b. T.: Die Rriege Friedrich's des Großen. I.

Nach Vollendung der Werke über die Kriege König Wilhelm's I. wandte sich die triegsgeschichtliche Abtheilung des Großen Generalstabes der Geschichte der früheren Kriege Preußens und zwar anfänglich der des Befreiungstrieges zu, ging aber bald, da fie die Überzeugung gewann, daß eine unbefangene Darlegung aller einschlägigen Verhältnisse bei biesem Stoffe noch nicht möglich sei, zum Studium der Kriege Friedrich's des Großen über. Als erfte, lange mit Spannung erwartete Frucht ber neuen verdienstlichen Bemühungen bes Großen Generalstabes tritt ber vorliegende 1. Bd. der Geschichte bes ersten schlesischen Krieges an die Offentlichkeit. Bei dieser Arbeit standen den Verfassern außer dem gedruckten Quellenmaterial, das ja in der letten Zeit eine reiche Vermehrung nomentlich durch die "Breußischen Staatsschriften", die "Bolitische Rorrespondenz Friebrich's des Großen" und die "Mittheilungen des t. f. Kriegsarchives" erfahren hat, nicht nur, wie sich das von selbst versteht, fämmtliche preukische Archive mit Einschluß des königlichen Sausarchives und die Aften der Militärbehörden, sondern auch die Schate des Wiener Kriegsarchivs, der Parifer Archive, des fächsischen Hauptstaats= und des sächsischen Kriegsarchives, der Hausarchive zu Berbst, Wolfenbüttel und anderer deutschen Sofe offen, und infolge der öffentlichen Aufforderung des Großen Generalstabes wurden ibm noch dazu Denkwürdigkeiten aus dem Befite ftadtischer Behörden, Familien und Einzelner in großer Bahl für seinen Zweck zur Berfügung gestellt. Bon den früher noch nicht bekannten und benutzen Handschriften erschienen besonders werthvoll zwei Quellensammlungen, die Dr. Friedrich Töpfer, ein gräflich Törring'scher Beamter, in Bors bereitung einer Geschichte des gräflich Törring'schen Hauses angelegt hat, und von denen die eine sich im Kriegsarchiv zu München befindet, die andere neuerdings in den Besit des Großen Generalstabes gelangt ift. Solchergestalt auf ein Quellenmaterial, wie es in gleichem Umfange noch keinem Forscher ber fribericianischen Kriegsgeschichte zu

Gebote gestanden hat, gestüßt, konnten die Kräfte des Großen General= stabes ein Werk zustande bringen, das sowohl über den Gang der kriegerischen Operationen, als auch über die Absichten und Motive der Führer vielfach größere Klarheit verbreitet. Zu beklagen ist, daß die Berfasser die Quellen für ihre Angaben nicht fortlaufend, sondern nur unvollständig, und wie es scheint, nur insoweit sie es zu ihrer Rechtfertigung für nöthig erachteten, citirt und sich nur selten in fritische Erörterungen eingelassen haben. Wenn dies Berfahren bei der Geschichte der Kriege König Wilhelm's, die im wesentlichen aus den in bestem Zustande befindlichen Dienst= akten geschöpft werden konnte, unanfechtbar war, so gilt dies doch nicht von den früheren Zeiten, für die das Material aus ben verschiedensten Quellen zusammengetragen werden muß. nachfolgenden Forschern wird es badurch ganz unnöthig erschwert, sich die Überzeugung von der Richtigkeit des Dargebotenen zu verschaffen, ja sie werden in vielen Fällen genöthigt sein, die Nachforschung nach den Quellennachweisen nochmals anzustellen. Es wäre daher im Interesse der Geschichtsforschung zu munschen, daß der Große General= ftab in seinen künftigen Beröffentlichungen sich dem allgemeinen Ge= brauche der Forscher anschlösse. — Wie in den früheren Werken des Großen Generalstabes, so geht auch in dem vorliegenden der eigent= lichen Kriegsgeschichte ein einleitender Theil voraus. In demselben wird zuerst die politische Borgeschichte des Krieges in knapper, über= fichtlicher Darftellung behandelt, bann eine bis in's Einzelnste gebende attenmäßige Beschreibung bes bamaligen preußischen, sächsischen, österreichischen, baierischen und französischen Seeres und ihrer Gin= richtungen geliefert, ferner über die zur Zeit des Regierungsantrittes Friedrich's des Großen gebräuchliche Fechtweise, Taktik und Strategie eingehende Auskunft ertheilt, und endlich ber Schauplat bes erften und zweiten schlesischen Krieges einer militärischen Betrachtung Wird hierdurch eine Grundlage für das Berständnis unterworfen. ber so oft durch administrative Rudfichten beeinflußten Operationen und des Hergangs der Schlachten gewonnen, so bereichert ber Haupttheil, der die Kriegsereignisse bis zur Schlacht bei Mollwit einschließlich unter steter Berücksichtigung der politischen Lage schildert, in zahlreichen Bunkten die Forschung der Thatsachen. So wird auf Grund der Stärke- und Zusammensetzungsnachweise über das erste in Schlefien einrückende Corps die Starke besselben um faft 2000 Mann höher beziffert, als Grünhagen in seiner Geschichte des ersten schlesischen

Rrieges bei forgfältigfter Berechnung annehmen zu follen geglaubt bat; der erfte Nachschub, den ebenderfelbe Forscher zu 12 Bataillonen (Regiment Markaraf Karl und 10 Grenadierbataillone) ansett, wird auf das Mag von sieben Bataillonen zurudgeführt, und seine ben zweiten, größeren Nachschub betreffenden Angaben werden dahin be= richtigt, daß nicht das Infanterie=, sondern das Ravallerieregiment Bredow nach Schlesien ging, das Regiment Jung-Waldow und sechs Schwadronen Sufaren aber von feinem Anfat in Wegfall zu bringen fiud. Auch die vom König selbst gemachte Angabe, daß Anfang März 500 Mann f. f. Infanterie, 300 Ruraffiere und 200 Susaren nach Reiße gelangt seien, wird dahin abgeändert, daß es nur 100 Grenadiere und 100 Susaren maren. Die Zeitpunkte werden für folgende Ereignisse richtig geftellt: ber erfte Nachschub langte vor Glogau nicht am 27., sondern am 29. Dezember 1740 an; die Rekognoszirungen Camas' auf Glat fanden nicht am 5., sondern am 6. und 7. Januar 1741 statt; der oben erwähnte Succurs traf in Reiße am 3., nicht am 5. März ein, ber König selbst in Neuftadt mahrscheinlich schon am 29. Marz. Bon anderweitigen Berichtigungen ift zu erwähnen, daß nach einem Bericht des Grafen Haugwitz der König am 2. Januar 1741 durch die Oberften Borde und Pojadowsty der Stadt Breslau nur zugesagt hat, ihre Berechtsame zu ichugen und feine Besatzung hineinzulegen, aber keinen Berzicht auf die Huldigung ausgesprochen hat, und daß seine Forderung nicht etwa nur dahin ging, im Falle der Noth eine Buflucht in der Stadt zu finden (Grünhagen a. a. D. 1, 159), sondern nach feinem Belieben unter Bedeckung in ber Stadt aus- und eingehen zu können; ferner, daß die am 2. April in Jägerndorf ein= treffenden Deserteure bem Könige nicht gemelbet haben, daß Reipperg schon bei ihm vorübergegangen, sondern daß seine Kavallerie in Freudenthal, das nur als in gleicher Sohe mit Jägerndorf liegend bezeichnet werden kann, angekommen fei, fo daß ber Rönig nur eine unvollkommene Renntnis der Sachlage erhielt, insofern Reipperg ichon bis Hermannstadt bei Zuckmantel gekommen war. Als völlig neue Thatsachen erscheinen in dem Generalstabswerke: ein Befehl des Königs vom 1. Januar 1741 an die Truppen, Mehl, Roggen und Holz an die Feldbäckerei zu Ziebern bei Glogau einzuliefern und fich aller Ausschreitungen zu enthalten; ferner ber genaue Bergang bes Gefechts bei Grat am 25. Januar; die ber erften Töpfer'schen Sammlung entnommene Formulirung der Ende Dezember 1740 von Balory übermittelten Anerbietungen Frankreichs zu einem Defenfiv= bündnis mit Preußen und zur Garantirung von Niederschlefien gegen den Verzicht auf Berg und gegen die Zusage zur Kaiserwahl Karl Albert's; sodann die Thatsache, daß Klinggräffen Anfang Januar 1741 bem baierischen Gesandten in Regensburg im Namen des Königs Gröffnungen gemacht und thatfraftiges Eingreifen verlangt hat, und sein Bericht vom 18., daß Karl Albert noch nicht gerüftet sei, und daß noch keine Abmachung zwischen Baiern und Frankreich bestehe; ferner die Nachricht, daß Belleisle schon am 22. und am 27. Januar Ludwig XV. zwei politisch-militärische Denkschriften eingereicht, und daß Fleury am 30. Januar an Karl Albert ein Schreiben gerichtet hat. Neu ist auch der dem Wiener Kriegsarchiv entnommene Nach= weis, daß Lentulus im Februar 1741 die Offensive gegen Friedrich geplant hat, während sich dies von Browne nicht beweisen läßt, und daß Lentulus einen Beamten aus Breslau durch Bestechung dafür zu gewinnen gesucht hat, das preußische Magazin in Breslau in Brand zu stecken; neu ist ferner die Nachricht vom Überfall eines Munitions= transports bei Kreuzendorf am 28. Februar 1741. Für die Fest= stellung der Thatsachen in der Schlacht bei Mollwitz ist der Nachweis wichtig, daß der Rönig die schiefe Schlachtordnung nicht beabsichtigte, was auch dadurch ausgeschlossen ist, daß die Osterreicher noch gar nicht aufmarschirt maren; ferner, daß die Saken= und Reservestellung einiger Bataillone bes ersten Treffens nur durch die Enge bes Aufstellungsraums bedingt war; sodann, daß die Artillerie vorging, so= bald die Infanterie herangekommen war, nicht aber diese vorrückte, weil jene zu weit vorgegangen ware; endlich daß Schulenburg erft, als Römer's Reiter ansprengten, halb rechts schwenken ließ. merkenswerth ift in der an die Darstellung der Schlacht angeschlossenen Betrachtung, daß der Angriff Römer's für zweckmäßig erklärt, und Die Schuld am Berlufte ber Schlacht nicht, wie es von Seite Reip= pera's geschehen ist, ihm, sondern dem Berhalten der Infanterie, die nicht nachruckte, beigemessen wird; sowie auch bas Urtheil, daß der König nicht, wie er es in seiner Selbstfritit ausspricht, durch raschen Bormarich die öfterreichische Infanterie hatte gefangen nehmen können, da diese gar nicht in Mollwit, sondern in Laugwit lag. — So groß nun auch die Sorgfalt ift, mit der die Berfasser dieses neue monu= mentale friegsgeschichtliche Werk hergestellt haben, so sind boch einzelne Stellen und Angaben in demfelben der Berbefferung fähig ober bedürftig. So möchte es auf S. 4 anstatt Jülich-Berg nur: Berg heißen, da Friedrich Wilhelm auf Jülich Anspruch zu

machen fich nicht getraute; auf S. 6 anftatt: "Finnland", bas erft 1809 an Rugland tam: "Wiborgleben und ein Theil von Karelien", auf S. 81 anftatt: "faft alles im Baffarowiter Frieden Gewonnene": "Serbien und die kleine Walachei"; die Bemerkung auf S. 203, die Interessengemeinschaft Schlesiens mit Brandenburg habe schwerer ge wogen, als der äußere Zusammenhang mit dem katholischen Ofterreich, tann Angesichts ber Thatfache, daß ber Handelsverkehr Schlefiens mit den preußischen Landen verhältnismäßig geringfügig mar, wenig= ftens für die wirthschaftlichen Beziehungen nicht aufrechterhalten werden; auf S. 227 möchte es "Rathhaus" anftatt: "Stadthaus" heißen, da unter letterem Namen in Breslau ein anderes Gebäude verftanden Auffällig ift es, daß auf S. 224 das Regiment Ballis nur zu 1539 Mann gerechnet wird, während die "Mittheilungen aus dem f. f. Kriegsarchiv" 1885, S. 26 für den Dezember 1740 es auf 1719 Mann angeben, wie nicht minder, daß die heeresftarte ber Ofterreicher bei Mollwit auf 19000 Mann beziffert wird, während, auch wenn man zu bem Neipperg'ichen Stärkenachweis vom 16. und 23. April die Berlufte der Schlacht und dazu noch die vom Generalstabswert in Ansatz gebrachten, übrigens nirgends bestimmt bezeugten Berftärkungen aus Reiße mit 1300 Mann und fernere hypothetische 600 Mann Kranke und Abkommandirte hinzurechnet, doch nur 17688 Mann heraustommen; R. Rofer hat in seinem Buche "Rönig Friedrich ber Große" auf Grund berselben Quellen jogar nur 15 800 Mann ansetzen zu dürfen geglaubt. Bas die Darftellung der Schlacht bei Mollwit betrifft, so läßt sich die Behauptung, daß Römer durch seinen Angriff ber Armee Zeit zum Aufmarsch habe verschaffen wollen, aus feiner ber öfterreichischen Quellen, die vielmehr nur von der Ungeduld seiner Reiter sprechen, nachweisen. Wenn ferner die Berfasser den Angriff des Grafen Bentheim auf Centrum und linken Flügel der preußischen Infanterie erfolgen lassen, so widerspricht dies, wie auch R. Roser neuerdings in den "Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte" 3, 2, 158 nachgewiesen hat, ben besten öfterreichischen Quellen, die ausdrücklich schilbern, wie die öfterreichischen Reiter auf die preußischen, die so anrucken, "als wären fie mit der Schnur aufgezogen," gepralt find, so daß die Köpfe der Pferde sich berührten; die preußischen Reiter waren die vier Schwadronen Schulenburg aus dem zweiten Treffen und einige vom Könige aus Flüchtigen gesammelte Schwadronen. Der genaueste österreichische Bericht (Raigersfeld) sagt mit Bestimmtheit, die Bent-

heim'schen Reiter seien 200-300 Mann vom Römer'schen Angriff unmittelbar auf die Ausgangsstelle Burudgekehrte gewesen; die Saupt= masse der Römer'schen Reiter hat erft nach 2-3 Stunden gesammelt werden können und hat keinen Angriff mehr ausgeführt. Den Angriff auf bas Centrum und den linken Flügel ber preußischen Infanterie machten hingegen die Berlichingen'schen Reiter, was auch aus den Namen der dabei ausdrücklich bezeichneten Regimenter Liechtenstein. Alt=Burttemberg und Hohenzollern hervorgeht. Endlich werden auch die Zweisel des Generalstabswerkes an der Absicht des Königs, als er nach Oppeln ritt, von dort auf dem rechten Oberufer nach Ohlau zu gelangen, um die dort befindlichen drei Kavallerieregimenter des Grafen Gegler und das bei Strehlen stehende Corps des Herzogs von Holstein heranzuholen, vollständig durch die von R. Koser a. a. D. S. 163 angezogene Relation des schwedischen Gesandten Rudenstjöld vom 16. April 1741 und noch mehr durch ein eben= dort S. 161—163 abgedrucktes Schreiben bes Feldmarschalls Möllen= dorf, der als Bage den Ritt nach Oppeln mitmachte, beseitigt. Von fleinen Versehen seien angemerkt: S. 13 Anm. 1 muß es heißen: in v. Sybel's Historischer Zeitschrift, nicht "und" u. f. w.; S. 376 Unm. 1 ift die Seitenzahl 153 in 177 zu ändern, S. 421 Anm. 2 die Jahr= zahl 1887 in 1888; auf S. 398 muß es von der Frontrichtung Römer's Südosten anstatt Südwesten heißen. Die Konjektur in Anm. 22 auf S. 432: "eine Maffe Bulber" für: "Ain Baffel Bulver" erledigt fich durch ben öfterreichischen Dialett, indem ein Baffel ober Fassel so viel wie ein Fäßchen ift. Dem darftellenden Texte folgen 23 größtentheils hier zum erften Male mitgetheilte An= lagen, Ordres de bataille, Armeeausweise, Befehle, Instruktionen und eine Berluftlifte enthaltend; in ben Text eingeheftet find acht Stizzen, barunter brei Handzeichnungen bes Königs, beren zwei ichon bei Orlich abgedruckt find; bem Werke beigelegt find zwei Überfichts= farten, zwei Plane und fünf Stizzen, fammtlich mit der bei ben Arbeiten bes Großen Generalftabes stets beobachteten peinlichen Sorgfalt und Genauigkeit ausgeführt. H. Fechner.

Die Entstehung des Friedens zu Schönbrunn im Jahre 1809. Bon Friedrich Sauerhering. (Göttinger Jnauguraldissertation.) Leipzig, Gustav Fod. 1889.

Der Bf. stellt sich die Aufgabe, auf Grund des bisher publizirten Materials eine Geschichte der Berhandlungen zu geben, die zum

Schönbrunner Frieden führten, und insbesondere die Motive gu untersuchen, die für die Entschlüsse der betheiligten Bersonen bestimmend waren. Wenn wir auch durchaus nicht der Meinung find, daß die historische Forschung bei bem Faktum Halt zu machen hat, sondern entschieden munschen, daß sie auch über die Grunde besselben Licht zu verbreiten sucht, so kann man doch nicht verkennen, daß derartige Untersuchungen mit größter Borsicht unternommen werden muffen, da die Gefahr, rein subjektive Kombinationen den handelnden Bersonen unterzuschieben, um so größer wird, je unzureichender das Material ift. Ich glaube nicht, daß der Bf. diefer Berlodung gegenüber immer standhaft geblieben ist. Beispielsweise, was er über die Gründe jagt, die Napoleon zum Abschluß bes Waffenstillstandes vom 12. Juli bewogen, sind lediglich Raisonnements auf Grund unserer Kenntnis ber Sachen, die weder burch die Korrespondenz Napoleon's noch burch bie gleichzeitigen Berichte eine genügende Stute finden, mahrend ber Bf. gerade an einem Hauptmotiv, über das es wohl möglich war, objektiven Aufschluß zu gewinnen, ber Stimmung bes frangofischen Beeres und speziell der höheren Befehlshaber ganz vorbeigegangen ift. Größere Wahrscheinlichkeit hat die Ansicht, daß Napoleon im September zur Herabsetzung seiner Forderungen durch die aus Frankreich über die dortigen Berhältnisse einlaufenden Nachrichten bewogen wurde, da für diese Anschauung in der That die gleichzeitigen Quellen Unhaltspunkte bieten. Für die Frage nach den Gründen ist bei der neueren Geschichte sehr wichtig die Darlegung der sich durchkreuzenden und hemmenden persönlichen Einflusse. Man kann nicht behaupten, daß der Bf. in dieser Hinsicht sein Thema erschöpft hatte. Die Stellung und die Rolle, die Stadion, Gent, Baldacci in den Friedensunter= handlungen spielen, tritt nicht mit genügender Schärfe hervor, und die Folge ist, daß die Wandlungen in den Ansichten des Kaisers Franz Gerade Stadion's Person nicht immer ausreichend erklärt werden. bildet lange Beit den entscheibenden Buntt, von dem die Friedensfrage abhängt; aber bei dem Bf. wird er kaum ab und zu erwähnt.

Gelten diese Ausstellungen denjenigen Partien der Arbeit, die sich die Aufgabe stellen, die "Wotive und Umstände, welche die jedesmalige Phase der Unterhandlungen bedingten", klarzulegen, so kann dem erzählenden Theil weit uneingeschränktere Anerkennung gezollt werden. Das gedruckte Waterial ist gewissenhaft und sorgsam verwerthet; die Darstellung ist klar und legt die manchmal ziemlich verwickelten Verhandlungen übersichtlich dar. Wehr aber kann man

billigerweise von dem Bf. nicht verlangen; denn daß er sich auf das gedruckte Material beschränkt hat, ist sein freier Entschluß, über ben niemand mit ihm rechten darf. Freilich jede Arbeit aus der neueren Geschichte, die sich mit den bereits publizirten Sachen begnügt und nicht in die Tiefe der Archive hinabsteigt, läuft Gefahr überholt zu werden, wenn neues Material bekannt wird. Leider ift dies auch Sauerhering nicht völlig erspart geblieben. Inawischen ist der 2. Band von E. Wertheimer's "Geschichte Ofterreichs und Ungarns im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts" erschienen, wo uns auf Grund ausgebehnter archivalischer Forschungen eine eingehende Er= zählung der Schönbrunner = Friedensverhandlungen gegeben wird. Wenn auch die Hauptzüge des uns bisher bekannten Bildes, wie dasselbe zulett eben Sauerhering gezeichnet, unverändert bleiben, so wird doch unsere Kenntnis der Einzelheiten in manchen Bunkten verifizirt und ergänzt. Es ergibt sich beispielsweise, daß der Erzherzog Karl mit seiner Neigung zum Frieden durchaus nicht isolirt dasteht, daß vielmehr auch Rainer und Zinzendorf von Anfang an den Frieden wünschen; überhaupt dürfte eins der Hauptresultate von Wertheimer's Buch darin bestehen, daß die Haltung Karl's im Jahre 1809 hier ihre Rechtfertigung findet. Zum ersten Male verständlich wird durch Wertheimer die Volitik der Kaiserin: es zeigt sich, daß Napoleon's Drohung, die Thronentsagung Franz' zu verlangen, die bisher als reine Laune des Imperators erschien, eben auf die Raiserin berechnet ist, um diese von der Kriegspartei zur Friedenspartei überzuleiten, was auch durchaus gelingt. Ebenso ist hier zuerst scharf betont, wie Liechtenstein durch den Abschluß des Friedenstraktats seine Bollmacht überschreitet u. dal. m. Von allem aber heben sich bei Wert= heimer die handelnden Personen und ihr Zusammen= und Gegenspiel sehr viel plastischer ab als bei S. Durch diese beiden Arbeiten sind wir jest, wie wir wohl behaupten können, über den Schönbrunner Friedensschluß ziemlich erschöpfend unterrichtet.

Der Ort, in dem sich längere Zeit das österreichische Hauptquartier befand, heißt Totis, und nicht, wie S. schreibt, Dotis.

Walther Schultze.

London, Gaftein und Sadowa 1864—1866. Denkwürdigkeiten von R. Fr. Graf Bisthum v. Edftädt. Stuttgart, Cotta. 1889.

Das vorliegende Buch bildet den dritten Band der von dem Bf. unter dem Titel Berlin und Wien 1845 bis 1852 und St. Beters=

burg und London 1852 bis 1864 früher veröffentlichten Denl= würdigkeiten (vgl. H. 3. 57, 305 und 58, 375). Es handelt sich feiner Angabe zufolge barin einfach um die Beleuchtung des faufalen Busammenhanges weltbefannter Ereignisse; zu diesem 3mede hat er seine Privatkorrespondenz aus jener Zeit durchmustert und diejenigen vertraulichen Berichte und Briefe ausgewählt, die hiftorisches Interesse haben können, und um diese Bruchstude geniegbarer gu machen, hat er fie durch einen erläuternden Text verbunden. Diese Anfündigung läßt sofort erkennen, daß es sich hier nicht um pikante Enthüllungen eines Eingeweihten handelt, vielmehr ift die Rejerve, die sich der Bf. in seinen Mittheilungen auferlegt, überall beutlich Dennoch find diefelben, wenn auch Berichiedenes ohne iichtbar. Schaben baraus hätte wegbleiben können, nach mehr als einer Seite von Interesse. Zunächst muß freilich ber Lefer sich auf bem Standpunkte des Bf. zurechtfinden, und das ift nicht ganz leicht. Denn wenn berfelbe sich auch ausdrücklich gegen einen Rückschluß von seinem früheren Standpunkte auf feinen jetigen verwahrt, dem jede preugenfeindliche ober gar reichsfeindliche Tendenz fern liege, so beherricht boch jener auch jett noch seinen Gebankenfreis und verführt ihn zu mancherlei schiefen Auffassungen ober selbst thatsächlich unrichtigen Behauptungen. Daß die nach 1848 wieder zusammengeflickte Bundesakte ben sustematischen Angriffen bes preußischen Bundestagsgejandten v. Bismard nicht habe widerftehen können (S. 11), ift das direkte Gegen= theil von dem, was fich aus Poschinger, auf den er sich beruft, ergibt: gerade Bismarck mar es, ber fich auf ben Standpunkt bes Bundesrechts gegenüber ben Übergriffen ber Prafibialmacht ftellte. einer "jammervollen Politit" Preußens mahrend bes Krimfrieges fann boch heute so schlechthin nicht mehr gesprochen werden, und wenn der Spott über das Siebzigmillionenreich Schwarzenberg's deshalb für unberechtigt erklärt wird, weil die Folge gelehrt habe, daß Deutsch= land allein nicht ftark genug gewesen sei, um seine öftlichen und weftlichen Nachbarn gleichzeitig in Schach zu halten und ben Belt= frieden zu gebieten (S. 16), so liegt darin doch eine eigenthumliche Gedankenverwirrung. Er reproduzirt den Hauptinhalt einer von ihm im Jahre 1862 unter dem Titel "Defterreichs und Preußens Media= tisirung die conditio sine qua non einer monarchisch=varlamentarischen Lösung des deutschen Problems" veröffentlichten Schrift zum Beweis, daß er für seine Berson sich niemals über die Macht Baierns, Sach=

sens und der übrigen Ottav= oder Duodezstaaten die geringste Illu= fion gemacht, an die Möglichkeit der Trias niemals geglaubt und von Bamberger ober Würzburger Konferenzen das Heil des Bater= landes nie erwartet habe. Sehr schon; wer sollte benn aber bei dieser Machtlosigkeit ber Mittel- und Rleinstaaten die Mediatisirung an den beiden Großmächten vollstrecken? Das Lettere ist ein recht schlagendes Beispiel von dem Mangel an politischer Logit, der das ganze Berhalten der Mittelftaaten in jenem Zeitraum tennzeichnet, und die Wiederspiegelung dieses Mangels gehört zu dem Instruktiosten, was das Buch enthält. Das Bekenntnis der damals schon auch bei den mittelstaatlichen Diplomaten feftstehenden Lebensunfähigkeit und Impotenz des deutschen Bundes durchzieht das Buch in zahlreichen Außerungen; dennoch aber hören sie nicht auf, sich an das — seit 1850 noch dazu sehr zweifelhafte -- formale Bundesrecht anzuklammern, um den mit geschichtlicher Nothwendigkeit fich vollziehenden Prozeß zu hemmen. Ebendieselben verwahren sich immer und immer wieder sehr feierlich gegen rheinbundnerische Ideen; aber ihr Streben, bei jedem inneren Konflitte eine Ginmischung Frankreichs, und zwar eine gegen Preußen gerichtete, herbeizuführen, ist boch thatsächlich nichts als ein erster Schritt in dieser Richtung. Graf B. berichtet selbst über sein vertrauliches Gespräch mit Droupn de l'Hups im Jahre 1865, in welchem er Frankreich aus seiner Bassivität gegenüber den preußischen Gelüsten nach Amnexion Schleswig-Holsteins aufzurütteln sucht und bessen Allianz mit Ofterreich zur Verhütung dieser Eventualität das Wort redet. Nicht minder hat er dann als Vertreter Sachsens in London England auf Grund der Bundesatte in den Streit der beiden deutschen Großmächte einzumischen gestrebt, mahrend die Hintanhaltung einer einseitigen Berftändigung Österreichs mit Preußen das stete Augenmerk der sächsischen Diplomatie bleibt. Feind= schaft gegen Breußen, Unzufriedenheit mit Öfterreich ist der Grundton, der in diesen Kreisen herrschenden Stimmung. Draftischer kann erftere sich kaum kundgeben als in einem brieflichen Herzenserguß des Freiherrn Herm. v. Friesen-Rötha, des Bräfidenten der ersten sächüschen Kammer, an seinen Neffen, den Verfasser, vom 21. Dai 1866.

"Ich glaube," schreibt dieser, "es kommt dieses Mal noch nicht zum Klappen. Eigentlich ist es recht schade darum, ich hätte es ge= wünscht, aber unsere Zeit liebt nun einmal die entscheidenden Resultate nicht, sonft hätte mir so ein Jena gar nicht so übel gefallen. Indessen denke ich, sind moralische Niederlagen auch etwas werth, und wenn so eine nach der andern kommt, wenn sich das Ding ein paar Wal wiederholt, so kriegen wir die Großmacht an der Spree am Ende doch noch kurz und klein." Wan muß wissen, daß dies der Ausdruck nicht bloß einer individuellen, sondern einer damals in weitem Kreise verbreiteten Ansicht ist, und es liegt eben ein Verdienst des Buches darin, daß es in den mittelstaatlichen Ideenkreis jener Jahre einen Einblick gewährt.

Aber auch sonst gibt ber Bf. mancherlei beachtenswerthe Mit= theilungen, 3. B. über seine Sendung nach Hannover im Jahre 1864 in Beust's Auftrage, um Gewißheit zu erlangen, erstens ob auf deffen energischen Widerstand zu zählen sei, falls die beiden Großmächte mit Bundesorganisationsplanen von dualistischer Farbung und Tendenz hervortreten follten, zweitens über Hannovers Stellung zur schleswig-holfteinschen Sache. "Für das benachbarte Sannover, set ihm in Bezug auf lettere Graf Platen u. a. auseinander, sei es ein bedenkliches précédent, wenn in Schleswig-Holftein jene verkappte Mediatifirung thatsächlich eintrete, welche der Nationalverein anstrebe. Denn nicht zwei Jahre wurde es dauern, bevor die hannoverschen Stände felbst die Initiative ergreifen wurden, um die Nachahmung Diefes Beifpiels zu empfehlen und nach Befinden zu verlangen. Sei aber Hannover boruffifizirt, wie lange werbe Sachsen widerfteben?" Im folgenden Jahre findet er Paris in Aufregung über ein Bor= kommnis der chronique scandaleuse, eine Ohnmacht, die den Kaiser bei seiner Maitresse befallen, und er gibt darüber einige Einzelheiten, ba dasselbe politische Folgen gehabt habe. Einmal nämlich datire von dieser Ohnmacht die täglich machsende Unfähigkeit Rapoleons III., bie Diktatur auszuüben, die ihm sein Halbbruder Morny am 2. Dezember errungen hatte, dann aber habe fie Beranlaffung gegeben zur Ausföhnung mit dem Prinzen Napoleon. Ein Besuch in Rom gibt ihm Gelegenheit, den Berwesungsprozeß mittelalterlicher Größe mit eigenen Augen zu fehen und im Gespräch mit Antonelli beffen Anfichten über die Weltlage zu vernehmen. Der ganze weitere Inhalt bezieht fich auf die Ereignisse von 1866. Bon feinem Ronige nach Wien berufen, ift der Bf. dort Zeuge von dem Eindruck der ersten Nachrichten von Königgräß. Er selbst gab Beuft die erste Nachricht von dem Verluste der Schlacht. "Der arme beutsche Michel!" das waren seine ersten Worte, "ber wird bran glauben müffen, dem wird das Fell schön über die Ohren gezogen werden!"

Neu ist seine Interpretation von Beuft's berufener Sendung nach Baris. "Die Absicht mar: Beuft aus Wien zu entfernen. Efterhazy wollte sich offenbar nicht in die Karten blicken lassen und er hatte nicht ohne Gifersucht bemerkt, wie fehr fein Kaiser geneigt war, ben Rath des Königs (von Sachsen) einzuholen." Db sie richtig ift, muß dahingestellt bleiben; aber auch er zudt die Achseln über die Brätenfion seines Chefs, Sachsen in Paris gerettet zu haben. Nach der Rücktehr auf seinen Londoner Vosten sucht der Bf. die Berliner Friedensverhandlungen durch freundschaftlichen Gedankenaustausch mit dem Grafen Bernstorff besser in Fluß zu bringen, ohne damit einen Erfolg zu erzielen, doch ist das mitgetheilte politische Glaubens= bekenntnis Bernstorff's von Interesse. In Ermangelung weiterer Geschäfte besteht bes Bf. Aufgabe nur barin, dem im Auslande weilenden Könige Johann basjenige zu melden, mas von den Tagesereignissen in seinen Gesichtswinkel fällt, und ba dies nicht viel ift, so füllt er die Luden mit Schilberungen aus der Londoner Gesellichaft.

Man darf gespannt sein, ob der Bf. die Veröffentlichung seiner Erinnerungen noch weiter fortsetzen und auf die Borgeschichte des deutsch=französischen Krieges ausdehnen wird, während derer er bestanntermaßen an den geheimen Verhandlungen der Höfe von Wien und von Florenz mit dem Kaiser Napoleon als Vertrauter Beust's einen hervorragenden Antheil gehabt hat.

Th. Flathe.

Erzlanzler und Reichstanzleien. Ein Beitrag zur Geschichte bes deutschen Reiches. Bon Gerhard Seeliger. Innsbruck, Wagner. 1889.

Die rechtsgeschichtlich wichtigen Institute des Erzkanzlers und der Reichskanzleien im alten deutschen Reiche entbehrten bisher einer eingehenderen Sonderbehandlung. Altere Vorarbeiten sielen wenig in's Gewicht. Wissenschaftliche Bedeutung besaßen allein die Untersuchungen Vreßlau's in dem "Handbuche der Urkundenlehre". Sine dis zum Ausgange des alten deutschen Reiches geführte monographische Vearbeitung der fraglichen Institute muß um deswillen als dankensewerthes Unternehmen betrachtet werden. Seeliger entledigt sich dieser Ausgabe in sachlicher, wissenschaftlicher Weise. Seine Untersuchungen beginnen mit dem ersten Austreten eines beamteten Vorstehers der königlichen Kanzlei unter Karl d. Gr. Sie versolgen die allmähliche Ausbildung des Erzkanzleramtes unter seinem nächsten Nachfolger und verweilen dann ausführlicher bei der Dreitheilung der Reichskanzlei in die Erzkanzellariate von Deutschland, Italien und Burgund. Das

2. Rapitel stellt "die Bemühungen der Erzkanzler im Anschluß an die oligarchischen und aristofratischen Beftrebungen ber Rurfürsten und Reichsftände" dar (S. 44-123). Gine ununterbrochene Rette ziel= bewußter Beftrebungen der Inhaber des Kanzleramtes nach Ausbehnung ihrer Rechtsbefugnisse zieht am Auge des Lefers vorüber. Sie enden mit einem Siege ber von dem Mainzer Kurfürsten als Erzkanzler Deutschlands erhobenen Forderungen. Gleichfalls zu Gunften von Kurmainz endet der Wettstreit der italienischen und gallischen Erzkanzler mit dem Mainzer Kurfürsten. Die von den Aurfürsten von Trier und Köln bekleideten Erzämter bleiben lediglich Ehrenämter. Geschickt weiß hier der Bf., aus der Fülle der Urkunden schöpfend, ein einheitliches Bild zu entrollen. Kavitel 3 beschäftigt sich mit dem kurmainzischen Direktorium in den drei Reichskanzleien (die Kanzlei des Reichstages, der Kammergerichtstanzlei und der Reichshoftanzlei). Die Darftellung ift hiebei bis in die letten Jahre des alten deutschen Reiches geführt. Die der Arbeit beigegebenen 11 Beilagen (S. 189-223) umfassen den Zeitraum von 1441 bis 1559. Sie find zu einem Theile Abdrude von Einzelurtunden (fo 3. B. Nr. 1, 2, 5, 6), zum andern Theile Beröffentlichungen der Ent= würfe zur Hofordnung Maximilian's vom 13. Februar 1498 (S. 192 bis 208) und ber maximiliancischen Ordnung ber Reichstanzler vom 12. Oftober 1498 (S. 208-511; vgl. hierzu auch den Abdruck bei D. Posse, Lehrbuch der Privaturkunden). Am Schlusse berichtigt ober ergänzt der Bf. unter der Rubrik "Nachträge" einige seiner Ausführungen. Vor allem nimmt er hinsichtlich einer Reihe von Buntten gegenüber Brefflau's Sandbuch der Urkundenlehre Stellung. Auch Mühlbacher's 4. Heft der Karolinger=Regesten gibt zu einigen Abänderungen Beranlaffung. — Es befestigt das Bertrauen zu den selbständigen Ergebnissen S's., daß sie in den Hauptlinien mit den von Breflau für die ältere Periode des Kanzleramtes und der Reichskanglei gefundenen Resultaten trot verschiedener Ausgangspunkte übereinstimmen. Wichtigere Differenzen zwischen Brefilau und S. ergeben sich nur für die Darstellung der zweiten Sälfte des 9. Jahrhunderts. Breglau folgt hier fast durchgängig den von Sidel gewiesenen Bahnen, mahrend S. von letteren mehrfach abzweigt.

Arthur Schmidt.

Femgericht und Inquisition. Bon Friedrich Thudichum. Gießen, Rider. 1889.

Der angebliche Ursprung der Bemegerichte aus der Inquisition. Gine Antwort an Herrn Prof. Dr. Friedrich Thudichum. Bon **Theodor Lindner.** Baderborn, Schöningh. 1890.

Im Gegensate zu Lindner, beffen Wert über die Fehmgerichte Ref. in Bd. 63 dieser Zeitschrift (S. 310 f.) besprochen hat, führt Thubichum in der hier zu erwähnenden Broschüre den Gedanken aus, daß die Fehmgerichte weltliche Repergerichte waren, "Reperjagd" Dagegen wendet sich wiederum Lindner und zeigt in ein= gehender Bolemik die Unhaltbarkeit jener Sypothese. In einer Bei= lage hatte Thudichum ferner die Unechtheit der berühmten Urkunde über die Theilung des Herzogthums Sachsen von 1180 behauptet. Damit sett sich Scheffer=Boichorst in einem Aufsatze der Quidde= schen Zeitschrift (3, 321 ff.), welcher, auch abgesehen von seinem Hauptzweck, viel Lehrreiches bietet, auseinander und gelangt zu dem Resultate, daß Thudichum "in einer argen Selbsttäuschung befangen ift". Es wird in der That Thudichum's Schrift als durchaus ver= fehlt anzusehen sein. Man wird aber diesen Mißgriff um so mehr bedauern, als Thudichum durch die Weiterführung seiner lange nicht genug geschätten Studien über die Rechtsgeschichte der Wetterau sich den größten Dank aller, welche die rechtliche Entwickelung der deutschen Territorien zu erforschen streben, erworben hätte. G. v. Below.

Zum deutschen Straßenwesen von der ältesten Zeit bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Eine germanistisch=antiquarische Studie. Bon Ernst Gasner. Leipzig, S. Hirzel. 1889.

Der Bf. versucht, "durch eine größere Fülle Material das deutsche Straßenwesen und seine Entwickelung zu beleuchten". Er beginnt bei der vorgeschichtlichen Zeit. Bon hier wendet er sich zu den Kömern. Nach diesen Untersuchungen sett der Haupttheil seiner Arbeit ein. In letzterem behandelt der Bf. zeitlich geordnet die Verhältnisse des deutschen Straßenwesens von der germanischen Zeit dis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Im Rahmen dieser Zeitgrenzen bespricht der Vf. Wegebau, Wegeführung, Arten der Wege, sowie die rechtse, versfassungse und wirthschaftsgeschichtlichen Fragen des Straßenwesens. Die Behandlung der an letzterer Stelle gedachten Fragen beansprucht den bei weitem größten Raum. Nur für sie (soweit sie das Gebiet der Rechtse, Versassungse und Wirthschaftsgeschichte berühren) darf

Ref. ein sachverständiges Urtheil in Anspruch nehmen. Die Kritik der vom Bf. berührten rein technischen Fragen muß er Anderen überlassen.

Der erfte planmäßige und technisch geordnete Wegebau tritt in Deutschland zu römischer Zeit auf. Die vorliegende Arbeit gibt für diese Periode eine übersichtliche, kurze Darstellung, welche auf Waterial, Bauart, Führung u. a. der Römerstraßen hinweist. Sie gruppirt überdies die Lokalforschungen zu einem geographisch abgerundeten Bilde. Unbenutt ist das umfangreiche Werk von Wilh. Göt, "die Verkehrswege im Dienste des Welthandels" (Stuttgart 1888) geblieben. Es hätte dem Bf. gerade für diese Periode in vieler Hinsicht nüten können. — Für die germanische Zeit bieten uns römische Berichte geringe Anhaltspunfte. Wir find jedoch im Stande, aus den mehr und mehr sich klärenden wirthschaftlichen Verhältnissen jener Zeit einige besser begründete Bermuthungen über die Berhältnisse von Beg und Straße aufzustellen. Der Bf. hat hier in ber Hauptsache das Richtige getroffen. Manches hätte eingehender und bestimmter (so die Behauptungen auf S. 24) ausgeführt werden können. Die Rechtsalterthümer S. 26 und 27 wirbeln allzu bunt durcheinander. Überdies wird eine Reihe zeitlich ungleich späterer Quellen herangezogen, ohne daß aus ihnen — Mangels einer Verbindung mit der Vergangen= heit — für die germanischen Verhältnisse etwas gewonnen wird.

Der vierte, die Zeit der Völkerwanderung dis zum Ausgange der Karolinger behandelnde Abschnitt enthält manche zweiselhaften Partien. Immerhin ist das Kapitularienmaterial ausreichend herangezogen und verwerthet. Die Behauptung auf S. 42, daß es in fränklicher Zeit keine Privatwege gegeben habe, ist undewiesen und nach den wirthschaftlichen Verhältnissen jener Zeit unglaubhaft. Unsbewiesen ist es auch nach Ansicht des Res., wenn der Vs. S. 45 die Bemerkung aufstellt, "die sächsischen Kaiser hätten sich aufsällig wenig um derartige Dinge (sc. Wegebau u. ä.) bekümmert". Die Chronisten jener Zeit sixiren überwiegend einzelne ihnen wichtig scheinende Ereignisse. Die friedliche, sich still fortspinnende, nach innen gewandte Thätigkeit eines Herrschers entgeht ihnen oder fällt aus dem Rahmen ihrer Auszeichnungen heraus.). Gerade die Bemühungen Heinrich's I. um die Grenzbesestigung des Reiches lassen vermuthen, daß Hand in Hand hiermit eine Aulegung von Heerstraßen nach jenen vorgeschobenen

<sup>1)</sup> Dies gibt Bf. felbst G. 54 zu.

Grenzposten ging. Die Betrachtungen auf S. 53-58 sind ziemlich zusammenhangslos aneinander gereiht. In Berbindung mit den an= geführten Beftimmungen bes Sachsen= und Schwabenspiegels wäre — fofern sich Bf. dies nicht auf den folgenden Abschnitt versparen wollte - ein Hinweis auf die von beiden Rechtsbüchern') beeinflußten Duellen des 14. Jahrhunderts angemeffen gewesen. Es lassen sich manche interessante Bunkte hiebei feststellen. Aus dem Kreise jener späteren, auf den Rechtsbüchern des 13. Jahrhunderts fußenden Duellen ist in Abschnitt 6 nur Ruprecht von Freising und gelegentlich das Kleine Kaiserrecht erwähnt. Andere hieher gehörige Bestimmungen wären 3. B. Eisenacher Rechtsbuch 3, 67 (Ortloff, Sammlung deutscher Rechtsquellen 1, 725): "des konniges strasse adir di lantstrasse, di sol sin alz breit und wit, daz eyn wagen dem andern gerumen moge und di luthe darbi gegehin", ober Glogauer Rechts= buch Rap. 472 (Wafferschleben, Sammlung deutscher Rechtsquellen 1, 57). Auch auf die einschlagende Stelle des Sächfischen Weichbildes (Daniels und Gruben, Weichbild Kap. 128; Walther Kap. 149) hätte verwiesen werden können. Die Goslarer Statuten (Goschen S. 101) nehmen ben Sat bes Sachsenspiegels über bas Ausweichen ber beiben Wagen unverändert herüber. Böllig unverändert ist Sachsenspiegel 2, 59 & 2 auch in das "Schlesische Landrecht"\*) übergegangen. Das Rechtsbuch nach Distinktionen bestimmt Bd. 5 Kap. 32°): "Des richters strasse sol sin also wid, daz eyn deme andern gewichen mag"; andere Handschriften des Rechtsbuches (fo die Wolfenbüttler und Erfurter Handschrift) lesen "riches".

Den 6. Abschnitt (von der Mitte des 13. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts) theilt der Bf. nach "Ständen und Kreisen": a) der Kaiser und die Fürsten; b) die Landstände; c) die Städte. In diesen Unterabschnitten behandelt Gaßner ohne scharfe Gliederung in buntem Gemisch die mannigfaltigsten Fragen: über Wegezoll, öffentliche und private Wege, Wegebau, Höhe und Breite, Pflege und Unterhaltung der Straßen, Reinigung derselben u. a. m. Der Bf. bemerkt selbst S. 59: "die gewählte Eintheilung nach Ständen oder Kreisen kann

<sup>1)</sup> Bom Bf. wird hierfür S. 58 B. 2 v. o. unrichtigerweise die Bezeich= nung "Boltsrechte" gebraucht.

<sup>2)</sup> Gaupp, Schlesisches Landrecht S. 172.

<sup>\*)</sup> Ortloff a. a. D. 1, 310. Bgl. hiezu auch Pölmann'sche Distinktionen 3, 4. 9. 10.

als eine zu wenig durchsichtige verworfen werden, aber wir wissen teine beffere". Nach Ansicht bes Ref. hätte sich recht wohl eine beffere Eintheilung finden laffen. In der Darftellung des Bf. vermißt man ben leitenden Faden, dessen der Leser bedarf, um sich regelrecht durch das aufgehäufte Quellenmaterial durchzufinden. Dies umsomehr, als bie Quellen des von G. behandelten Zeitraums eine Ungahl ein= ichlagender Belegstellen angeben. Anzuerkennen ist das sorgfältige Eingehen des Bf. auf die kleineren Quellen der ländlichen Beisthumer. Daß die angeführten Quellenstellen nur einen Bruchtheil der zu Gebote stehenden Unterlage barftellen, darf dem 2f. von niemand zum Vorwurf gemacht werden; erbringt er doch nur eine ausgewählte Rahl von Citaten. Die Sammlung von Grimm ist mit Geschick benutt. Auch die öfterreichischen Weisthümer und Taidinge sind herangezogen; auffallenderweise ift jedoch hier gerade der 7., wichtiges und überreiches Material für Beg = und Strafenrecht bietende Band ') völlig unberücksichtigt geblieben. Fast ebenso weitgebehnt, wie der Kreis der ländlichen Weisthumer, ist der Kreis der heranzuziehenden städtischen Duellen. Auch mit ihm hat sich der Bf. ersichtlich vertraut gemacht. Bu S. 124 Anm. 5 ff. ware als besonders charafteriftisch Rap. 1 § 34 des Freiberger Stadtrechts (Ermisch S. 33): "Unde he sal ouch den wec bezzern vor siner tur, ab he is vermac" nachzutragen. Des Beginns der Pflafterung gedenkt G. bereits S. 50; er kommt S. 125 f. und 130 f. näher auf dieselbe zu sprechen. Die ausschlaggebenden älteren Belege hiefür laffen fich unschwer vermehren. In Clasen, Schreinspraxis S. 51 (Köln) wird von einem "domus sita in lapidea via ante palatium" gesprochen. Für Aachen kann der Zeitpunkt des Beginns der Pflasterung urkundlich weiter hinauf verfolgt werden, als dies Bf. (S. 130 u.) thut. Bereits in einer Urfunde von 1265 (Quix, Geschichte von Aachen 1, 52) wird eine "via lapidea" erwähnt. Auch der Bericht der Annal. Worm. bei Böhmer, Fontes 2, 2062) barf vielleicht hieher gezogen werden. Im Jahre 1331 halten zu Brag die Häupter der Stadt einen Rath "quod pavimentatio, quae nunc sit civitatis praedictae procedat". 3) Nürnberg wird 1368 gepflastert 1). "Pflastermeifter" (zu S. 130)

<sup>1)</sup> Niederöfterreichische Weisthümer Bb. 1 (Wien 1886).

<sup>3) &</sup>quot;Anno 1272 inceptum dare ad parandas vias."

<sup>3)</sup> Rößler, deutsche Rechtsdenkmäler 1, 20. 21.

<sup>4)</sup> Chronic. Bavariae ad annum 1368 bei Öfele 1, 839.

finden sich in Nürnberg und Prag gleichfalls bereits im 14. Jahrshundert. Zum Kapitel der Reinlichkeit auf den Straßen (S. 141 ff.) ist es ein bemerkenswerther Beitrag, daß in Frankfurt eine Straße ihres großen Schmußes halber "auf der Schweins Misten" genannt wurde. Noch im Jahre 1452 verordnete der Rath von Regensburg vor einem großen Bittgang, die Bürgerschaft solle vorerst den Mistaus der Stadt führen. Dies nur einige gelegentliche Bemerkungen.

Gern erkennt Ref. an, daß die Schrift durch ihren Stoffreichthum besonders in den späteren Abschnitten einen mit Sorgsalt gearbeiteten, beachtenswerthen Beitrag zur Rechts= und Wirthschaftsgeschichte Deutsch= lands bietet.

Arthur Schmidt.

Ein arabischer Berichterstatter aus dem 10. oder 11. Jahrhundert über Fulda, Schleswig, Soest, Paderborn und andere deutsche Städte. Zum ersten Male aus dem Arabischen übertragen, kommentirt und mit einer Einseitung versehen von Georg Jacob. Berlin, Mayer & Müller. 1890.

Aus dem kosmographischen Sammelwerk des Dazwini, eines arabischen Schriftstellers bes 13. Jahrhunderts, hat Bf. die wichtigften Stellen über "das Land der Franken" und deffen Städte ausgelesen, welche auf Berichte des spanischen Arabers Al-Udri aus dem 11. Jahrhundert und durch diesen auf Mittheilungen seines Landsmanns Tartust zurückgehen. Bf. weist zutreffend nach, daß dieser Tartust (Mann aus Tortosa) im 10. Jahrhundert gelebt hat und Ibrahîm ibn Uhmad heißt, er vermuthet, daß derfelbe Mitglied einer arabischen Besandtichaft an Otto den Großen vor: so ftehen bessen Mittheilungen auf einer Linie mit den bekannten des Ibrahîm ibn Jagub über die Slawen aus jener Zeit. Es sind kurze, aber zum Theil höchst inter= effante kulturgeschichtliche Notizen, die wir auf diese Beise erfahren, und zwar von genauen Beobachtern, wie fich aus den Stellen ergibt, wo wir die Nachrichten fontrolliren können, 3. B. die über verschiedene Gotteggerichte. Mein Kollege, Professor Regler, hat die Gute ge= habt, die Übersetzung zu vergleichen, und findet dieselbe durchaus korrekt, nur daß es in der Beschreibung von Rouen heißen muffe: die Stadt ist "aus symmetrisch behauenen Steinen erbaut" statt "symmetrisch aus Steinen erbaut". Kegler macht auch darauf aufmerksam, daß die Namensformen ber Orte jum Theil die romanischen Formen durchscheinen laffen, wie Mganga für Mainz = Moguntia. Bf. hat die Fragmente mit einem sehr sorgfältigen Kommentar begleitet, welcher deren Verwerthbarkeit bedeutend erleichtert. Es wäre sehr

wünschenswerth, daß uns in ähnlicher Weise eine Auslese der übershaupt für europäische Kultur und Ortskunde in Betracht kommenden Stellen aus Oazwini und etwa anderen der reichhaltigen arabischen Kosmographen des Mittelalters geboten würde. E. Bernheim.

Die Urfunden Otto's III. Bon B. Rehr. Innsbrud, Bagner. 1890.

Die Anzeige der vorliegenden Schrift, welche aus den Vorarbeiten des Bf. für die Ausgabe der Urkunden Dtto's III. in den Diplomata der Monumenta Germaniae erwuchs, hätte eigentlich verzögert werden muffen, bis fie an den Urkunden felbst geprüft werden Aber da ich nicht weiß, wann diese erscheinen werden. scheint es mir unbillig gegen ben Bf. zu sein, wenn ich noch länger mit dem Hinweise auf seine fleißige Arbeit warten wollte, die berart ift, daß fie ihren Werth behalten wird, auch wenn auf Grund der fünftigen Ausgabe der Urfunden felbst der eine oder der andere Bunkt berichtigt oder zum Abschlusse gebracht werden sollte, wie das der Bf. als ganz natürlich ansieht. Was wir also erhalten, ift in der That, um feine Worte zu brauchen, "feine abgeschlossene und in fich abgerundete Spezialdiplomatif Otto's III.", aber es ift eine folche, wie sie in diesem Augenblicke geschrieben werden kann, und sie berührt eingehend nach der Reihe alle Fragen, auf welche man in einer solchen die Antwort sucht, und erledigt fie, soweit als es unter ben obwaltenden Verhältniffen eben möglich war: die Organisation der Kanzlei, die Schrift der Urkunden, die Merkmalszeichen (Chrismon, Monogramm und Refognition) und Besiegelung, die in den einzelnen Urfundentheilen üblichen Formeln, dann besonders ausführlich die Datirung und im Busammenhange mit derselben die verschiedenen Stufen der Beurfundung, woran fich das Schluffapitel über die Fälschungen anreiht. In Exturfen werden einzelne Urkunden einer besonderen diplomatischen Erörterung unterzogen. Ins Ginzelne ein= zugehen, bin ich, weil die Texte, auf die sich der Bf. bezieht, vor= läufig noch zu zerftreut find, gar nicht im Stande, auch ichon bes halb, weil meine Kenntnis der Driginale, auf die es vor allem ankommt, natürlich eine viel beschränktere ift als seine; ich kann nur bezeugen, daß feine Arbeit durchweg ben Gindruck großer Bemiffen= haftigfeit und Vorsicht macht und daß fie, indem fie allerdings nur eine zeitlich begrenzte Urkundengruppe behandelt, zugleich bedeutsame Ausblide pormarts und rudwärts eröffnet. Winkelmann.

Lambert von Hersfeld der Berfasser des Carmen de bello Saxonico. Abwehr und Angriff. Bon A. Pannenborg. Göttingen, Bandenhoeck u. Ruprecht. 1889.

Ein heftiger Streit ift über die Frage nach dem Bf. des Carmen de bello Saxonico entbrannt, seitdem Gundlach 1885 in seiner Schrift "Ein Diftator Raiser Heinrich's IV." und Pannenborg in einem Aufsat "Lambert von Hersseld der Berfasser der Gesta Heinrici quarti metrice" (Forschungen 3. deutsch. Gesch. 25, 490 ff.) bei höchst gründlichen und scharffinnigen Untersuchungen zu ver= fleißigen, schiedenen Lösungen gelangt sind. Ref. hat in dieser Zeitschrift (54, 469) über die Gundlach'iche Supothese gesagt: "Es ist wohl feine Frage, daß nicht eine der bisher aufgestellten Bermuthungen über den Bf. der »Vita Heinrici IV.« und des »Carmen de bello Saxonico« nur annähernd so gut zu begründen war, als die hier gebrachte." Dieses Urtheil muß heute insofern geandert werden, als in Bannenborg Gundlach ein sehr bedeutender Nebenbuhler erwachsen ist, so bedeutend, daß man getrost sagen kann, die Antwort auf die Frage: "Wer ist der Verfasser des Carmen?" ist der endaultigen Entscheidung ferner als je. Denn es liegt auf der Hand, wenn zwei gewiffenhafte und tüchtige Untersuchungen über dasselbe Thema zu so verschiedenen Ergebnissen führen können, wie die genannten, so erscheint es recht unwahrscheinlich, daß eine allseitig anzuerkennende Lösung der angeregten Frage je gefunden werden wird').

Ein Borzug muß übrigens P.'s Beweisführung von vornsherein zuerkannt werden. Während Gundlach zunächst die Vita Heinrici IV. auf den Diktator Gottschalk zurücksührt, wohl gemerkt mit guten, aber nicht mit zwingenden Gründen, sucht er dann insdirekt aus gewissen Verwandtschaftszeichen der Vita und des Carmen, zu denen allerdings auch solche mit Urkunden und Briefen des Diktators treten, auch für das Carmen die Autorschaft des Diktators darzuthun. P. dagegen vergleicht lediglich Lambert's prosaische Schristen mit dem Carmen und kommt so direkt zu der Ansicht von der Jentität der Versassen. Gundlach und Pannenborg haben

<sup>1)</sup> A. Edel hat (Forsch. 3. deutsch. Gesch. 26, 531 ff.) in einem Aussau, "It Lambert von Hersseld wirklich der Versasser der Gesta Heinrici quarti metrice?" Pannenborg's Aussicht hestig angegriffen. Weder der hier gegen Pannenborg angeschlagene Ton, noch das Gewicht der Gründe sind geeignet, den unparteisschen Leser zu befriedigen.

ihre Ansicht, jener in einer Monographie: "Wer ist ber Berfasser bes Carmen de bello Saxonico?", Innsbruck 1887, dieser in der oben angezeigten Schrift weiter zu begründen gesucht. P. ftutt sich theils auf äußere, theils auf innere Bründe. Die äußeren bestehen in Uhnlichkeiten ober Gleichheiten ber Ausdrucksweise im Carmen und in Lambert's Annalen, deren eine sehr große Anzahl mehr ober minder bedeutungsvoller beigebracht werden, und es ift nicht zu leugnen, daß die erfteren, die als "Lieblingswendungen" Lambert's bezeichnet werden, oft recht bestechend wirken. Weniger für des Bf. Ansicht einnehmend erscheint aus neuerdings oft erörterten Gründen ber Nachweis ber Benutung gleicher alter und mittelalter= licher Autoren, obgleich es P. gelungen ist, auch hier sehr charakte= ristische Merkmale aufzufinden. Indessen kann Ref., um nur ein Bei= spiel aus sehr vielen herauszugreifen, nicht finden, daß die Berwen= bung von Livius 22, 39: plures fames quam ferrum absumpsit in Lambert ann. 45. 62. 125 u. Carmen 1, 124 so bedeutungsvoll sei, daß sie "ganz unzweifelhaft" auf Lambert als ben Bf. des Carmen hinweise (S. 61). Man möchte doch fragen, wie die Thatsache. daß mehr Leute durch Hunger als durch Waffengewalt zu Grunde gegangen sind, wesentlich anders, als bei Livius, Lambert und im Carmen geschehen, ausgebrückt werden solle? In Beziehung auf eine von Gundlach (Diktator S. 157; "Wer ift ber Berfaffer 2c." S. 102) als fehr bezeichnend für die Bermandtschaft von Vita und Carmen hervorgehobene Redefigur (Wiederholung eines Wortes in furgen Zwischenräumen) gelingt es P. (S. 75 ff.), nachzuweisen, baß dieselbe auch bei Lambert sehr häufig zu finden ist. Jedoch geht P. zu weit, wenn er (S. 75) fagt, Gundlach behaupte, jene Redefigur tomme im Lambert nicht vor. Gundlach hat ("Wer ift ber Berfasser", S. 102) nur bemerkt, das Carmen sei mit der Vita in Bezug auf jene Redefigur "enger verwandt" als mit den Hersfelder Annalen.

Von den inneren zur Unterstützung seiner Hypothese von P. beisgebrachten Gründen (S. 93 ff.) muß in erster Linie das eigene Zeugnis Lambert's in seiner Klostergeschichte, er habe früher in heroischem Versmaße ein Epos über Zeitgeschichte geschrieben, erwähnt werden. Auch möchte Ref. der Meinung P.'s völlig beipslichten, daß die Versichiedenheit des Parteistandpunktes, welchen das Carmen einerseits, die Annalen Lambert's andrerseits vertreten, nicht nur nicht hindern, sondern vielmehr veranlassen können, Lambert das Carmen zuszuschreiben, wie P. (S. 94 ff.) des Näheren ausführt. Denn es ist eben

erwiesen; daß Lambert seinen Standpunkt gewechselt hat und, wohl hauptsächlich wegen des Verlustes seines Klosters an Zehnten, aus einem Freunde ein Feind des Königs Heinrich geworden ist. Auch die einzgehenden Erörterungen. P.'s über die sachlichen Unterschiede, Ühnlichseiten, Ergänzungen in den Verichten und über die Abfassungszeit beider Quellenschriften (S. 98—151) sind großentheils dazu angethan, seiner Ansicht zu dienen. Daß troßdem auch hier so manches anders aufgefaßt werden kann und aufgefaßt werden wird, als P. gethan, bezweiselt Ref. nicht.

Jedenfalls verdienen des Bf. Untersuchungen ganz besondere Beachtung. Es erscheint Res. entschieden bedauerlich, daß Holders Egger in der Einseitung zu der neuen Ausgabe des Carmen, Mon. Germ. Script. XV., Pannenborg's Beweisssührung völlig abgesehnt hat, zumal er dieses sein Urtheil auf die obenerwähnte Gegenschrift Edel's stützt. Hiermit ist, das wird gewiß der größere Theil der Fachgenossen zugestehen, Pannenborg eine unverdiente Kränfung und Edel unverdiente Ehre erwiesen worden.

Ed. Ausseld.

Die Streitschriften Altmann's von Passau und Bezilo's von Mainz. Bon Mar Stralet. Paberborn, Schöningh. 1890.

Einen werthvollen Beitrag zu der Charafteristif des Investitur= streites bietet bieses Werk. In der Benediktinerabtei Göttweig in Niederöfterreich hat der Bf. einen bisher unbekannten Traktat aufgefunden, welcher, im Juni 1085 abgefaßt, durch energische Berwerthung des gregorianischen Standpunkts vornehmlich in Geltendmachung rechtlicher Gesichtspunkte und rechtlichen Materials bedeutungsvoll ift. Der Bf. ist mit Erfolg bestrebt, den Nachweis zu führen, daß die Streitschrift aus der Feder des bekannten Gregorianers Altmann von Paffau stammt. Nicht minder interessant ist die weitere Entbedung, daß die gegnerische Broschüre, welche Altmann bekämpft und in Fragmenten uns erhalten hat, eine Denkschrift des Erzbischofs Wezilo von Mainz über die auf dem Konvent zu Gerftungen=Berka (Jan. 1085) verhandelten Streitfragen war. Von der publizistischen Thätigkeit Altmann's empfangen wir noch eine weitere Probe aus dem Jahre Denn der Bergleich der Altmann'schen Schrift vom Jahre 1085 mit dem vom Verfasser des Traktats »de unitate ecclesiae conservanda« befehdeten und in Bruchstücken wiedergegebenen Flug= blatt des sog. "Hirschauer Anonymus" stellt die Identität der Autoren außer Frage. Mit Recht bezeichnet Stralet die Bufate ber Kanonen=

sammlung des Codex Gottwicensis Ar. 56 als die Reste einer gregorianischen Streitschrift. Die Mittheilung derselben ist ebenso dankenswerth als der Abdruck des Synodalschreibens von Duedlinsburg (April 1085) aus dem Codex Vaticanus Reg. Suec. 979, dessen sast wörtliche Benutzung durch Bernold in seiner Chronik evident gezeigt wird. Die Sorgsalt und Umsicht, welche die Untersuchung des Inhalts der ersten Streitschrift Altmann's auszeichnet — von Kontroversfragen gelangen der Berkehr mit Gebannten, die Exstommunikation Heinrich's IV., die Sakramente der Exkommunizirten zur Besprechung; auch wird die Mainzer (wibertistische) Generals synode (Mai 1085) kritisirt — ist auch ein Borzug der Edition des Textes.

Die erste Romfahrt Heinrich's V. Bon Rarl Gernandt. (Heidelberger Dissertation.) Heidelberg, R. Groos. 1890.

Auf Grund der quellenkritischen Abhandlung von Dietrich Schäfer in den "Historischen Aufsähen, dem Andenken an Georg Waitz gewidmet" hat Bf. mit Fleiß und Sorgfalt nochmals die Geschichte von Heinsrich's V. Auftreten in Italien 1111 revidirt und wirklich, wie Schäfer a. a. D. verheißt, an einigen Punkten der Giesebrecht'schen Darsstellung kleine Ungenauigkeiten und unzutreffende Kombinationen nachsgewiesen, welche auch Beiser und Schneider in ihren Monographien entgangen waren. Irgend neue Gesichtspunkte von Bedeutung bietet die Dissertation nicht und konnte solche nach den genannten Vorsarbeiten auch schwerlich bieten.

E. B.

Die Ursperger Chronit und ihr Verfasser. Bon Georg Gronau. Berlin, A. Sepbel u. Komp. 1890.

Der Bf. sucht nachzuweisen, daß die Chronik, die man bisher zwei verschiedenen Verfassern zuschrieb, thatsächlich nur einen Autor habe, den Propst Burchard, der bekanntlich den größten Theil dersselben zweiselloß verfaßt hat. Den Hauptanstoß, den Burchard's Versfasserichte für die letzten Jahresberichte unannehmbar macht, die angebliche Thatsache, daß Burchard schon 1226 gestorben sei, weist er mit gründlicher kritischer Untersuchung als unbegründet nach. Auch sonst enthält die Arbeit viel sorgfältige und zweckmäßig geleitete Forschung, so hinsichtlich der Gleichheit des Stils in beiden Theilen der Chronik. Eine große Schwierigkeit für die Anschauung des Bf. bilden jedoch die beiden Abschnitte, betressend den Rückfauf von

Ursperg (1226), wo der sonst stets in erster Person von sich redende Autor plötzlich den "Propst Conrad" am Namen nennt, und betreffend die Verschleuderung des Reichsguts durch König Philipp, welchen man bisher für interpolirt gehalten hat. Der Vf. hat viel Scharfssinn darauf verwandt, auch diese beiden Stellen als Burchards Werkzu erweisen. Doch ist es ihm unseres Erachtens nicht gelungen, die so lebhaft sich aufdrängenden Einwände in ganz ungezwungener Weise zu beseitigen. Wir können daher nur resumiren, daß er die bisher gültige Ansicht beträchtlich erschüttert, und die Möglichkeit einer einsheitlichen Versasserschaft nachgewiesen, indes diese Möglichkeit noch nicht zu dem Grade von Wahrscheinlichkeit erhoben hat, den man in der historischen Forschung als Gewisheit zu bezeichnen pslegt.

O. Harnack.

Deutsche Geschichte unter den Habsburgern und Luxemburgern (1273 bis 1437). Von **Theodor Lindner**. I. Von Rudolf von Habsburg bis zu Ludwig dem Baiern. Stuttgart, Cotta. 1890.

A. u. d. T.: Bibliothet beutscher Geschichte. Herausgegeben von H. v. Amiedined=Südenhorft.

An dem dankenswerten Unternehmen Zwiedineck-Südenhorst's hat Lindner keinen leichten und keinen dankbaren Antheil übernommen. Die Beriode deutscher Geschichte, um die es sich handelt, genießt in weiteren Kreisen, auf die das Buch doch berechnet ist, wenig Popularität. Freilich hat sich seinerzeit schon Lorenz energisch gegen die seltsame Unsicht gewandt, nur einen Brozeg mehrhundertjährigen Berfalls hier erkennen zu wollen, und auch L. tritt im Eingange seines Buches entschieden für den Ibeen- und Gestaltenreichtum dieses Zeitraumes ein; tropdem wird es immer schwer sein, bei bem Mangel einer Ronzentration der verschiedenen Einzelerscheinungen das allgemeine Interesse für sie zu erregen. Die Auffassungsweise L's. ist vielleicht auch durch eine gemiffe Nüchternheit und zu weit gehende Selbst= bescheidung hiezu nicht geeignet. In mehreren Källen, wo man Perfonlichkeiten ein bestimmtes einheitliches Bestreben zugeschrieben hat, das ihr Handeln verftändlich erscheinen läßt (3. B. Gerhard von Mainz, Albrecht I.), reduzirt L. dies auf eine Anzahl von Handlungen der Augenblickspolitik, in denen er sich nicht berechtigt glaubt, einen gemeinsamen Grundgebanken nachzuweisen. Überhaupt tritt öfters eine Neigung hervor, verbreiteten Ansichten eine neue, mehr objektiv erscheinende gegenüberzustellen, aber nicht immer mit Glück. Wenn 2. die Unbekümmertheit der deutschen Könige, besonders Rudolf's, um die Zerbröckelung des Königreichs Arelat damit entschuldigen will. daß man damals noch nicht nöthig hatte, sich vor Frankreich zu fürchten, und die Überlaffung von Reichsgebieten daher harmlos erschien, daß aber unser Urtheil durch die späteren Übergriffe Frankreichs überreizt worden sei, so wird er mit dieser Ansicht wenig An= hänger finden. Wenn er leugnet, daß heinrich VII. durch einen hochfliegenden idealistischen Ehrgeig nach Stalien getrieben worden sei, und bagegen meint, daß er gleich Friedrich II. sich in Italien unter Berzicht auf das doch schon an die Fürsten verlorene Deutschland nur eine ftarke Machtstellung verschaffen wollte, so wird man sich verwundert fragen, worauf benn Beinrich diese Machtstellung, für welche Friedrich ganz Unteritalien in die Wagschale werfen konnte, hatte begründen wollen. Wenn er von der Schlacht bei Morgarten fagt. daß die österreichischen Ritter hier für das Recht fielen und die Schweizer als Emporer "im Unrecht" waren, so wird Angesichts ber faiferlich anerkannten Reichsunmittelbarkeit und bei bem Mangel ur= fundlicher Begründung der habsburgischen Ansprüche diese Berthei= bigung Ofterreichs nur Befremben erregen.

Den interessantesten Theil bes Buches bilbet die Schilderung der langen Regierung Ludwig's. Hier ist vieles, z. B. die wechselnden Beziehungen zu Johann von Böhmen und der seltsame Abdankungsplan, mit Sorgsalt und Scharssinn behandelt; manches aber wird überraschend kurz erledigt; so z. B. das Bündnis mit England und seine plöpliche Lösung. Die Erklärungen von Lahnstein und Rense mit den zugehörigen Denkschristen sind nicht mit der Schärse und durchdringenden Konsequenz behandelt, welche die Lösung staatsrechtslicher Probleme ersordert. Durchschlagend ist dagegen der Nachweis, daß die Kursürsten mit der Erhebung Karl's IV sich zu den Beschlüssen von Rense nicht in Widerspruch setzten, sondern bloß die Person Ludwig's fallen ließen. Freilich müßte dann schärser betont werden, daß trozdem die Art, wie der Papst die Sache ausnutzte und seine Approbation Karl's aussprach, sich zu einer direkten Verhöhnung jener Veschlüsse gestaltete.

Die Anlage des Buches schließt jedes Citat aus. Es hat dies seine Borzüge, verhindert aber an manchen Stellen ein sicheres Urtheil da nicht ersichtlich ist, welches ungedruckte Material dem Bf. vielleicht vorgelegen hat. So ist mir unter den Urfunden, welche König Adolf für Mainz ausgestellt hat, keine bekannt, in welcher, wie es seit

Albrecht I. zu geschehen pflegte, ausdrücklich bas beständige Recht, ben Hofkanzler zu ernennen, verliehen wurde.

Der Stil bes Buches ift nicht immer erfreulich; so wird gelegentlich der Doppelwahl von 1314 der Zustand mit den Worten geschilbert: "das unheilvolle Drehen im Kreise fand kein Ende"; von Ludwig wird erzählt, daß er die Ehe Friedrich's von Thüringen mit der Tochter Johann's "durchtreuzt" habe.

Gegenüber mancherlei Ausstellungen, zu denen L's Buch Beranlassung gibt, ist indes hervorzuheben, daß die Aufgahe bei der Weitschichtigkeit und Zersplitterung des Quellenmaterials eine schwierige war, und daß die Brauchbarkeit des Werkes als übersichtliche Darstellung der verworrenen Verhältnisse jenes Zeitraums nicht bestritten werden soll.

Geschichte Kaiser Friedrich's III. Bon Aneas Silvius. Übersett von Eh. 3lgen. Erste und zweite Hälfte. Leipzig, Dyt. 1889/90.

A. u. d. T.: Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit. 15. Jahrhundert. II.

Über den Text, die Abfassung und die Tendenz der Geschichte Friedrich's III. hat nach G. Boigt bereits B. Baper 1872 eingehend gehandelt; immerhin vermag Ilgen's Einleitung in mehreren Punkten die Untersuchung weiter zu führen. Richt nur zwei, sondern drei Redaktionen gibt es, doch keine ift abgeschlossen. Der Übersetzung liegt der Kollar'sche Text (2. Redaktion mit Zufätzen aus der 1.) zu Grunde; einiges ift nach Bayer zugefügt. Für die erfte Salfte bis zum Untergang der Hohenstaufen ist die Benutzung der Gesta Otto's von Freising und dann der Historiae des Flavio Biondo sorg= fältig nachgewiesen. Für die zweite Sälfte, in der Aneas Selbst= erlebtes berichtet, verwirft J. die Annahme von D. Lorenz, daß Uneas uns theilweise tagebuchartige Aufzeichnungen biete; als ein Mann, auf den alles, mas um ihn herum vorging, den lebendigsten Eindruck machte, und als flotter Schriftsteller habe er sich, meint Ilgen, vielmehr auf sein gutes Gedächtnis verlassen; und die Un= genquigkeit in dem chronologischen Detail, die Ilgen g. B. gerade in dem Bericht über Friedrich's Krönungszug nachweift, spricht aller= bings für feine Unficht. Auch die schon von Baper hervorgehobene Nachläffigkeit in der Benutung von Aftenftuden, das Tendenziose der Berftellung wird von Ilgen noch durch weiteres Material begründet. Ist danach Aneas weder für den Gesammtverlauf der Ereignisse noch für beren Berknüpfung unter einander in erster Linie zu Rathe zu ziehen, so belebt er doch unser Wissen durch die Einstechtung individueller Züge auf das Frischeste. — Die Übersetzung liest sich im ganzen gut. Eine Textausgabe, welche das Verhältnis der drei Redaktionen erkennen ließe, wäre freilich nützlicher gewesen. Mkgf.

Die deutschen Könige und die kurfürstliche Neutralität (1438—1447). Ein Beitrag zur Reichs = und Kirchengeschichte Deutschlands. Bon Abolf Bachmann. (Aus dem Archiv für öfterr. Geschichte. Bb. 75.) Wien, in Kommission bei F. Tempsky. 1889.

Im Gegensatzu 28. Buckert, "die furfürstliche Neutralität während des Baster Konzils", der dies traurige Dezennium als eine Ent= wickelungsperiode des deutschen Landesfürstenthums betrachtet, stellt Bachmann das Verhalten der Könige Albrecht II. und Friedrich III. in den Vordergrund. Ihm gilt es zu zeigen, wie die beiden Herrscher habsburgischen Stammes mit den oligarchischen Tendenzen der Kur= fürsten fertig zu werden vermochten. Bas zum Verständnis und zur Rechtfertigung der Politik Friedrich's III. beigebracht werden kann. ist redlich versucht; den Mohren weiß zu waschen, ift nicht beabsichtigt. Man mag dem Bf. wohl Recht geben, wenn er von vornherein die Neutralität als einen unfruchtbaren Standpunkt ansieht, dem kein flarer, unter den damaligen Anschauungen der abendländischen Christen= heit durchführbarer Gedanke zu Grunde gelegen habe; man kann auch die egoistischen Beweggründe der einzelnen Fürsten unmöglich ver= kennen, aber den veinlichsten Eindruck macht es doch immer, daß auch der Herrscher sich nicht über die Selbstsucht der fürstlichen Kreise zu erheben vermag. Der jugendliche Friedrich zeigt doch schon dasselbe zähe, aber sonst ausbruckslose Gesicht wie der spätere Raiser, jeder gewinnende Zug geht ihm ab Je genauer der Bf. auf Grund neuen reichen Materials die einzelnen Borgange mit nüchternem Sinn dargelegt hat, besto beutlicher springt das alles in die Augen. Der Abbruch der Darstellung im Herbst 1447 mit einem bloßen Hinweis auf das Konfordat von 1448 läßt das Buch leider unfertig erscheinen. Der Anhang enthält die Ausbeute des Dresdner Archivs.

Ein Collegium logicum im 16. Jahrhundert. Von Chriftoph Sigwart. Freiburg, J. C. B. Mohr. 1890.

Wenn es auch an gedruckten Lehrbüchern aus früheren Jahrshunderten nicht fehlt, so geben dieselben doch nur das Was dessen, was gelehrt wurde, nicht das Wie. Nur verhältnismäßig selten ist

uns Gelegenheit geboten, uns von der Art zn unterrichten, wie einst gelehrt worden ist, welche Gewohnheit mündlicher Rede bestand, welchen Ton, welche Haltung die Lehrer den Schülern gegenüber inne hielten. Deshalb ist die Herausgabe einiger Proben aus dem Kollegienhest verdienstlich, welches von Jakob Scheck in Tübingen 1565 auf 1566 über das Organon des Aristoteles gelesen wurde. Scheck wurde von seinen Zuhörern, zu welchen auch Frischlin gehörte, sehr geseiert; uns freilich erscheint die maßlose Breite und Subtilität, mit welcher er seinen Stoff behandelte, bzw. secirte, gerade entsetzlich. Die Handschrift, aus welcher Sigwart Proben mittheilt, besindet sich auf der Tübinger Universitätsbibliothek.

Der Anfang des Straßburger Kapitelstreites. Bon **Max Lossen.** (Aus den Abhandlungen der kgl. baier. Akademie der Wissenschaften III. Kl. 18. Bd. 3. Abh.) München, Berlag der kgl. Akademie. 1889.

Die Thatsache, daß der Straßburger Kapitelstreit in der neueren Literatur "verhältnismäßig flüchtig" und durchgehends nur als Ein= leitung zu dem daraus im Jahre 1592 hervorgegangenen Kriege zweier Gegenbischöfe behandelt wird, hat den besten Renner der Beschichte des Rölnischen Krieges, mit dem der Strafburger Streit auf's engfte zusammenhängt, bestimmt, den Anfang bes letteren quellenmäßig zu beleuchten. Zwar war auch Loffen nicht in der Lage, zu dem 3weck die fehr umfassende, von der Forschung bisher fast unberührte Aftenmasse auszubeuten, die in den elfässischen Archiven aufgehäuft ift, aber er fah fich doch im Stande, mit Sulfe feiner für die Geschichte des Rölner Rrieges gesammelten Materialien und auf Grund einer eindringenden Kritit der älteren Duellenliteratur über den Ursprung des Kapitelftreites und die dabei in Betracht tommenden Berjonen und Interessen sehr dankenswerthe Aufschlüsse zu geben. Er erörtert die Zusammensetzung des Domkapitels, die Lage besselben nach der Einführung der Reformation in Strafburg und bie Störung, welche das bis dahin leidlich gute Berhältnis des Domtapitels zu der Stadt seit der Wahl des Bischofs Johann Graf v. Manderscheid-Blankenheim (1569) ersuhr, bis im Jahre 1582, als es im Erzstift Röln zwischen dem zum Protestantismus übergetretenen Kurfürsten Gebhard Truchseß und der Majorität des Kölner Dom= fapitels zum Rriege tam, bas Stragburger Rapitel, von beffen 17 herren 12 zugleich Domkapitulare in Köln waren, fast mit Roth= wendigkeit in den Streit verwickelt werden mußte. Der Stragburger

Bischof und die ihm anhangenden katholischen Domherren wollten die 1583 in Köln wegen notorischer Häresie exfommunizirten und ihrer Pfründen beraubten Solms und Winnenberg ohne weiteres auch vom Strafburger Domkapitel ausgeschlossen wissen; gesehen davon, daß das angebliche Rapitelstatut, das hierfür geltend gemacht wurde, trop wiederholter Aufforderung nie in seinem Wortlaut bekannt gemacht wurde, hatten thatfächlich feit dem Religionsfrieden ungehindert Brotestanten im Strafburger Kavitel gesessen und man fonnte, wie Q. bemerkt, jenen Erkommunizirten nicht Unrecht geben, die sich im Besit ihrer Strafburger Pfründen zu behaupten suchten, als ber Bischof und die anderen vier zu Stragburg residirenden fatholischen Domherren im Februar 1584 ben Rapitelbeschluß faßten, jene von den Pfründen und dem Rapitelfit auszuschließen. Musgeschlossenen begnügten sich zunächst mit Wahrung ihrer Rechte, gingen dann aber, als auch im Reich die Dinge für die "Freistellung" sich gunftiger zeigten, unter Führung des Grafen v. Solms that= fraftig vor; fie ließen fich die Rapitelftube gewaltsam öffnen und schalteten im Bruderhofe als die allein berechtigten Berren, begunftigt von der Stadt und benachbarten protestantischen Fürsten nachdem der Bischof für die Katholischen Partei genommen. Nach vergeblichen Bermittlungsbersuchen wurde die Berftändigung unmöglich gemacht, als 1586 die Ernennung von neuen Kavitularen die Scheidung des Domkapitels in ein katholisches und protestantisches Rapitel vollendete, indem jenes nur noch katholische Domherren, die den Eid auf bas Tridentinum leisteten, zuließen, dieses aber seinen Gliebern bas Beirathen gestattete, so daß nun auch Gebhard Truchses mit seiner Gemahlin im Bruderhof zu Strafburg als Dombechant seine Bohnung nehmen konnte. Da konnte nur noch das Recht des Stärkeren entscheiden. Kluckhohn.

L'Allemagne depuis Leibniz. Essai sur le développement de la conscience nationale en Allemagne 1700—1848. Par L. Lévy-Bruhl. Paris, Hachette. 1890.

Es ist nicht länger als zwei Jahrzehnte her, daß bei unseren westlichen Nachbarn Thiers' Theorie, wonach die Verewigung von Deutschlands politischer Zerrissenheit das natürliche Recht Frankreichssein sollte, die Geltung eines unumstößlichen Axioms hatte. Man muß es daher als einen erfreulichen Fortschritt begrüßen, wenn französische Historiker anfangen, ihren Landsleuten die Entwickelung

des deutschen Volkes zur nationalen Einheit als einen natürlichen und darum nothwendigen Prozeß nachzuweisen und verständlich zu machen. Wie Bryce, le Saint Empire romain-germanique et l'Empire actuel de l'Allemagne avec préface de Lavisse, Grucker, Histoire des doctrines litteraires et esthétiques en Allemagne, so gehört auch die vorliegende Arbeit in diese Kategorie. Neues wird der deutsche Leser nicht daraus lernen, denn sie schöpft aus allbefannten Duellen wie Biedermann's Achtzehntem Jahrhundert, Hettner's und Julian Schmidt's Literaturgeschichte, Wend's Deutschland vor hundert Jahren, sowie zahlreichen uns nicht minder geläusigen Monographien. Aber der Bf. hat sich in diese Literatur mit Fleiß und Verständnis einsgearbeitet und weiß daraus ein richtiges und ansprechendes Vild zu gestalten.

Deutsche Geschichte im Zeitraum der Gründung des preußischen Königsthums. Bon Hans v. Zwiedined-Südenhorft. I. Bom Westfälischen Frieden bis zum Tode des Großen Kurfürsten. Stuttgart, J. G. Cotta's Nachfolger. 1890.

A. u. d. T.: Bibliothet deutscher Geschichte. Herausgegeben von Hans v. Zwiedined = Südenhorst.

Zwiedined=Südenhorst läßt den Leser keinen Augenblick darüber im Zweisel, in welchem Sinne er die Geschichte Deutschlands in dem Jahrhunderte nach dem Westfälischen Frieden zu schreiben denkt. Schon der Titel "Deutsche Geschichte im Zeitraum der Gründung des preußischen Königthums", läßt das, was der Verfasser will, erkennen: zu zeigen, daß die deutsche Geschichte von dem Ausgange des Dreißigsjährigen Krieges aushört Gegenstand unseres Interesse zu sein, und daß es sich bei der Betrachtung derselben bloß darum handeln kann, die Umstände zu schildern, unter denen es der protestantischen Terristorialmacht im Norden Deutschlands gelang, die Ausrichtung eines wahrhaft deutschen Reiches zu vollziehen. Es läßt sich nicht leugnen, daß dieser Gedanke viel Anziehendes hat.

Vor allem wird zugegeben werden müssen, daß von einer deutschen Geschichte in jener Zeit eigentlich kaum mehr recht die Rede sein kann. Der Reichstag, in dem Ranke für eine frühere Periode den Punkt erkannte, von dem aus es ihm gelang, die Geschichte des deutschen Volkes zu schildern, hat in jener Zeit keine Bedeutung mehr; das Reichsoberhaupt ist in seiner Macht durch die Bestimmungen des Westfälischen Friedens viel zu beschränkt, die einzelnen Stände dem

Kaiser gegenüber viel zu selbständig, als daß mit der Geschichte des jeweiligen Raifers die Deutschlands erschöpfend behandelt werden fönnte. Und niemand wird leugnen wollen, daß der brandenburgisch= preußische Staat, ber Staat der Hohenzollern es gewesen ist, mit deffen Emportommen der neue Aufschwung Deutschlands auf das innigste verknüpft ift. Co weit stimmen wir, und, wie wir denken, jedermann mit dem Bf. überein. Allein unrichtig scheinen Ref. die weiteren Schluffe, die der Bf. gieht. Beil in dem Jahrhundert nach dem Westfälischen Frieden im brandenburgischen Staate die Grundlagen für den später erwachsenen großen Staat gelegt wurden, ist die brandenburgische Geschichte des 17. Sahrhunderts noch lange nicht die beutsche Geschichte jener Zeit. Noch viel weniger als um die Person des deutschen Raisers läßt sich um die Friedrich Wilhelm's, so groß und bedeutungsvoll feine Erscheinung auch ift, die Beschichte Deutsch= lands in jener Beit gruppiren. Wer die Geschichte Deutschlands in der zweiten Sälfte des 17. Sahrhunderts fennt, weiß, daß gerade damals ein wesentlicher Aufschwung des faiserlichen Unsehens erfolgte und daß es unter ben deutschen Fürsten in den letten Dezennien bes 17. Jahrhunderts eine große Bahl gab, welche in dem Raiser noch immer das Haupt des Reiches erblickten. Und so oft auch die Fürsten Deutschlands, sobald ihre eigene Interessen im Spiele maren, gegen ben Raiser intriguirten, so lebhaft auch ihr Bestreben mar, seine Macht zu ihren Gunften zu beschränken, die Mehrzahl unter ihnen hatte das Gefühl, dag der Raifer der feste Bol in der Flucht der Erscheinungen sei, der Mittelpunkt, um den sich alles zu scharen hatte, falls eine Erlösung aus ben beschämenden Berhältniffen erfolgen sollte, unter benen man lebte und litt.

Im übrigen scheint es Ref. nothwendig, hervorzuheben, daß 3. sich im Verlause seiner Darstellung nicht streng an das gehalten hat, was er ursprünglich im Auge hatte. Wollte 3. konsequent sein, so hätte er die deutsche Geschichte der zweiten Hälste des 17. Jahrhunderts wirklich um die Person Friedrich Wilhelm's gruppiren müssen. Wozu aber dann eine so außerordentlich breite Schilderung der Kriege Leopold's I. gegen die Türken; wozu eine so eingehende Darlegung der inneren österreichischen Zustände? Nein! Sollen wir das Moment bezeichnen, von dem sich — unserer Ansicht nach — Z. bei seiner Darstellung wirklich leiten ließ, so möchten wir dasselbe in dem Stande der Forschung bezüglich des von ihm zu bearbeitenden Gebietes erkennen. Die Geschichte Deutschlands vom Ausgange des

Dreißigjährigen Krieges bis zum Regierungsantritte Maria Theresia's und Friedrich's II. ift die am wenigsten bearbeitete Bartie ber gangen deutschen Geschichte. Lediglich das Leben und Wirken Friedrich Wilhelm's von Brandenburg ift uns durch das ausgezeichnete Werk Bufendorf's, durch Droujen's ansehnliche Leistung, durch das große Quellenwert "Urtunden und Atten zur Geschichte Friedrich Wilhelm's", sowie durch eine große Reihe ausgezeichneter Monographien — ich nenne nur Erdmannsdörffer's Walbed — genauer befannt geworden. Sier boten fich für eine zusammenfaffende Darftellung entsprechende Borarbeiten; für die Geschichte ber übrigen deutschen Staaten mar der Bf. dagegen lediglich auf Spezialarbeiten angewiesen. Geschichte Raiser Leopold's I. besigen wir noch nicht. Nur die Kämpfe Österreichs gegen die Türken, vornehmlich in und seit dem Ent= scheidungsjahre 1683 find Gegenstände eingehender Untersuchung gewesen; begreiflich daber, daß B., der eigene archivalische Studien nicht machen konnte, fich gerade mit diefen Dingen ausführlicher beschäftigt. Dem Zufalle, daß Wolf und andere Forscher über die Finanzverhältniffe Ofterreichs in der Leopoldinischen Zeit einige allerdings zum großen Theile unrichtige — Mittheilungen gemacht, verdanken wir die Auseinandersetzungen 3.'s über diesen Gegenstand. Und wie mit Österreich, steht es auch mit allen übrigen beutschen Staaten.

Die treffliche Arbeit Röcher's ermöglicht es 3., die Bolitik der braunschweig = lüneburgischen Fürsten bis zum Jahre 1668 genau zu verfolgen: über ihren Einfluß in den letten 20 Jahren der Regierung Friedrich Wilhelm's, in welchem Zeitraume fie eine hervor= ragende Rolle gespielt haben, erfahren wir so gut wie nichts. Wäre Auerbach's tüchtige Arbeit über die frangofisch=fachsischen Beziehungen um ein ober zwei Jahre früher erschienen, so hatte 3. - ber, wie wir gleich hier bemerken, die vorhandene Literatur in fehr aus= gedehntem Mage herangezogen hat — die Politik des fächsischen Hofes gewiß nicht so vernachläffigt, als er es gethan hat. Wie anders, als durch den Mangel entsprechender Vorarbeiten soll man fich end= lich die geringe Berücksichtigung der Politik der baierischen Kurfürsten erklären, welche wiederholt entscheidend in die Berhältnisse eingegriffen haben? Diese Abhängigkeit des Urtheils wie der Darstellung von ben porliegenden Arbeiten geht durch das ganze Werk hindurch, und es ließe sich unschwer für jedes einzelne Kapitel der Grund anführen, warum diese ober jene Frage ausführlicher behandelt wurde, warum

auf diese oder jene Bersönlichkeit ein mehr oder minder helles Licht fällt. Selbstverständlich ist Ref. weit davon entfernt, dem Bf. aus diesen Mängeln einen Vorwurf zu machen. Sätte 3. warten wollen, bis eine entsprechende Ungahl Borarbeiten für diesen Beitraum deutscher Geschichte vorliegen, dann ware die Vollendung der "Bibliothek beutscher Geschichte" gewiß um einige Dezennien hinausgeschoben worden. Wir rechnen es dem Bf. vielmehr als ein großes Berdienst an, daß er den Muth besaß, diese Bartie der deutschen Geschichte welche gewiß die schwierigste und undankbarste ist - zu schildern. und fügen gern hinzu, daß seine Arbeit, wenn sie auch keines= wegs eine abschließende genannt werden kann, sich durch sorg= fältige Rusammenfassung ber Ergebnisse ber Forschung, sowie burch eine umfangreiche Benutzung der zahlreichen Flugschriften jener Zeit auszeichnet und die Berechtigung des Bf., Geschichte zu schreiben, von neuem erweist. Was wir dem Bf. dagegen als Vorwurf an= rechnen mussen, ist, daß er auch dort, wo er klar sehen konnte, wo ihm eine entsprechende Anzahl von Mittheilungen vorlag, zu falschen Urtheilen gelangt ift, daß er an die Beurtheilung der Ereignisse und Personen manchmal voreingenommen herantrat, daß er nicht immer davon ausging, sich aus den Dokumenten eine Ansicht zu bilden, sondern in den Dokumenten die Beweise für seine von allem Anfange an feststehende Ansicht zu juchen.

Ref. ist weit davon entfernt, das Lob, das 3. dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm zollt, einschränken zu wollen. Auch er hält diesen Fürsten für einen der größten aller Beiten und Nationen, für den schöpferischen Genius, dem die Grundlage alles beffen zu banten ift, was im preußischen Staate Großes vorhanden ist. Allein er kann bem Bf. nicht beipflichten, wenn dieser jede That des Kursurften von bem Standpunfte der großbeutschen Politik vertreten zu können glaubt, wenn er in all seinen Handlungen die Rücksicht auf das deutsche Baterland zu erkennen, wenn er ein Aufgehen Friedrich Wilhelm's in die großdeutsche Idee beweisen zu können glaubt. Bielleicht, daß in einigen wenigen Augenblicken feines Lebens ber Große Kurfürst sich eins gefühlt hat mit dem deutschen Volke — und war dies der Fall, dann ftand er himmelhoch über allen anderen Fürsten jener Beit —, in seinen Handlungen erscheint er zumeist als Brandenburger, als Bertreter seiner speziellen Interessen, die sich allerdings in vielen Fällen — wie wir heute einzusehen in der Lage sind — mit benen Deutschlands gebeckt haben. Wir fonnen in Bezug auf dieje

entscheidende Frage nur auf die Worte hinweisen, die ein Mann, der jein Leben lang sich mit der Geschichte Friedrich Wilhelm's beschäftigt, ausgesprochen hat. "Man wird immer vorsichtig barin sein muffen, die Stimmung eines nationalen Pathos im Sinne unserer Tage hinein= zutragen in die Gedanken= und Empfindungswelt des 17. Jahr= hunderts". Und wenn 3. (S. 113) bemerkt: "Es ift nicht jeder Schritt des Kurfürften zu billigen, seine Unternehmungen sind nicht immer einer äußeren Nothlage entsprungen", so hätte er diesen Ausspruch auch beherzigen sollen. Es thut der Größe des Mannes nicht Ab= bruch, wenn man zugesteht, daß er in einzelnen Momenten sich von seinem heftigen Temperamente und von dem Gefühle des Haffes zu Handlungen hinreißen ließ, welche mit den Interessen des deutschen Boltes nicht in Einklang zu bringen find. Wenn 3. die Politik Friedrich Wilhelm's in der Beit der Reunionen vertheidigt, den politischen Blid desselben gerade in dieser Beit besonders bemun= dert, so wollen wir mit ihm darüber nicht rechten; seine Ansicht, wenn sie auch in keinem Falle unansechtbar ist, hat gewiß etwas für sich. Klug mag dieses Borgeben gewesen sein, deutsch war es gewiß nicht. Auch gegen die Seftigkeit, mit der 3. die Mächte tadelt, welche ben Aurfürften 1678 und 1679 im Stiche ließen, haben wir nichts einzuwenden. Warum geht 3. aber ohne ein vorwurfsvolles Wort, ohne den Bersuch einer Erklärung über die Thatsache hinweg, daß Friedrich Wilhelm noch im Jahre 1679 mit dem Könige von Frankreich einen Vertrag schloß, durch den er sich zur Wahl Ludwig's XIV. oder des Dauphin's zum deutschen Kaiser verpflichtete? Auch hier hätte 3. von Erdmannsdörffer lernen können, dem man gewiß nicht den Vorwurf einer Abneigung gegen Friedrich Wilhelm wird machen wollen, und der doch erklärt: "Auch er (Friedrich Wilhelm) hat mit Frankreich paktirt; in einer gewissen Beit sogar in einer sehr bebenklichen Beise". Der harteste Vorwurf aber, ber bes Ref. Unsicht nach bas Werk 3.'s trifft, ift, daß in bemfelben ein ungerechtes Urtheil über die Politik des Wiener Hofes und über den Raiser gefällt wird. Wir sagen ausdrudlich: ein ungerechtes Urtheil. Gine gerechte, wenn auch noch jo strenge Beurtheilung hätte Ref. gewiß gebilligt. Es gibt nur Gine Wahrheit und das Ziel der hiftorischen Wissenschaft muß wie das jeder anderen die Aufsuchung der Wahrheit sein. Was Verderbliches, Falsches, Unrichtiges an der Politik des Wiener Hofes war — und es war fehr viel von alledem vorhanden - möge offen an den Tag gelegt werden, aber eben nur die Bahrheit. Wir fragen, welche Belege hat B. für seine die Wiener Regierung vernichtende Behauptung, "daß der Raiser und die edlen Mitstände des beiligen römischen Reiches es gerne gesehen hatten, wenn der Friede von St. Germain nicht geschlossen worden und ber Marschall Crequi nach Berlin marschirt mare" (S. 450). Daß der Wiener Sof das Aufkommen des Berliner Hofes mit scheelen Augen ansah, ift richtig; daß man dem Stande des Reiches, der einem über den Ropf zu wachsen brobte, die Demüthigung gönnte, ift gewiß, daß man aber den Vormarsch der Franzosen nach Berlin gern gesehen hätte, ift eine Behauptung, für die uns 3. ben Beleg gewiß nicht wird bieten könnnen. Und wie will B. es mit seinem historischen Gewissen vereinbaren, wenn er im Anschluß an die oben angeführte Bemer= tung die folgende niederschreibt? "Bon allen Fürstenhäuptern, mit benen Friedrich Wilhelm zu verkehren gehabt hatte, war König Ludwig der anständigste: treulos und hinterlistig hat er nie an ihm gehandelt."

Und ebenso unbegründet und unrichtig, wie diese Behauptungen, find viele andere, welche 3. über Leopold und seine Regierung vor= bringt. Der Perfonlichkeit Leopold's ift 3. in keiner Beise gerecht Sein Urtheil über Leopold ist — soweit er nicht die Zeitgenossen des Kaifers es sprechen läßt, sondern selbst abgibt keineswegs zutreffend. Man mag über die geistige Kapazität, sowie über den Grad der Anerkennung, der dem Wirken dieses Herrschers zu zollen ift, noch so verschiedener Anficht sein, so wie 3. über ihn urtheilt, wird man, auch auf Grundlage des gedruckten Materials, nicht mehr urtheilen dürfen. Und ebenso verhält es sich mit der Charafteriftit Auersperg's und anderer öfterreichischer Staatsmanner. Auch über die Charakteristik der außerösterreichischen Staatsmänner ließe sich so manches bemerken, ebenso über die Darstellung gewisser Ereignisse. Allein Ref. verzichtet gern barauf. Es wäre unbillig und unverständig, einem Manne, der eine so weite, wenig durchforschte Partie deutscher Geschichte ausschließlich auf Grundlage des gedruckten Materials darzustellen unternimmt, einzelne Versehen ober die unrichtige Auffassung eines einzelnen Ereignisses jum Bormurfe zu machen. Begegnet uns boch berartiges auch bann, wenn wir einen gang fleinen Zeitabschnitt zum Gegenstande unserer Forschung machen.

Was wir von dem Bf. fordern, ist ausschließlich, daß er bei der Fortsetzung seines Werkes, die wir mit Freude begrüßen werden,

vorurtheilsfrei an die Betrachtung der Personen und Dinge herantrete und Lob und Tadel nicht nach vorgesaßter Meinung vertheile.

A. Pribram.

Alltagsleben einer beutschen Frau zu Ansang bes 18. Jahrhunderts. Bon Alwin Shulk. Leipzig, S. Hirzel. 1890.

Wissenschaftliche Bedeutung nimmt der Bs. für dies Werk nicht in Anspruch; er will es nur "als eine kleine Ferienarbeit" angesehen wissen. Was er gibt, ist eine Umarbeitung des im Jahre 1715 zu Leipzig erschienenen "Frauenzimmer=Lexikons" von Amaranthes, hinter welchem Pseudonym sich ein Abvokat G. W. Corvinus verbarg. Indem der Bs. den dort alphabetisch geordneten Stoff nach anderen übersichtlichen Gesichtspunkten gruppirte, verwendete er zugleich seine Kenntnis zeitgenössischer Autoren zu mancherlei Zusätzen. Wer einmal in der Lage ist, sich über eine Kleidertracht aus jener Zeit, über Hausrath, gesellige Spiele u. s. w., zu unterrichten, der wird mittels des beigefügten sehr ausführlichen Inhaltsverzeichnisses hier wohl sinden, was er wissen will.

Erinnerungen eines beutschen Offiziers 1848 — 1871. Bon 3. Sartsmann. Dritte unveränderte Auflage. Biesbaden, 3. F. Bergmann. 1890.

Diese ursprünglich anonym in der Deutschen Rundschau erschienenen Erinnerungen bilden ein eigenthumliches Mittelding zwischen hiftorischem Roman und Memoiren. Zu ersteren gehören sie insofern, als, wie der Bf. in der zweiten Auflage unter Nennung seines Namens felbst erklärt hat, die erzählende Person und die übrigen im Buche vorkommenden, welche nicht mit ihren bekannten Namen aufgeführt werben, erbachte find, als der Bf. in novellistischer Form den Zeit= raum schildern wollte, wie er ihn erlebte. In letteren Worten liegt bereits die andere Seite ausgedrückt, die den Titel des Buches recht= fertigt und um derentwillen es an dieser Stelle Erwähnung verdient. Denn der Bf. hat es vortrefflich verstanden, den Gebilden seiner Phantasie in der Schilderung der öffentlichen Bustande wie der Stimmungen, wie fie in seiner Beimat Bannover unter ben beiden letten Belfen thatfächlich vorhanden waren, einen realen Sintergrund zu geben, und diese ist es, welche dem Buche einen historischen Werth verleiht. Man fann, mas die Treue und Anschaulichkeit in der Schilberung der Zeitverhältniffe betrifft, es mit dem Simpliciffimus ver= gleichen und dieser Vergleich trifft auch darin zu, daß der zweite Theil, der in der Zeit nach 1866 und auf anderen Schauplätzen spielt, hinter dem ersten zurückteht. Aus diesem aber läßt sich mancherlei Berständnis für die hannöverschen Berhältnisse gewinnen. Res. hebt nur die Stimmung bei der Geburt des Kronprinzen, die schleswigsholsteinische Episode von 1848, die Parade zum 36. Geburtstage des Königs Georg, die Charakteristik von dessen Gemahlin, auch die tresseliche Charaktersigur des partikularistischen Hoffattlers, die schwerlich freie Ersindung ist, hervor.

Die lette Hulbigung bes Hanauer Ländels an seinen Landesherrn (27. bis 29. Mai 1790). Ein Beitrag zur Geschichte Ludwig's (X.) I. von Hessens Darmstadt und der hessischen Besitzungen im Elsaß. Zeitgenössische Schilderung, mitgetheilt von Hermann Ludwig (v. Jan). Straßburg, E. F. Schmidt. 1890.

Das Schriftchen bringt den Wiederabdruck eines größeren Bruchstücks der von Theophil Friedrich Ehrmann versaßten "Briefe eines reisenden Deutschen über das Elsaß und besonders über die Aufnahme des Herrn Landgrasen von Hessen-Darmstadt in seinen dort gelegenen Staaten" (Frankfurt 1790). Weder die Vorgänge bei der Huldigung, die sich in den üblichen Formen abspielte, noch die Darstellung Ehrmann's können besonderes Interesse erwecken. Der überschwengliche Ton und das beslissene Eintreten für die durch die Ereignisse in Frankreich bedrohten Rechte der kleinen Elsässer Landesherren machen nicht einmal den Eindruck undesangener Beobachtung. Ein — wenig ähnliches — Vild Landgraß Ludwig's X. und des Schlosses zu Vuchseweiler, wie es im 18. Jahrhundert aussah, sind beigegeben.

Wanbald.

### Berichte der preußischen Atademie der Wiffenschaften.

Erstattet im Januar 1891. (Auszug.)

Sammlung der griechischen Inschriften. Bericht von Hrn. Kirch = hoff. — Bon der Sammlung der griechischen Inschriften ist der von Prof. Kaibel redigirte Band, welcher die Inschriften von Italien und Sicilien und in Form eines Anhanges diesenigen von Germanien, Gallien, Britannien und hispanien enthält, gegen Ende des verstossenen Jahres im Drucke vollendet worden und bereits zur Ausgabe gelangt. Der Druck des von Prof. Dittenberger redizirten 1. Bandes der nordgriechischen Inschriften ist in stetigem Fortschreiten begriffen. Die Vorarbeiten zu einem zweiten Bande derselben Sammlung besinden sich im Gange. Dasselbe gilt von den Supplementen zu dem 2. Bande der attischen Inschriften, welche gleich der Abtheilung selbst von Hrn. Köchner bearbeitet werden, sowie von den unter dessen Leitung von Hrn. Kirchner

herzustellenden Indices dieser Abtheilung. Auch liegt es in der Absicht, im Laufe dieses Jahres ein drittes Supplementhest zur ersten Abtheilung erscheinen zu lassen.

Sammlung der lateinischen Inschriften. Bericht der H.D. Mommsen und Hirschfeld. — Der Druck der vierten Abtheilung des stadtrömischen Bandes (VI) ist von Hrn. Hülsen in Rom bis zum 360. Bogen geführt und damit die Serie der stadtrömischen Grabschriften abgeschlossen worden. Das stadtrömische Instrumentum (XV) hat Hr. Dressel bis zum 66. Bogen jum Drud gefordert. fr. Bormann in Bien hat mabrend eines langeren Aufenthaltes in Italien das Material zu Bb. 11, 2 (Umbria) ergänzt und den Drud bis jum 104. Bogen geführt. Der Drud bes 13. Bandes (Nordgallien und Germanien) wird erst begonnen, bzw. weitergeführt werden, wenn die Berausgeber die von ihnen übernommenen Arbeiten für die Supplemente jo weit gefördert haben, daß eine Unterbrechung des Druckes nicht zu befürchten steht. Die Neubearbeitung des 1. Bandes hat von Hrn. Hülsen nur bis zum Abschluß des Druckes der Konfular= und Triumphalfasten geführt werden können. Bon den Supplementararbeiten ift der von Brn. Subner besorgte Spanische Band (II) bis auf die Indices abgeschlossen. Das 2. Supplement= heft zu Bd. 3, die Provinzen Dacia, Moesia superior, Dalmatia umfassend, ist von den SH. v. Domaszewsti in Beidelberg und Hirichseld fast zum Absichlusse gebracht. Die Drucklegung der Pompejanischen Wachstafeln, welche als 1. Deft des Supplements zu Bd. 4 veröffentlicht werden sollen, wird Hr. Zanges meister im Anfang dieses Jahres beginnen. Der Sat der Afrikanischen Inschriften (VIII) ist unter der Leitung der HH. Schmidt in Gießen und Cagnat in Paris bis zum 51. Bogen vorgeschritten.

Prosopographie der römischen Kaiserzeit. Bericht des Hrn. Momm= sen. — Rach schließlicher Durchsicht des Gesammtwerkes wird mit dem 1. April d. J. der Druck der drei Bände beginnen können.

**Ausgabe der Aristoteles:Kommentatoren.** Bericht der S.S. Reller und Diels. - Im abgelaufenen Jahre find von ber Musgabe ber Rommentatoren des Aristoteles folgende Bande gedruckt worden: 1) Alexander zur Metaphysit (I), herausgegeben von hrn. M. Handud: 2) Alexander zur Topit (II, 2), herausgegeben von Hrn. M. Wallies; 3) Ummonius zu der Jagoge (IV, 3), bearbeitet von hrn. Al. Busse, ist im Drucke begonnen worden. Desselben Kommentare zu den Kategorien und Hermenie (IV, 4. 5) sind ebenso wie die Einleitungsschriften des Elias und David (XVIII, 1. 2) zur Beraussgabe vorbereitet worden. Die Kommentare zur Ethik Bb. 20 (Aspasios und der jog. Heliodoros murden bereits im 19. Bd. veröffentlicht) find in der Bearbeitung des hrn. (B. henlbut fertig gestellt und dem Drucke übergeben worden, ebenso die kleineren Schriften Alexander's (Quaestiones, de fato, de mixtione) in der Recension des hrn. J. Bruns, die Bd. 2 des Supplementum Aristotelicum abschließen werden. Die Herbeischaffung des Materials für den hebräischen Themistius de caelo (V, 5) ift abgeschlossen. Für Simplicius de caelo (VII) ist es hrn. J L. heiberg in Kopenhagen gelungen, das zerstreute Material sast vollständig zusammenzubringen. Auch das Manustript des 10. Bandes (Simplicius in Physica V-VIII, herausgegeben von Hrn. H. Diels) ist so weit vollendet, daß der Druck beginnen kann, sobald die Presse frei wird.

Corpus nummorum. Bericht des Hrn. Mommsen. — Die Sammstung der antiken Münzen Nordgriechenlands ist unter der Leitung des Hrn. Imhoof-Blumer in Binterthur so weit gefördert worden, als es dessen Gesundheitsumstände und der Mangel an geeigneten Hülfskräften irgend gestattet haben.

Politische Korrespondenz Friedrich's des Großen. Bericht der HH. v. Sp. v. Sybel und Schmoller. — Mit den Arbeiten für die Veröffentlichung war wie in früheren Jahren Hr. Albert Naudé betraut. Gegen Ende des Berichtsjahres ist Hr. Dr. Treusch v. Buttlar, zunächst provisorisch, als Hülsserbeiter eingetreten. Im Juni des vergangenen Jahres 1890 ist der 18. Band der Korrespondenz erschienen, und zwar zunächst ein erster Halbband, während der zweite Halbband im Manustript vollständig, in der Drucklegung sast vollsständig beendet ist und im Februar d. J. (1891) der Öffentlichkeit übergeben werden soll Der 3. Band Staatsschriften, den Hr. Dr. Krauske bearbeitet hat, ist jetzt sast vollständig gedruckt und kann demnächst der Öffentlichkeit übergeben werden.

Acta borussica. Bericht ber Hh. v. Shbel und Schmoller. — Der 1. Band ber ersten Abtheilung, Akten ber Centralverwaltung, welchen Hr. Dr. Krausse bearbeitet, naht seiner Bollendung. Der Druck, welcher die Zeit von 1713—1722 umsassen soll, wird wahrscheinlich in kurzer Zeit beseinnen können. Die ersten zwei Bände der zweiten Abtheilung "Die preußische Seidenindustrie des 18. Jahrhunderts", von Hrn. Dr. D. Hinze bearbeitet, sind in der Hauptsache sertig gedruckt; sie werden wohl im März oder April 1891 zur Ausgabe gelangen können. Die von Hrn. Dr. W. Naude begonnene Bearbeitung der preußischen Getreideshandelspolitik des 18. Jahrhunderts ist durch Benuzung verschiedener Archive gefördert worden. Prof. Schmoller hat seine Borarbeiten bezüglich der brandenburgischen Hollindustrie und bezüglich der sächsischen Hollindustrie und bezüglich der sächsischen Kollindustrie vollendet hat, wird er die Bearbeitung der preußischen Militärverwaltung beginnen.

Savigny-Stiftung. — Die Arbeiten für den Supplementband der Actanationis Germanicae universitatis Bononiensis hat Hr. Dr. Knod fortsgesett. Zur Vorbereitung einer fritischen Ausgabe der Libri feudorum hat Hr. Dr. Karl Lehmann in Rostock eine größere Anzahl von Handschriften verglichen. Die Arbeiten für das Wörterbuch der klassischen Rechtswissenschaft sind auch in diesem Jahre fortgeseht worden.

Königliches Historisches Institut in Rom. Bericht von Hrn. v. Sybel.
— Der erste Assisiert Dr. Friedensburg hat die Forschungen für den 1. Bandber Korrespondenz der nach Deutschland gesandten päpstlichen Nuntien in den Jahren 1533—1538, Vergerio, Ottonelli Bida, Morone, Aleander im wesentslichen vollendet. Der zweite Assisiert, Dr. Hansen, hat mit gleichem Ersolge der Forschung in den deutschen Kuntiaturberichten aus den Jahren 1564 bis 1585 obgelegen. Der Druck des sehr stattlich gewordenen Bandes wird um Ostern beginnen. Sekretär ist seit Ansang November 1890 Prof. Dr. Quidde.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Soeben ift ericbienen:

Der dreißigjährige Krieg bis zum Tode Gustan Adolfs, 1632.

2. Ausgabe des Wertes:

Tilly im dreißigjährigen Kriege. Bon Onno Klopp.

Erster Band. 658 S. gr. 8°. br. 10 M, in Halbfrzbd. 12,50 M. (11) In allen Buchhandlungen vorräthig.

Berlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erichien:

## Ein Jahr meines Lebens. 1848–1849.

Bon

Alexander Grafen von Sübner.

8. Geh. 6 M. Geb. 7 M. 50 Pf.

Dieses neue Werk des berühmten österreichischen Diplomaten und geistreichen Schriftstellers, sein Tagebuch aus ereignißvoller Zeit, wird durch die eingehende Schilberung des Aufstandes in Oberitalien, sowie der wiener Revolution von 1848 und der Thronbesteigung Kaiser Franz Joseph's allgemeine Ausmerksamkeit erregen. Soeben erschien in unserm Verlage:

Egon Zöller

die Universitäten und technischen Hochschnlen

ihre geschichtliche Entwickelung und ihre Bedeutung in der Kultur, ihre gegenseitige Stellung und weitere Ausbildung.

gr. 8. geh. 5 Mk.

WILHELM ERNST & SOHN

Verlag für Architektur und technische Wissenschaften. (10)

Berlin W. 41, Wilhelmstrasse 90.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Verlag von R. Oldenbourg in München.

Janssen's

## Geschichte des deutschen Volkes.

Ein Beitrag zur

Kritik ultramontaner Geschichtsschreibung.

Von

Dr. Max Lenz.

 a. o. Professor der Geschichte an der Universität Marburg.

Separat-Abdruck aus der Historischen Zeitschrift.

gr. 8°. 56 Seiten. Broschirt Preis M. 1.50

# Untiquitaten Verkauf.

Die berühmte, im Sahre 1816 gegrundete

(7)

Sammlung Vincent in Konstanz

bestehend aus über 500 alten Glasmalereien, ital. Majoliken von Arbino, Gastel Purante etc., emaisirten n. geschliffenen Gläsern, Steingut- u. Fapence-Arügen, europ. u. orient. Vorzestanen, Silbergeschirr, Elsenbein- u. Solzschnihereien, Gemälden, Wassen, Münzen, Möbeln, Geweihen, Büchern und andern Antiquitäten, wovon ein großer Theil aus dem ehemaligen bischöft. Valast in Meersburg stammt, ist in Konstanz von nun an täglich, außer Mittwoch, von 9—12, 1—4 Uhr zur Besichtigung ausgestellt und ist dieses Jahr 1891 en bloc, gruppenweise oder durch Auktion zum Verkauf. Auskunft ertheilen und Kataloge geben ab (reich illustrirt M. 4, ohne Illustr. M. 2) die Besitzer

Konffang, i. Baden, februar 1891.

C. & P. Dincent.

#### Berzeichnis der besprochenen Schriften.

|                                    | Seite | •                                          | Ceite      |
|------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------------|
| Janffen, Beit = u. Lebens=         |       | Lindner, Urfprung d. Beme-                 |            |
| bilder. I. II                      | 500   | gerichte                                   | 543        |
| Cauer, Barteien i. Degara .        | 501   | Gagner, 3. deutschen Stragen=              |            |
| Brucker, l'Alsace et l'église.     |       | weien                                      | 543        |
| I II                               | 502   | wesen                                      |            |
| Theoderici de Nyem de              |       | erstatter                                  | 547        |
| scismate. Ed. Erler                | 504   | Rehr, Urfunden Otto's III                  | 548        |
| Paftor, Gefch. d. Papfte. II.      | 505   | Pannenborg, Lambert v.                     |            |
| Creighton, hist. of the pa-        |       | Berefeld                                   | 549        |
| pacy. III. IV                      | 513   | Soralet, Streitschriften Alt=              |            |
| Dollinger, Briefe u. Gr=           |       | mann's u. Wezilo's                         | 551        |
| flärungen                          | 517   | Gernandt, Romfahrt Bein-                   |            |
| Conrat (Cohn), Quellen u.          |       | rith's V                                   | 552        |
| Lit. d. röm. Rechts. I, 1. 2       | 519   | Gronau, Ursperger Chronik .                | 552        |
| Gesta Francorum. Sreg.             |       | Lindner, deutsche Geich. I                 | 553        |
| v. Hagenmeher                      | 520   | Aneas Silvius, Gesch. Fried=               |            |
| Requin, l'imprimerie à             |       | rich's III. Uberf. v. Ilgen                | 555        |
| Avignon                            | 521   | Geschichtschr. d. deutschen Vor=           |            |
| Harrisse, Colomb                   | 523   | zeit. 15. Jahrh. II                        | 555        |
| Benetianische Depeschen v. Raiser= |       | Bachmann, d. deutschen Könige              |            |
| hofe. I                            | 523   | u. d. kurfürstl. Neutralität .             | <b>556</b> |
| Maurenbrecher, Beitr. z.           |       | Sigwart, collegium logicum                 | 556        |
| Gesch. d. Jahres 1563              | 526   | Loffen, Anfang d. Straßburger              |            |
| Lammert, Gefch. d. Seuchen z.      |       | Kapitelstreites                            | 557        |
| Zeit d. 30jähr. Krieges            | 528   | Rapitelstreites<br>Lévy Bruhl, l'Allemagne |            |
| Rüthning, Tilly i. Oldenburg       | 528   | depuis Leibniz                             | <b>558</b> |
| Jante, Belagerungen v. Trier       | 529   | 3wiedined = Gudenhorft,                    |            |
| Kriege Friedrich's d. Gr. I        | 530   | deutsche Gesch. I                          | <b>559</b> |
| Sauerhering, Friede gu             |       | Schult, Alltagsleben e. deutschen          |            |
| Schönbrunn                         | 535   | Frau                                       | 565        |
| Bigthum v. Edstädt, London,        |       | Sartmann, Erinnerungen .                   | <b>565</b> |
| Gastein u. Sadowa                  | 537   | Ludwig (v. Jan), Huldigung                 |            |
| Seeliger, Erzfanzler               | 541   | d. Hanauer Ländels                         | 566        |
| Thudichum, Femgericht              | 543   |                                            |            |

Serder'iche Berlagshandlung, Freiburg im Breisgau.

Soeben ift erschienen und durch alle Buchhandlungen gu beziehen:

# Jesuiten-Fabeln.

Ein Beitrag zur Culturgeschichte von Bernhard Duhr S. J. Erste Lieferung. 8°. (VIII u. 104 S. 90 Pf. — Das Werf erscheint in ungefähr 6 Lieferungen, jede gegen 100 Seiten stark. Preis pro Lieferung 90 Pf. (15) \_\_\_\_\_

.

.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | _ |  |  |
|  |   |  |  |

• . • 

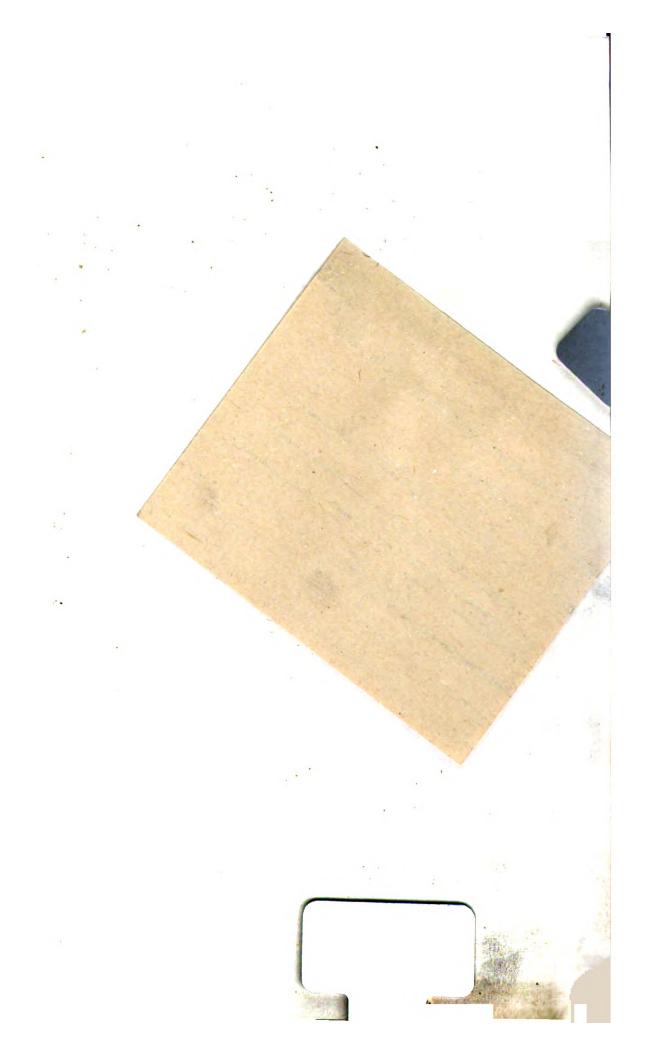

